

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

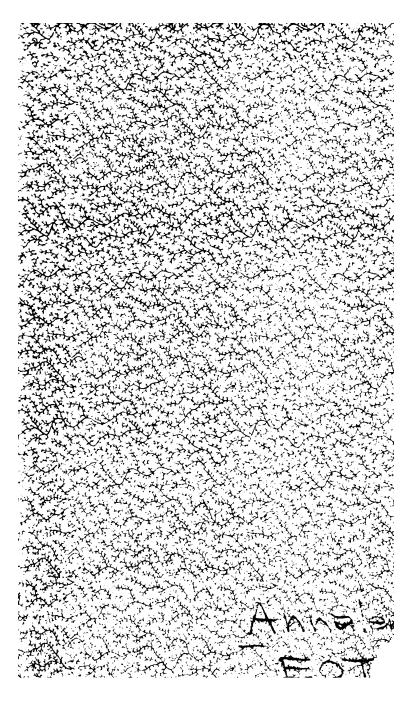

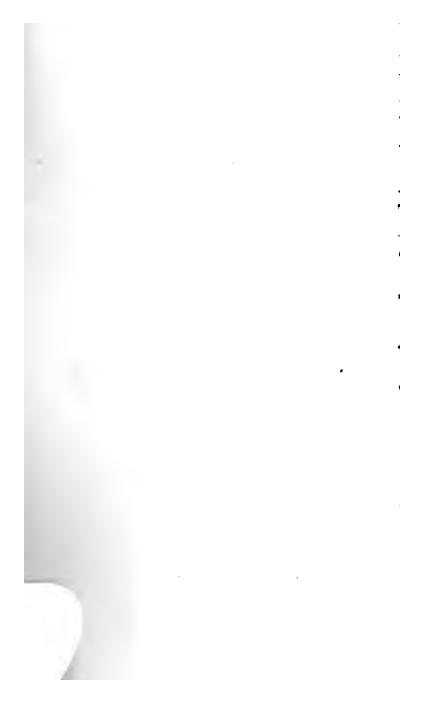

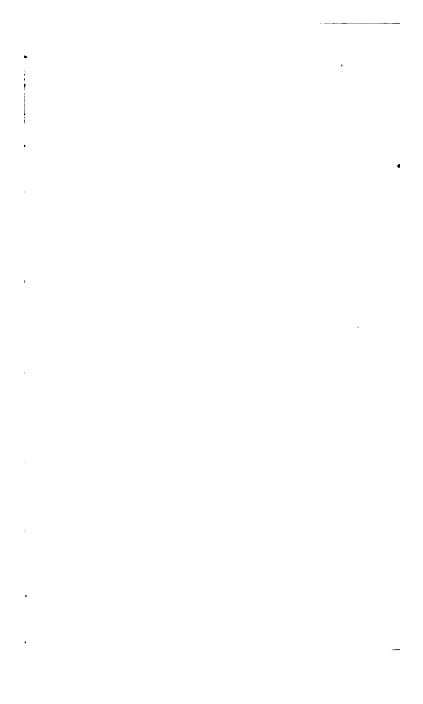

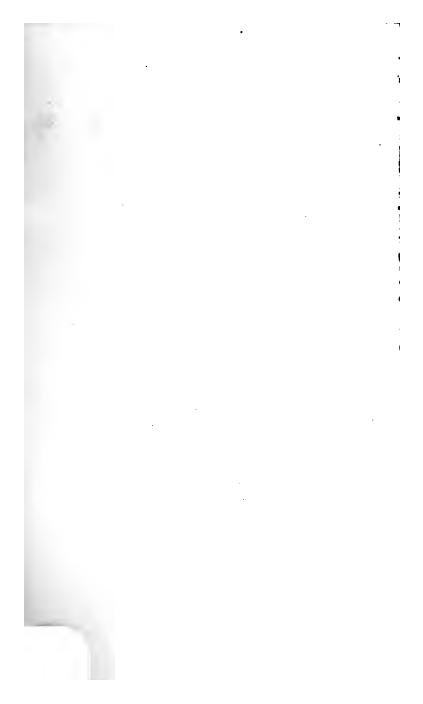



.

# Annalen

per

Braunschweig - Lüneburgischen Ehurlande.

Fünfter Jahrgang.

Erftes Stud.

Hannover, zedruckt ben B. Pockwis jun. 1791.

:



# Die landschaftliche: Verkaffüng des Fürstenthums Calenberg.

Bom Berrn Licentcommiffair von Bugo.

## Sortsegung.

entiges Tages find die zum großen Ausschuß erwähls ten ritterschaftlichen und bevollmächtigten Deputant der Prälatur und Städte eben auch verpflichtet, benen jedesmaligen Landtags i Handlungen vom Anfange bis zu Ende bezzuwohnen. Weil dieses als ein wesentliches Stück der jetzigen landschaftlichen Verfassung anzusehen ist, so wird besonders davon zu handeln seyn. Es ist aber dersenigen Streitigkeiten, die über die Competenz der landschaftlichen Deputationen und des Schakcollegit neuerlichst entstanden sind, zuvor zu erwehnen, weil die Versassing der Calendergischen Landschaft hiedurch in ihr volles

volles Licht gefest und für allen fernern Irrungen geft dert ift.

Die Veranlassung zu diesen Streitigkeiten ertheilte bas im Jahr 1771. geschehene Berboth des Branteweins brennens, und die dadurch der Licentcasse entzogene ber träcktliche Einnahme des Blasenzinses. Dieses bewog den engern Ausschuß, bey königlicher Regierung auf die Bergunstigung anzutragen, das zum Granteweinbrem nen heusthiste. Setreide Thach einheimische Kausteute auswärze auf landschlässlichen Eredit auftaufen zu lassen; und es siel nicht schwießlichen Eredit auftaufen zu lassen; und es siel nicht schwießlichen Eredit auftaufen zu lassen; und es siel nicht schwießlichen Eredit auftaufen zu lassen Kuschen fleite; das Lex Diesem Regotio für die lande schaftlichen Cassen nichts zu besorgen senn würde.

Es ward also mit 4 Kausseuten auf den Antauf von 20000 Malter Ramens der calenbergischen Landschaft von dem engern Ausschuß contrahirt, und als dieselben den 21en Rovemb. anzeigeten, daß sie 13500 Malter bereits angekanft hatten, so ward der weitere Ankauf von dem Schaftcollegio zwar sistiret, jedoch 3 Tage nachs her, von eben demselben Collegio mit dem Kausmann Ritz, ohne vorher gesuchte Genehmigung der Regierung ein anderweitiger Contract geschlossen, in dessen Magazzine geliesert wurden, und wofür baare Bezahlung zu leisten, das Schahcollegium Namens der Landschaft versptach.

Es batte fic gebuhret, auf bem nachften Landtage benen verfammleren Stanben von biefen angeblich ob periculum in mora gefchehenen Untauf, Anzeige . ju thun, und beren Ratibabition ju fuchen. Allein biefe wurden ganglich baben übergangen, benn gu gefcweigen, baß auf felbigem gar teine Erwähnung bevon gefcabe; fo ward auf bem ein Jahr nachher erbfneten Landtage, in der Berfammlung bes großen Ausschuffes biefes Ges fcafte gur Anfrage gebracht, ohne bag es auf bem ger meinen Landtage gur Propofition borobracht werben. Und obwohl bie Daforitat ber ritterfchafeitibet Depus tirten behauptete, bag biefet Berfaftengse widrig mare, fo murben fie buch von ben Abrigen bepben Curien überftimmet, inbeni biefe bas Rogunegotium nicht nur in feinem gangen Umfange genehmigten, fonbern and ju Beftreitung bes baraus benen, lanbicafifis den Caffen erwachsenen Ochabens, eine Erhöhung bes auf bas Branteweinbrennen gefetten Blafenginfes van 6 pf. auf jeben Gimer Blafengehalts werwilligten.

Und well ber große Ausschuß erft 2 Jahr vorher in einem an tonigl. Regierung am ersten May 1770. erlap fenen Schreiben zu erkennen gegeben hatte:

daß nach der hiefigen Landesverfaffung von dem großen Ausschuß teine Auffagen bewilliget werden tonnten, wenn nicht beshalben auf öffentlichem Landtage Bortrag geschehen und denen Membris des großen Ausschuffes von ihren Mitfanden Mans batum, oder von ihren Committenten Inftruction ges geben ware; 6

So konnte tonigl. Regierung alfo nicht anders vers muthen, als daß biefes Conclusum, auf eine, der Bert fassung gemäße Art, zum Stande gebracht seyn wurde. Es ist also nicht zu verwundern, daß dieselbe die Genehemigung dazu ertheilet habe.

Diefes in seinem Anfange und Folgen wichtige Ges schafte, hat in vielen Streitigkeiten zwischen benen lande schaftlichen Collegies und der Ritterschaft, Anlaß ertheister, der, deren allister umftandlich zu erwehnen, überfluffig senn wärde. Beiff aller nur fe vir davon anzuführen, was vom dem binen und anthern Theile Berfassungsmäßig zu seyn behäuftet, jung isternächst von königlicher Regies zung, als der von Allers der bestandenen Verfassung ges mäß zu seyn, ertfäset und bestätiger ist.

Der engere Ausschuß behauptete: es ware zufolge Er landschaftlichen Berfassung seine Obliegenheit, zwis schen ben Landtagen, in Abwesenheit des großen Ausschusses, in Landesangelegenheiten, woben wie bey dem unternommenen Rornankauf periculum in mora fürhanden zu seyn, ermäßiget wurde, an tonigliche Resgierung Borschläge seiner besten Einsicht nach gelangen zu lassen, auch mit derselben Genehmigung, zu schließen und zur Aussührung zu bringen, und hiernächst die Raichabition der Stände, mittelst geschehener Anzeige des ausgeführten Entschusses zu sordern.

Dagegen gründete' die Rittericaft ihren Bibers fpruch, auf den befannten allgemeinen Grundfat der calenbergischen lanbichaftlichen Berfassung, daß alle und jede, bas gange Fürstenthum betreffende Berwilligungen,

Beranderungen und Berfägungen, um eine gesehliche Araft zu erlangen, auf dem allgemeinen Landtage zur Anzeige gebracht werden mußten, auf daß die versammles ten Stände ihre Deputirten entweder mit Bollmacht vets seben, oder felbst in den Eurien darüber berathschlagen und beschliessen könnten.

Es folge hierons, daß der große Ausschans wegen solcher Angelegenheiten, wenn sie nicht zuvor auf dem gemeinen Landeage zur Anzeige gebracht worden, anders keinen für das Land verdindlichen Entschinkt, fassen könnte, als allein in unerwarteten, zwischen zwehrn. Landstägen vortommenden, eiligen Fallope. Sochann ware er zwar befugt füb spe rati der gemeinen Landschaft zu bes schießen; es mußte aber anf dem nächsten Landtage um die Ratissication der Stände nachgesucht werden, und zu dem Ende umfändlicher Vortrag und zwar sols chergestalt davon geschehen, damit man das ganze Nes gotium übersehen und beurtheilen könnte, ob pflichtmäßig versahren sep.

Dem engern Ausschuß, und wenn bas Intereffe ber vier großen Stabte ausfiele, auch bem Schahcollegio, ware aber ein ahnliches Recht, nach Anleitung bes Lands tagesabschiedes von 2686. alebann nur verstattet, wenn entweder Falle sich hervorthaten, wodurch keine haupts sachliche Beränderungen in denen von gemeiner Lands schaft gefasten oder genehmigten Covelnsis veranlasset warden, oder dieselben von so geringem Belang waren, daß es der Zusammenberufung des großen Ausschusses nicht verlohne, oder auch die Jandhabung der von den



Die landschaftliche: Verkäffung des Fürstenthums Calenberg.

Bom Berrn Licentcommiffair von Bugo.

### Sortsenung.

Sentiges Tages find die zum großen Ausschuß ermähle ten ritterschaftlichen und bevollmächtigten Deputant der Prälatur und Städte eben auch verpflichtet, benen jedesmaligen Landtags schandlungen vom Anfange bis zu Ende benzuwohnen. Weil dieses als ein wesentliches Stück der jetzigen landschaftlichen Verfassung anzusehen ift, so wird besonders davon zu handeln seyn. Es ist aber derzenigen Streitigkeiten, die über die Competenz der landschaftlichen Deputationen und des Schahcollegti neuerlichst entstanden sind, zuvor zu erwehnen, weil die Verfassung der Calenbergischen Landschaft hiedurch in ihr



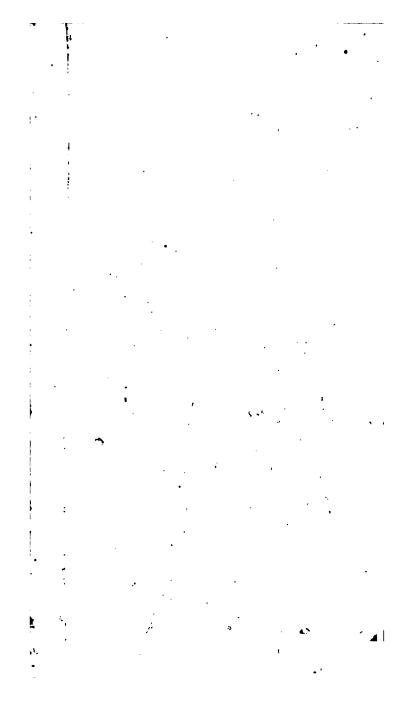

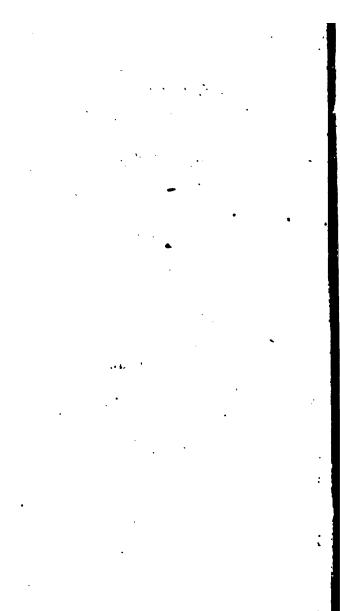

# Annalen

ber

Braunschweig · Lüneburgischen **Churlande.** 



Fünfter Jahrgang.

Erftes Stad.

ちりちんしゅうけんしん ちょうしんしん しょうしんしん

Hannover, gedruckt bey 28. Pockwis jun. 

# Die landschaftliche: Verkäffung des Fürstenthums Calenberg.

Bom Berrn Licentcommiffair von Bugo.

### Sortsenung.

sentiges Tages find die zum großen Ausschuß ermähls ten ritterschaftlichen und bevollmächtigten Deputati. Der Prälatur und Städte eben auch verpflichtet, denen jedesmaligen Landtags i Handlungen vom Anfange bis zu Ende bezzuwohnen. Weil dieses als ein wesentliches Stück der jetzigen landschaftlichen Werfassung anzusehen ist, so wird besonders davon zu handeln seyn. Es ist aber derseinigen Streitigkeiten, die über die Competenz der landschaftlichen Deputationen und des Schakcollegti neuerlicht entstanden sind, zuvor zu erwehnen, weil die Werfassung der Calenbergischen Landschaft hiedurch in ihr

Ŧ

volles Licht gefest und für allen fernern Brrungen geft dert ift.

Die Veranlassung zu diesen Streitigkeiten ertheilte bas im Jahr 1771. geschehene Verboth des Granteweins brennens, und die dadurch der Licentcasse entzogene bes trächtliche Einnahme des Glasenzinses. Dieses bewog den engern Ausschuß, bey königlicher Regierung auf die Bergünstigung anzutragen, das zum Granteweinbrens nen heusthiste. Setreide Fürth einheimische Kausteute auswärze auf landschüftlichen Eredit auftausen zu lassen; und es siel nicht schücklichen Eredit auftausen zu lassen; und es siel nicht schücklichen Eredit auftausen zu lassen; und es siel nicht schücklichen Eredit auftausen des waspagen beinglicher Regierung zu gestangen, weil es aufangs den Anschein herre; das der diesem Regotio für die lands schaftlichen Easten nichts zu besorgen senn würde.

Es ward allo mit 4 Kaussenten auf den Ankauf von 20000 Malter Ramens der calenbergischen Landschaft von dem engern Ausschuß contrahirt, und als dieselben den 2000 Malter Novemb. anzeigeten, daß sie 13500 Malter dereits angekauft hatten, so ward der weitere Ankauf von dem Schatzcollegio zwar sistiret, jedoch 8 Tage nache her, von eben demselben Collegio mit dem Kausmann Nis, ohne vorher zesuchte Genehmigung der Regierung ein anderweitiger Contract geschlossen, in dessen Wegierung zun anderweitiger Contract geschlossen, in dessen Magazzine geliefert wurden, und wosür baare Bezahlung zu leisten, das Schatzcollegium Namens der Landschaft versprach.

Es batte fic gebühret, auf bem uadften Landtage benen versammieren Stanben von biefen angeblich ob periculum in mora gefchehenen Untauf, Unzeige . ju thun, und beren Ratifiabition au facen. Milein biefe wurden ganglich baben übergangen, denn gu geschweigen, daß auf feibigem gar teine Ermabnung bevon geschahe; fo warb auf bem ein Sabr nachber erdfneren Landtage, in ber Berfammlung bes großen Ausschnffes biefes Ber fcafte jur Anfrage gebracht, ohne bag es auf bem ge meinen Landtage gur Proposition borgebracht morben. Und obwohl bie Dajoritat ber ritterfchaftithbut Depus tirten behauptete, bag biefet Berfahren Berfaffunget widrig mare, fo murben fie both von ben abrigen bepben Eurien überftimmet, inbeni biele bas Bofinnegotium nicht nur in feinem gangen Umfange genehmigten, fonbern and ju Beftreitung bes baraus benen lanbidafills den Caffen erwachsenen Schabens, eine Erhöhung bes auf bas Branteweinbreunen gefesten Blafenginfes von 6 pf. auf jeben Gimer Blafengehalts werwilligten.

Und well der große Ausschuß erft 2 Jahr vorher in einem an tonigl. Regierung am erften May 1770. erlaß fenen Schreiben zu erkennen gegeben hatte:

daß nach der hiefigen Landesverfaffung von dem großen Ausschuß teine Auflagen bewilliget werden konnten, wenn nicht beshalben auf öffentlichem Landtage Wortrag geschehen und denen Membris bes großen Ausschuffes von ihren Mitfianden Mans batum, oder von ihren Committenten Inftruction ges geben ware;



So konnte königl. Regierung alfo nicht anders vers muthen, als daß diefes Conclusum, auf eine, der Bert fassung gemäße Art, jum Stande gebracht seyn wurde. Es ist also nicht zu verwundern, daß diefelbe die Genehe migung dazu ertheilet habe.

Diefes in seinem Anfange und Kolgen wichtige Ges schafte, hat in vielen Streitigkeiten zwischen benen lande schaftlichen Collegies und ber Nitterschaft, Anlaß erthels let, beren allbier umftanblich zu erwehnen, überflussig sonn wurde. Estik aller nur fe viel davon anzuführen, was voledem einen und anhern Theile Berfassungsmäßig zu seyn behäumzet, mit fiernächst von toniglicher Regies zung, als der von Alexes her bestandenen Verfassung ges maß zu seyn, estsäert und bestätiget ist.

Der engere Ausschuß behauptete: es wäre zusolge der landschaftlichen Berfassung seine Obliegenheit, zwörschen ben Landtägen, in Abwesenheit des großen Audschusses, in Landesangelegenheiten, woben wie bey dem unternommenen Kornankauf periculum in mora surhanden zu senn, ermäßiget würde, an königliche Resgierung Borschläge seiner besten Einsicht nach gelangen zu lassen, auch mit derselben Genehmigung, zu schließen und zur Aussührung zu bringen, und hiernächst die Ralisabition der Stände, mittelst gescheherer Anzeige des ausgesührten Entschlusses zu fordern.

Dagegen grundete' die Mittericaft ihren Bibers fpruch, duf ben betannten allgemeinen Grundfat ber calenbergifchen lanbichaftlichen Berfaffung, daß alle und jebe, bas gange Fürftenthum betreffende Berwilligungen,

Berans



Beranderungen und Berfagungen, um eine gesehliche Kraft zu erlangen, auf dem allgemeinen Landtage zur Anzeige gebracht werben mußten, auf daß die versammles ten Stande ihre Deputirten entweder mit Bollmacht verts sehen, oder feibit in den Curien darüber berathschlagen und beschliessen könnten.

Es folge hierans, daß der große Ausschuß wegen solder Angelegenheiten, wenn sie nicht zuvor auf dem gemeinen Landtage zur Anzeige gebracht worden, anders keinen für das Land verdinblichen Evischinßt fassen könnte, als allein in unerwarteten, zwischen zwern. Lands tägen vorkommenden, eiligen Kallon. Sabann wäre er zwar befugt sith spe rati der gemeinen Landschaft zu ber schließen; es müßte aber auf dem nächten Landtage um die Ratisication der Stände nachgesucht werden, und zu dem Ende umftändlicher Vortrag und zwar soll dergestalt davon geschehen, damit man das ganze Nes gerium übersehen und beurtheilen könnte, ob pflichtmäßig verfahren sep.

Dem engern Ausschuß, und wenn bas Intereffe ber vier großen Stabte aussiele, auch dem Schapcallegio, ware aber ein ahnliches Recht, nach Anleitung des Lands tagesabschiedes von 2686. alsdann nur verstattet, wenn entweder Stalle sich hervorthaten, wodurch teine haupts stabliche Weränderungen in denen von gemeiner Lands schaft gefasten oder genehmigten Covelusis veranlasset warden, oder dieseiben von so geringemiBelang waren, daß es der Zusammenberufung des großen Ausschusses nicht verlohne, oder auch die Sandhabung der den Stans

Standen gefaßten Entidlieffungen, und gemachten Bers ordnungen einen ichleunigen Entichlug erforberten.

Bon Ronigl. Regierung ward benen ritterichaftlie den Bevollmächtigten unterm 28ften Ban. 1775. hiert auf aur Resolution ertheilet :

In berjenigen Borftellung, welche an Uns im Sai nuar bes vorigen Jahrs von verfchiedenen Ditglies bern ber Ritterfdaft gebracht worben, war jum Grunde genommen: es fep bas erfte Grundgefet ber calenbergifden ganbiffaft, baf alle, bas ganze Auchentifum befreitenbe Bermilliaungen, Berfüt gungett sab Becanbetangen (in fo weit nemlich folde, wie es obne Zweifel bie baben gehegte Meys nung ift; por bib. Lanbicaft gehoren ) auf bent allgemeinen Landtage, um eine gefetliche Rraft gu erhalten, jur Ungeige gebracht werben muffen, auf bag bie versammleten Stanbe ibre Deputirte ente weber barüber mit Bollmacht verfeben, ober in ben Curien votiren tonnen. Und meil foldes ben bemjenigen, mas wegen Antaufung einer Quantitat Schiffstorns gefdehen, unterblieben, fo mard bie Gultigfeit biefer Sandlung angefochten.

Ueber befagte Borftellung haben Bir berogeit ben Bericht bes Schagcollegit erforbert. Er ift erflattet. Es find in felbigem zwar verfcbiebene Ralle ange, geiget, worinn nicht nur ber größere Ausschuf. fonbern auch ber engere Musichng und bas Schate collegium Conclufe in lanbicaftliden Angelegenheis ten gemacht, und Bewillianngen gethan batten, ohne die Sache auf den gemeinen Landtag zu brinz gen. Wir haben jedoch, nach Erwegung der Ums frande davor geha fen, daß durch dergleichen Bepp spiele, wenn sie auch zur Entschuldigung anzesühret werden könnten, dennoch die in der Natur der Sache, in der Berfassung und in denen Landtagess Abschieden gegründete, von euch als das Grunds geseh der calendergischen landschaftlichen Berfassung angeführte Regel, keinesweges umgestoßen werden möge, und am wenigsten dem größeren Ausschüß oder gar dem engern Ausschuß und Schahcollegio, die Gewalt zustehen könne, nach Belieben und Willtühr zu bestimmen, was vor Geschäfte sie vor sich behalten, und welche sie an die gemeine Lands schaft gelangen lassen wollen.

Wir sehen es baher als einen ausgemachten Satan, baß alle landschaftliche Angelegenheiten ber Regel nach, vor ben Landtag und die gemeine Landschaft gehören. Und theilen euch nicht nur hiedurch in Abschrift mit, was Wir unterm 4ten Nov. v. Jahrs zusolge der euch gegebenen Bersicherung an den großen Ausschuß, den engern Aussschuß, an das Schatzollegium abgelaffen haben; sondern damit Wir auch gewiß seyn können, daß diesem Folge geleistet werde, als weiches soust von Uns, da die landschaftlichen, auch auf gemeinen Landtagen beschlossene Aussetzigungen von dem größern Ausschuß geschehen, nicht ersehen werden kann; so geben Wir sowohl solchem, als dem eine

Biewohl ihr nun in ber Beantwortung betfelben angeführet, bağ badurd in Effentialibus ber bem Geschäfte nichts verandert worden, mithin fir ver moge ber euch anvertraueten Abministration ber Rechnungsfachen gar wohl alfo weiter perfahren tonnen; fo fallt bach bentlich in Die Augen, bag burd ben, in bem Ribliden Contracte einem einzigen Raufmanne ertheilte Auftrag, burd die Reftiebung eines gewiffen Lieferungspreifes fatt ber Gintquiss preife, und burch Ueberftelgung bes beftimmten Rornquanti, basjenige eine wefentliche Beranderung erlitten, was bieferhalben nach ben erften Berathe ichlagungen vestgesetet worden. Es ift bemnach nicht abzusehen, wie ihr, ba euch als Membris bes Schagcollegit oblieget ben euch ertheilten Inftructios nen lediglich nachzugeben, euch ermächtiget halten tonnen, hiebon ohne eine neue Berathichlagung im engern Musichuffe mit Bngiebung bes Deputati ber Stadt Sannover anzuftellen, und ohne guvor Uns fere Genehmigung und anberweite Inftruction eine auholen, abzuweichen.

Es find nun zwar biefe Beränderungen unter der Genehmigung mit begriffen, welche durch das im großen Ausschuffe gefaßte, von Une, laut Rescripts von heutigem Dato bestätigte Conclusum erfolget ift, und hat es dabey sein Berbleiben.

Da aber bie Art und Beife, wie gedachte Bers anderungen bewerkftelliget worden, nicht zu billigen ift, mithin die besfalls angebrachte Befchwerden allers



ellerbings gegrunder find; fo haben Bir ench foldes hiemit nicht verhalten mögen, und werdet ihr in funftigen Fallen durch genauere Befolgung eurer Justructionen bergleichen Borwurfe und Ber fowerben zu vermeiben wissen-

Weil anfänglich die Ritterschaft bem engern Auss schuß die Befugniß in eiligen Fällen zu beschließen, ganzs lich absprach; so aufferte die Regierung im angeführs ten Rescripte vom aufen Januar 1775. gegen die Bes bollmächtigte ber Ritterschaft fich hierüber, wie folget:

Also sehen Bir biflig blos auf bas, was die Bersfassung und bas herkommen bey eiligen Fallen ers fordert. Dieses zeiget nicht nur, wie bey Eile ers sorbernden Bortommenheiten mit dem großen, und wenn solcher nicht versammlet gewesen, mit dem engern Ausschuß gehandelt sep, wie ihr solches selbst in eurer Borstellung nicht ableugnen möger, und der von ench angezogene Fall von 1700. es ergiebet; sondern dieser engere Ausschuß ist an und vor sich, ein redender Beweis von der Richtigkeit jenes Sabes.

Denn eben beswegen, weil die großen Stabte im Schahrollegio Sie und Stimme nicht haben, folge tich niemand vorhanden fevn marde, der fie bep eilfertigen gallen vertrate, ertheilen felbige einem Deputirten zum engern Ausschuß eine besondere Bollmache, welche zu gewiffen Zeiten erneuert wird.

14

Dieses geschiehet nicht, wielhr vermeinet, um ber fondere, ihnen ben benen Landtagen anfgetragene Geschäfte zu Ende zu bringen, als wozu sodann weber eine weitere Bollmacht, noch ein foredaurens des Collegium erforderlich ware, sondern um von denen Berfügungen in eilfertigen Fallen nicht auss geschlossen zu werden, zu weichem Zwed die Bolls macht auf Jahre gerichtet ift.

Man mußte alfo eine Menderung in ber Berfafe fung bornehmen, wenn man hievon abmeichen molite. Um ben Disbrauch abzuwenden, welcher Darque ermachfen tonnte, wenn unter bem Bors wand ber Gile ber große ober ber engere Ausschuß Befchafte, woben eine Befahr auf bem Berauge nicht haftet, an fich gieben wollte, ift es allerdings nothig, bag bas, was foldergeftalt beichloffen worben. auf bem nachsten Landtage ber gemeinen ganbichaft jur Angeige gebracht merbe. Sierdnrch erbatt felbige bie Gelegenheit ju ermeffen, ob marflic ein eilfertiger Fall vorhanden gemefen, und baben pflichtmäßig verfahren fen? wenn foldes nicht aes fchehen fenn follte, barüber Befchwerde ju führen. und baburch ben größern Ausschuß, ben engern Auss foug und bas Schagroffegium in gefehmäßigen , Schranten ju erhalten, ohne bag man eine ber Lanbicaft felbit beilfame Ginrichtung abanberte.

Es laffet fich diefemnach teinesweges behaupten, baf, wenn ber engere Ausschuß fich ber Sache in eis tigen Fallen unterziehen und aus diefem Grunde



Ten ben im Jahr 1771 eingetretenen Umfanben, bep Une Antrage gerhan hat, foldes an und vor fich ein Berfaffungewidriges Unternehmen fep. Bir billigen es nicht, wenn man unterlaffen hat, davon auf ben folgenden Landtagen Anzeige zu thun, und machen vielmehr, um abnliche Falle zu verhaten, die nothige Berfügung.

Die ritterschaftlichen Mandatarii wurden es gegen ihre Constituenten zu verantworten gehabt haben, wenn sie sich hieben beruhiget hatten. Sie suchten bemnach in einer am zaten Marz 1775. übergebeuen anderweis tigen Borstellung, Königliche Regierung zu überzeugen, daß, obwohl sie dem großen Ausschuß die Befugniß wegen eiliger Fälle sub spe rati zu beschließen nicht streitig machz ten; so könnten sie boch dem engern Ausschuß dieselbe nicht weiter, als nur in so fern, wie Ansangs erwehnet ist, einräumen. Dieses hatte auch die gewünschte Wirs Lung, daß von Königl. Regierung unterm zien May 1775. an dieselben solgende Erklärung ertheilet ward.

In dem Rescripte vom agsten Jan. dieses Jahrs find in Ansehung der Behandlung eiliger Kalle, der große und engere Ausschuß deswegen mit einander verbunden, weil ihre Befugniß, sich derseiben ans zunehmen, auf gleichen Gründen beruchet, und daß es von den Umständen und der mehrern Wichtigkeit oder Eile der Sache abhänget, wer von ihnen zuzuziehen ist. Wenn der große Ausschuß versammlet ist, sind allerdings mit selbigem, und nicht mit dem engern Ausschuß, ellsertige Angele:



genheiten ju behandeln, und ein gleiches muß ges ichehen, wenn bie Sache von ber Befchaffenheit und Erheblichkeit ift, bag bie Zeit verftattet und es ber baju erforberlichen Roften verlohnet, ben großen Ausschuß gusammen ju berufen. Da aber Ums ftanbe eintreten tonnen, mo die Cachen entweber von diefer Bichtigfeit nicht, ober von einer fo bringenden Gile find, daß ber Auffcub, welcher burd bie Zusammenberufung bes großen Ausschuffes veranlaffet werben murbe, von nachtheiligen Folgen fenn tonnte; fo mogen Wir ber Landesherrichaft weber bie Befugnif benehmen, an ben engern Ausschuß, beffen Berfammlung weniger Roften machet, und ber naber bey ber Sand ift, ben Ges legenheit, wo eine Gefahr auf bem Berguge baftet. fich ju wenden, und von felbigem Untrage angus nehmen, noch biefe lanbesberrliche Befugnif, ber Entideibung eines Juftigcollegit untermerfen. Go viel verfichern Bir euch aber, bag Bir forgfaltig dahin feben wollen, daß hiervon tein Miebrand gemadet, folglich tunftig, galle mobey feine Gile ift, als folde nicht behandelt, noch der große Muss fong ohne binlangliche und bringende Urfachen vorbengegangen, am meniten aber unter bem Bors wand der Gile, ohne Bewilligung gefammter Stande, landichaftliche Gelber zu Angelegenheiten, welche bie Landichaft nicht angeben, permand were ben; und Bir meinen, bag biefes alles fen, mas ihr erwarten tonnet und bem gemeinen Beften ges mäß ist.

Beil ber engere Ausschuß gleich Anfangs bemubet war, wahricheinlich ju machen, bag teine eigentliche Borfdrift, wornach bie gemeinen Landesangelegenheiten an behandeln, vorhanden mare, fo gab tonigl. Regierung ber Rittericaft ju wieberholtenmalen ju ertennen, baß fie entschloffen fen, besfalls ein Regulativ entwerfen au laffen, und felbigem burch bie Bugiebung gesammter Stånbe, bie Gefetmäßigteit au ertheilen. Als aber beom weitern Kortgange fic entwickelte, baß bie lands. schaftliche Verfassung nicht so mantend mare, als von bem engern Ausschuffe felbige beschrieben marb, und bag es nichts weiter, als nur einer Beisung an bie lande Schaftlichen Collegia bedurfe, berfelben funftig gebuhrend anachautommen; so fand tonigliche Regierung, weil bie übrigen Eurien fich gang paffive baben verhielten und fie im voraus fich verfichert halten tonnte, daß die Ritter, fcaft bev ber ibr aulegt ertheilten Erflarung gewiß fic beruhigen murbe, tein Bebenten, an ben großen und engern Ausschuß unterm gten Dap rescribiren ju laffen, daß fie den Inhalt vorberegter, an die Bevollmachtigte ber Ritterschaft abgegebenen, Erflarung, fich jur Die rection gereichen laffen follten.

Es haben also die unter benen landschaftlichen Des putationen und der Ritterschaft entstandenen Streitige tetten den wichtigen Bortheil hervorgebracht, daß die faß völlig in Bergessenheit gerathene, und durch die nenerlichst eingerissene willfahrliche Behandlung lands schaftlicher Angelegenheiten außerst wantend gemachte, wiewohl gesehmäßig angeordnete, landschaftliche Berfass sung wieder hervorgesuchet, und in ihr völliges Licht Aungl. ze Jahrg. 16 St. gefetet, mithin nicht leicht zu beforgen ift, baß bie lands schaftlichen Deputations fernerweitig eine ausgedehntere Befugniß fich anmaßen werben, als von ihren Mitstans ben und Constituenten ihnen eingeraumet ift, und dieses um so mehr, weil von tonigl. Regierung höchstrühmlich ber Ritterschaft versichert worden, sorgfältig bahin sehen zu wollen, daß von oftbenannten Collegiis tein Wissbrauch, von der ihnen verstatteten Besugniß tunftig weis ter gemachet werbe.

Beil ber unternommene Kornankauf, in ber Bers fammlung bes großen Ausschuffes, von benen Deputatis ber Pralatur und Stabte genehmiget, und jur Ersehung bes für die landschaftlichen Caffen baraus erwachsenen Schabens, die Erhöhung bes Blasenzinses verwilliget ward, ohne daß zuvor auf dem gemeinen Landtage Anszeige bavon geschehen und Deputati bazu von ihren Mitständen mit Vollmachten waren versehen worden; so wollte die Ritterschaft die Verdindlichkeit dieses Conscluss nicht anerkennen, wie sie denn auch bey königlicher Regierung um die Aushebung des erhöheten Blasenzins ses nachsuchte.

Biewohl nun tonigl. Regierung es außerst mise billigte, daß über biese Sache in ber Versammlung bes großen Ausschusses ein Conclusum mar errichtet worden, ohne dieselbe auf dem gemeinen Landtage zuvor zur Prosposition gebracht zu haben: so erklätte ste jedoch das Gesuch wegen Aushebung des erhöheten Glasenzinses nicht nur für unstatthaft, sondern auch das erwähnte Conclusum, nachdem selbiges durch ihre hinzugetommene Genebe



Genehmigung eine gefehliche Rraft erlanget batte, für allgemein verbindlich.

Obgleich biefes miberfprechent au fenn icheinet, fo verschwindet jeboch biefe Bermuthung bep einer genauern Erwägung ber, in bem an bie Ritterfchaft unterm 28ften Jan. 1775. erlaffenen Rescript, enthaltenen Grunde; benn es wird von tonial. Regierung gwar nicht in Abs rebe geftellet, bag bet große Ausschuß ben Genehmigung besjenigen, mas von bem engern Ausschuß und Schabt collegio geschen, in modo pecciret batte; fle außert aber gugleich, bag biefes Berfeben in bem Betracht bem Concluso die Gultigleit nicht benehmen tonnte, weil die Ritterfchaft felbft eingeftunde, bag bie zwen Curien ber Pralatur und Stabte erwehntes Berfahren nicht nur genehmiget hatten, fondern baben auch beharrten: Und weilihre Confituenten gegen biefes Conclusum nimmer etwas eingewandt hatten, fo viel Auffeben and foldes gemachet, und fo menig ihnen bie Befchaffenheit bes Rornnegotit verborgen geblieben mare; fo murbe alfo bie Rittericaft, wenn gleich fie ben threm Biberfpruch ohns veranbert beharrte, nichts baburch gewinnen, unb es auf ein bloges Rormale binauslaufen, wenn biefe Sache nochmals zur Ueberlegung tommen, und zu bem Enbe auf bem gemeinen Landtage jur Proposition gebracht werben follte, anerwogen boch feine andere Umftanbe gur Berathichlagung fommen tonnten, ale bie bergits ben Abfaffung bes Concluft maren erörtert worden. Unb weil bie Ritterschaft ben Ginwurf gemacht batte, baß Deputati ohne Bollmacht und Inftruction verfahren maren : fo marb hierauf geantwortet :



Es ftehet babey ber Zweifel nicht zu erregen, ob die Deputati biefer Eurien mit ober ohne Bollmackt ihrer Conftituenten verfahren find? Wenn es auch mit besagten Eurien nicht eine andere Bewandniß als mit der Ritterschaft hatte, so ware bennoch dies sein demal ein Punet, der nicht von der Ritterschaft, sondern von besagten Constituenten zu untersuchen ist, welche aber Gegen das Beschene nimmer etwas eingewandt haben.

Beil bie Dralatur und Stabte nicht in Corpore an Landtagen ericeinen tonnen, fo find fie aufolge ber Berordnung bom 12ten Dec. 1719, berbunben, jemanb ber Ihrigen gur Abwartung ber Canbtageshandlungen gu ernennen, und wenn biefer, bie von feinem Conftituenten thm ertheilte Bollmacht, vor Erofnung bes Landtages, bem Landspndico behandiget, so wird er ju allen und jeden gandtageshandlungen jugelaffen, und die von ihnen abgegebenen Vota find fur feine Conftituenten verbindlich. Beit anbers verhalt es fich mit benen ritterfcaftlichen Deputatis, benn weil jedes einzelnes Mitglied berfelben berechtiget ift, ju Landtagen ju ers Scheinen, und ihnen bie Babl gelaffen ift, entweder felbft in ber Eurie ein vollaultiges Botum abzugeben, ober Bollmacht zu ertheilen; fo ift es in Anfehung eines jeben Mitgliebes ber ritterschaftlichen Curie ein wefents licher Umftand, baf lalle und jebe Angelegenheiten, bie in den Eurien jur Ueberlegung und Entidliegung von bem Landfondico gebracht werben follen, auf bem gemeis nen Laubtage gur Anzeige tommen muffen: für die Majoritat der Pralatur und Stabte tein folder Mach



Rachtheil baraus entsteher, wenn bie Anzeige auf bem gemeinen Landtage nicht, fondern bemnachft erft im Des putationscollegio, allmo ihre Deputati größtentheils ges genwartig find, gefchiebet; fo wird von tonigl. Regies rung hieraus der Soluf gezogen, bag alfo in Anfehung ber Pralatur und Stabte bas Conclusum nicht für febe lerhaft ju ertennen fen. Denn weil nach der calenbergis fden landicaftlichen Berfaffung, wenn über gemeine Landesangelegenheiten ein Entschluß zu faffen. Durch bie einstimmigen Bota ameper Curien, Die britte verbinblich gemachet murbe: bie Dajoritat ber Pralatur unb: Stabte aber, bas Conclusum, megen bes vom engern Inse foug, und Schatzollegio unternommenen Rornantaufs und Uebernehmung bes baraus ermachienen Schabens. jum Stande gebracht batten; fo mare ben biefem Cons clufe auf bas rittericaftliche Botum tein Betracht au nehmen, mithin and, aus vorangeführten Grunden, es nicht als ein bas Conclusum vernichtenber Rebler angus feben, bag bie Unzeige auf gemeinem Landtage nicht ges fdeben fep : baber biefes Conclusum, nach bingugefommes ner Genehmigung tonial. Regierung, noch um fo mehr als allgemein verbindlich anerfannt werden mußte, well nicht die Ritterfcaft, fonbern bie Pralaten und Stabte ju untersuchen bie Befugniß gehabt batten, ob von ibren Deputatis, mit ober ohne Bollmacht verfahren måre.

Wenn man badjenige, was fo eben wegen bes im großen Ausschuß, ohne vorher auf dem gemeinen Landtage geschehene Anzeige, in Ansehung des Kornnegotit genoms menen Entschinstes angeführet ist, nicht in genaue Ers B 3 wegung wegung ziehet, fo tonnte gar feicht ber Schluß barans gezogen werden: daß diese vorläufige Anzeige, nur in Rudficht auf die Ritterschaft, als eine Nothwendigkelt anzusehen sey, und daß die Proposition gar füglich erft im Deputationscollegio geschehen tonnte, wenn mit volliger Zuverläffigkeit vorauszusehen, daß die Pralatur und Stadte durch ihre Bota das Conclusum zum Stande bringen würden. Daß dieses aber hocht fehlerhaft seyn wurde) if aus dem folgenden zu ersehen.

Biewohl nicht allen und jeben Rloftern und Stabe ten ber Butritt im Deputationscollegio verftattet ift, fo pflegen jeboch biejenigen, bie bavon ausgeschloffen find, ibre Deputirten vielmals jum gemeinen Landtage abjus fenden, und diese find befugt, nach angehörten Proposit tionen, jemand von ihren gurudbleibenben Ditftanben mit Mandatis et Instructionibus au verseben. **જી**લાં biefes Mandatum aber nicht weiter als auf bie verlefenen Propositions ausgedebnet werben mag: fo ift also jedes im großen Ausschuß über folche Segenftande, die nicht auf bem gemeinen Lanbtage jur Anzeige gebracht finb. gefaßtes Conclusum, in Ansehung biefer Drafaten und Stabte, eben fo vitids, ale fur bie Ritterfcaft. bemnach ein gang allgemeiner und fer Ammtliche Eus rien hochft wichtiger Grundfas, bag alle und jede ges meine Landesangelegenheiten, worüber ein landidaftlider Entichluß zu faffen ift, auf bem gemeinen Landtage zuvor aur Angeige gebracht merben muffen.

Konigliche Landesregierung hatte biefes gar wohl in Ueberlegung gezogen, baber fie benn auch benen lanbschaftlichen Deputationen ohne alle Ansnahme bie Anweis



Anweisung ertheilte, hierinn funftig firicte ber Regel nachautommen.

Man warbe also gar fehr ieren, wenn man bass jenige, was vorhin nach Anleitung ber von königl. Res gierung ertheilten Resolutionen hierüber angeführet ist, weiter als auf ben vorliegenden Kall ausbehnen wollte.

Batten bie Dralaten ober Stabte bas, ohne ihr Borwiffen im Deputationscollegio, wegen bes Kornnes gotif, gefaßte Conclusum nicht ratibabiren wollen, und mit ber Rittericaft gemeinfamen Biberfpruch erreget, fo batte baffelbe abermals legali modo zur Proposition gebracht und bas Berfahren ber Danbatariorum geprus fet werben muffen. Beil biefe aber gang poffive vers fuhren und burch ibr Stillichweigen bas Berfahren ihrer Eurien ratihabirten, fo batte bie Regierung vollig Recht, bas, wiewohl auf eine illegale Art gefaßte Conclusum, bewandten Umftanben nach als gultig und in Unfebung ber Rittericaft für verbindlich ju ertlaren. Dag aber über die Gultigfeit und Berbindlichfeit der lanbicaftlis den Entschliegungen, von benen Lanbescollegiis nicht erfannt werben tonne, mirb von tonigl. Regierung in ber Resolution vom 28ften San. 1775. burch folgenben triftigen Grund beftatiget :

Landesgerichte haben das, was nach den Gefeten Rechtens ift, nimmer aber zu entscheiden, was das gemeine Beste erfordert. Sie können also, wofern man die Landes: und landschaftliche Versassung nicht völlig umstoßen will, darüber nicht erkennen, ob von dieser ober sener Eurie solchem gemeinen



Beften gemäß gestimmet worden, und welcher Des

Und als die ritterschaftlichen Mandatarii hierauf ju erkennen gaben, daß sie diesen Sat niemals in Zweis fel gezogen hatten: wie es denn auch bey der, von der Ritterschaft: gesuchten gerichtlichen Entscheidung, allein nur auf wohlerworbene, das Eigenthum der Ritterschaft ausmachende, Vorrechte antame, welche die applicationem iuris ad factum nothwendig machten, welchen Fall denn auch königliche Regierung in der Resolution vom 28sten Jan. selbst, als der Entscheidung der Justizcolles giorum unterworfen, angesehen bätte; so erfolgte hierauf unterm zen May 1775. folgende Erklärung:

Benn mit bem großen ober engern Ausschuß etwas behandelt, und in beffen Gefolg, von ber Landesres gierung Berfügungen gemacht worben : fo find bie lettere, landesherrliche Anordnungen, welche einer Untersuchung ben benen Canbesgerichten nicht au unterziehen fteben, als die nach benen Gefegen, und nicht über bie Berbindlichfeit und Gultigfeit ber Befete und landesberrlichen Ordnungen ju urtheis len haben. Das lanbicaftliche Collegium, welches ju ber Sache jugezogen worben, muß aber bas Ges fchehene, ben bem junachftfolgenden Landtage, ju ber Rennenig ber gesammten Stanbe bringen und alebenn in benen Curien barüber beliberiret wers Genehmiget die Mehrheit biefer Eurien, mits bin zwen berfelben bas, mas behandelt worden, fo ift ein völliges gultiges landschaftliches Conclusum porhanden, wogegen, wie überhaupt ber land: fdaft:



fcaftliden Berathichlagungen und Entichliefungen, bie biffentirenbe Curie ben Weg Rechtens nicht ans bers ergreifen tann, als wenn ihre besonbere, ber Dehrheit ber Stimmen nicht unterworfene Bors rechte und Frenheiten baben verleget werden. bemeldete Genehmigung nicht ertheilet merben; fo foll nach ber Abficht ber Lanbichaft, entweder bas Sefdehene verbeffert und abgeandert werden; ober Diefelbe glaubet, bag bie Glieber bes lanbicaftlichen Collegii, von welchen bie Sache behandelt worben, fich fo febr gegen ihre Pflicht und ihr Gewiffen baben betragen hatten, baf miber beren Derfon, und auf eine aus ihrem Bermogen ju befchaffenbe Erfegung bes Schabens, gelfaget werben tonne. In dem erften galle ift bie Frage von Abanderung eines Coluffes, welcher burch bie hinjugetommene landesherrliche Genehmigung, ju einer landesherrs licen Ordnung gedieben ift. Es tann baber nach ben vorbin angeführten Grunden bie Sache an bie Landesgerichte nicht gebracht, fonbern es muffen bie Bege eingeschlagen werben, welche ben defideriis und gravaminibus ftatuum ber Matur ber Cache und ber fundbaren Observang gemäß find.

Sollte hingegen ber Sall eintreten, bag bie land, ichaft, ober in fo fern es auf die Gerechtsame einzels ner Eurien antommt, diese Curien fich perfonlich an die Mitglieder eines landschaftlichen Collegii halten, und ielbige auf eine, aus ihrem Bermögen zu bes ichaffende, Schadenserfehung belangen zu tonnen. B 5



glauben, fo wird die Landesherrschaft weber bers gleichen Glieder ohne gerichtliche Erörterung zu vers urtheilen, noch gegen gegründete gerichtliche Rlagen zu schützen gemeinet seyn. Und es ist also auch auf diesen Fall alle Sicherheit vorhanden, welche die Natur der Sache verstattet.

Benn in vormaligen Reitenlteine folde bringenbe Gile vorhanden war, die nur die Condocation bes lands Schaftlichen Ausschuffes verstatten wollte, mart es als eine Mothwendigfeit angefeben, bag jedwedem Lanbftande eine besondere Citation aus der Regierung zugefertiget ward, wenn mit ben Stanben tractiret werben follte. man zwar in neuern Zeiten in fo fern hiebon abgewichen if, bag bie landesberrlichen Antrage fest nicht mehr won Boniglicher Regierung benen verfammleten Stanben, fons . bern bem auf bie Regierung convocirten großen Ausschuß eröfnet werben; fo werben jeboch all und jebe Mitglieber beffelben mittelft ber an fie erlaffenen Convocatorien ans gewiesen, bie ihnen erofneten Dropositions mit ihren Mitfinden in Ueberlegung ju ziehen, und nach genommes nem Entichluffe, bie landichaftliche Erflarung ben toniglis der Regierung einzubringen.

Gleichwie nun fich hieraus ergiebt, daß es nicht wills tahrlich, sondern die Pflicht des Ausschusses es erfordert, alle diejenigen Landes/Angelegenheiten, wordber ein Lands schaftlicher Entschuß zu fassen ift, benen versammletem Standen zur Proposition zu bringen, damit diese ben sich erwegen tonnen, ob sie selbst in ihren Enrien darüber zu beschließen gerathen finden; Also ist es ber Regel nach aewist.



gewiß, bag ber Ausschuß, ohne vorherige Preposition ober Communication mit der gemeinen Landschaft, teine Anstrage ober Entschliessungen, weder vor sich noch im Nah, men der Landschaft, an tonigliche Regierung abzulaffen befugt sey. Daher benn auch diejenigen Conclusa des landschaftlichen Ausschusses, denen diese Erforberniß abs gehet, eigentlich für teine gültige Conclusa zu erkennen sind.

Beil aber basienige, mas bie Regierung in gemeinen Lanbes Ungelegenheiten entweber mit ber gemeinen Lanbs icaft, ober bem Musichus als lanbicaftliden Mandas tario beschließet, als eine Landesberrliche gesetliche An ordnung anzusehen ift, die Landes Gerichte aber über bie Galtigfeit ber Gefete ju ertennen nicht befugt find; Go will alfo Ronigliche Regierung biefen Collegiis bie Befugi nig nicht einraumen, barüber zu ertennen, ob bie Land; Schaft verbunden sep, ein, ohne vorherige Proposition ober Communication mit ber gemeinen Lanbichaft, von bem Ausidus aefastes Conclumm, nach bingugefommener Lanbesherrlicher Beftatigung, für verbindlich ju ertennen, und bem aufoige basjenige ju leiften, wozu ber Ausschuß an ihrer Statt fich verbinblich gemacht bat, baber benn in ... foldem Ralle ben Stånden nichts übrig bleiben murbe, als guerft an ben Landesheren fich ju wenden. Wenn biefer aber in die Aufhebung bes Contiuft gu, willigen verweigern, und bas Land baburd in Schaben verfeget, ober bie Rechte ber Stanbe gefrantet feon marben, alebann ben ben Reichsgerichten Salfe ju fuchen.

Damit aber bie Lanbichaft um so mehr gesichert, unb ber lanbschaftliche Ausschuß in benen ihm vorgeschrieber nen Schranten, erhalten werden möge, so ist jener vorbe halten, die Mitglieder des Ausschuffes ad interesse zu ber langen, die durch ihre Bota ein Berfassungswidriges und nachtheitiges Conclusum jum Stande gebracht haben: der Ausschuß ist also verpflichtet, auf dem nächsten Landitage sein Berfahren zu rechtfertigen. Wenn sodann zwen Eurien die Ratihabition ihm versagen werden, so findet die actio ad interesse statt. Wärben aber zwen Curien die Genehmigung ertheisen, alsbann ift der Widerspruch der britten Curie ohne Wirtung, es sey denn daß ihre besondern Rechte ober Freyheiten verlest seyn wurden.

Man wurde aber gar febr irren, menn man bas ient erwehnte, auf bie, in bringenbeiligen gallen von bem Ausfchuß genommene, und von ber Regierung beftatigte, Entfolieffungen, in allen Studen ausbehnen wollte. Denn weil die ber bergleichen Kallen vorhandene Gile, Die Dro pofition ober Communication mit ber gemeinen Lanbichaft bebinbert; fo ift es bemnach auffallend, baf biefe Ralle als eine Ausnahme von der allgemeinen Regel angefeben werben muffen. Es muß bemnach ber Ausschuß bey nachfter Convocation ber Stanbe beweifen, bag bergleichen Gile vorhanden gewesen ift. Damit aber die allgemeine Regel, fo weit es nur immer moalich, ohnunterbrochen bes folget werben moge; fo ift bem Ansichuf nur eine inters imiftlicher Befugnif, fub fpe rati, in eiligen gallen gu befchließen, verftattet worden; Denn es ift aus bem juvor angeführten Bolfenbuttelfden Landtages Abidiebe vom 5ten

sten gebr. 1624. flarlich zu erfeben, bag bie in bergleis den gallen von bem Ausschuß genommene Entschlieffune gen nur auf fo lange, bis Reit und Umftande bie Conpos Cation ber Stanbe verftatten wollen, verbindlich find. Sobald diefe aber zu bewirten ift, alebann ift bie meb tere Behandlung und Kortsehung ein ohnstrettiges Objectum Comitiale, worinn ber Ausschuß, ohne aupor ers haltene Bollmacht von benen Standen, nicht weiter vers fahren und zu beschließen fich ermächtigen mag. bewandten Umftanden ift es als eine nie genng zu rabe menbe Borforge tonigl: Lanbes : Regierung bantbar an ertennen, baf bon Sibr benen lanbicaftliden Collegis aufgegeben ift, binfabro ben allen und jeden Rallen, ba fe gemeine Landes : Angelegenheiten an bie Regierung bringen, welche auf bem Landtage nicht vorgefommen find, foldes und bie Urfache bavon ausbruckliche anzus zeigen.

Allen diefem zufolge, wird niemand mit einigem Ans scheine der Wahrheit behaupten tonnen, daß Königl. Lans des Regierung durch die angezogene ad instantiam ber Ritterschaft abgegebenen Resolutionen, eine Abanderung in der von Altereher beliebten landschaftlichen Verfassung habe bewirken wollen; indem es klar am Tage, daß ihre Absicht allein nur dahin gerichtet war, dieselbe für fernes re Eingriffe der landschaftlichen Collegiorum in völlige Sicherheit zu stellen.

Barben die von ber Mitterfcaft wegen ber lands fcaftlichen Berfaffung behaupteten Grundfage von tos nigl. Regierung als unrichtig erflaret; Der felbigen von



ben abrigen benben Curien, ale Berfaffungewibrig wir berfprocen fenn; fo hatte biefe Streitigfeit auf bem get meinen Landtage unter Berrn und Stanben enticieben Beil tonigl. Regierung aber bie von werben muffen. ber Ritterfchaft behauptete Cage fur richtig und ber urs fprunglichen Berfaffung gemaß ju feyn ertiarete : Die abrigen bepben Curien in biefen Streit fich nicht mifche ten, fondern gang paffive baben verfuhren, mithin burd thr beharrliches Stillschweigen überzeugend zu ertennen gaben, baß fie bie Ritterfcaftlichen, von Ronigl. Regies rung beftatigten, Sage für Berfaffungemaffig, ohne einigen Biberfpruch, anertannten ; Go war megen Aufrechterhale tung ber lanbicaftlicen Berfaffung weiter nichts zu thun übrig, als bie lanbichaftlichen Collegia, ober vielmehr Diejenigen Mitglieder berfelben, von denen zuerft der Bie berfprud erreget mar, und bie bie Majoritat in biefen Collegiis ausmachten, ju beren Befolgung anzumeifen bas für. Diefes geicahe mittelft bet oft angeführten von tonigl. Regierung an ben großen und engern Musichuß, besgleis den an bas Schat:Collegium jugefertigten, Refcripte unb hiemit hatten biefe Streitigfeiten ihre Endichaft vollig erreichet.

Damit aber teine, diese Streitigleiten betreffende Frage, unerörtert bleiben möge; So ift ichließlich noch in Erwägung ju ziehen: Ob die von Königl. Regierung des nen landschaftlichen Collegiis ohne Zuziehung der Landsstände zugefertigten Befehle, ohne daß einiger Bibers spruch dagegen ftatt sinden werde, als gesehlich anzuers tennen und zu befolgen sind.



Beil porbin bewiefen ift , bag bie lanbicaftiide Berfaffung, als eine unter heren und Standen vollzogene gefehliche Anordnung ju betrachten fep; fo leibet es teinen Zweifel, bag wenn über ben mabren Ginn bers felben, es few unter Berrn und Stanben, ober unter ben Curien, 3meifel entftebet, berfelbe in Comittis auf eben bie Beife, als andere gemeine Landes Angelegenheiten, ers wogen und entichieben werben muffe. Diefes mar aber der Rall nicht weiter, nachbem tonigliche Regierung bie son ber Rittericaft behaupteten Grundfate, als Berfaf. fungemäßig, anertannt hatte. Denn die übrigen benben Enrien batten fich niemahls in biefen Streit gemifchet, und die Rittericaft fand anders teinen Biberfprud, als bon ber Dajoritat ber lanbicaftlichen Deputirten ; Dies fer mar aber in bem Betracht für gang unerheblich au acht . ten, weil biese Deputati absque mandato ihrer Conftis tuenten feine gultige Sandlungen vornehmen tonnen. Es war ihnen von biefen aber der Auftrag nicht geschehen. benen rittericaftlichen Behauptungen ju miberfprechen und the beharrliches Stillichweigen gab fattfam ju ertens nen, baf fie wegen ber urfprunglichen Grunbfage, in Uns febung ber lanbicaftlichen Berfaffung, mit ber Ritters foaft einstimmig gebachten. Es war bemnach fein zweis felbaftes Gefes vorhanden, und es beruhete nur darauf, bie landicaftlichen Collegia ju beren Bollftredung angus weifen. Die erforbette Anweisung ber Landes : Collegios rum gur Bollftredung gefehlicher Anordnungen, ift ein ofnstreitiges: landesherrliches Borrecht. Und ba die lands faftliche Berfaffung, ohne allen Biberfpruch, fur eine ges febliche Anordnung ju ertennen ift; Go war alfo tonige liche .



liche Regierung vollig berechtiget, phin Buthun ber Land-Bande, die landschaftlichen Collegia zu deren Befolgung anzuweisen.

### П.-

Fortsetzung der Beschreibung des zum Amte Nordholz gehörigen neuen Landes Wursten.

Bom Brn. Oberbeichgrafen Martens gu Ofterholz.

dmeliche Deiche des Neuenfeldes find Sobenbeiche, wozu der überaps große Auffendeich das Mates riale hinlanglich liefert, nur blos von der Soltenhörne, wo der alte und neue Deich sich scheiden, bis an die Misselwarder Schleuse find wegen Mangels des Bors sands und gefährlicher Lage, Stickbeiche. — Die beyden ausspringenden Deichecken, welche die Rosenhörne und Bieljückshörne benannt werden, sind die gefährlichsten Deichstellen und kosten dem Lande am mehresten. Schon seit mehreren Jahren such man durch Anlegung von Schlikbeichen das Borland zu erhöhen, und hurch Sainig \*) zur Begründung zu bringen, und ist dieser Bemüstung ein guter, obwohl langsamer, Erfolg nicht abzuspres chen. Die Schlikbeiche sind kleine, von Schlik ausges worfene

<sup>\*)</sup> Ueber Bauig und beffen Anban werbe ich mich bey Beschreibung bes alten Landes Burften naber erklaren.

worfene Damme, etwa 2 bis 3 guß hoch, 2 guß in ben Cappe breit, und von gehöriger Anlage. Man leat fie, fobalb bas Batt fo weit gebieben ift, bag. es einen folden Deich tragen tann, gewöhnlich bem Sauptbeiche Darallel, mit verichiedenen Abidnitten. Die erftere Sorte nennt man Emas: ober Queerbeiche, bie anbere And fleine Obbeiche, welche man benn famtlich, fobalb fie gehorig ansgetrodnet finb, mit einem Strohpanger Im Twasbeiche wird in jedem Abschnitte überzieht. eine fleine Defnung gelaffen, bamit bas Baffer baraus ablaufen tonne; ba nun biefe fleinen Schlicheiche ben jeder Aluth untergeben, jur Ebbezeit aber wieber mafferfren merden, fo ift es naturlich, daß felbige in bem von ihnen eingeschloffenen Raume, burd bie bes martte mehrere Rube im Baffer, einen größern Schlidfall verurfachen, und folgitch bas Terrain ftarter anfhoben maffen. Gin Saupterforderniß ift aber, bag ber alfo bes foloffene Raum nicht ju groß fep, bamit teine Bellen ents fieben tonnen, und daß die Defnung auch nicht zu weit ger macht merbe, weil fonft ber ausfallenbe Strom einen Priel bilbet, und ben fich eben fentenben, Schlick mit Die laufenbe Ruthe foftet im Durchichnite 1 Rthir, und barüber, und man fieht alfo, baf eine biche Borrichtung, bie noch überbem eine jahrliche farte Reparation erforbert, und ofters von ben Aluthen bes moliet wird, nur bann angurathen fep, wenn Doth bazu treibt, und feine anbere Bulfsmittel von groffem Duben finb. Gine anbere fowere Auflage, melde bem Reufelbe auf bem Salfe liegt, ift bie Unterhaltung fo vieler bolgernen Schleufen, beren jeber Diftrict eine, ber (Unnal. 5r Jahrg. 16 St.) **Opider** 

Swider Diftrict aber gar zween hat, weil ber aus bem Amte Ribebuttel u. f. w. tommende Ochfteber Bach bie Borrichtung eines besondern Rlapfieles noch überber nothwendig gemacht bat. Rechnet man bie vorhandenen 6 Schleusen baber nur gu bem mittlern Dreife von 4000 Åthir, das Stud, mithin zu 24000 Athir., und: ermagt bann, bag nicht allein bas Capitat felbft fame jahrlichen Binfen, jebesmal in einem Beitraume von 36bis 40 Jahren gang verloren gehet, fonbern bag aud noch an jahrlichen Reparationen anfehnliche Summen aufgewendet werben muffen ; fo fallt es leicht in bie Aus gen, daß eine folche ichmere, bem Deuenfelbe allein gue fallende, Laft, indem dem alten Lande Burften blos bie Grabung der Sieltiefen im Auffendeiche oblieget, für biefes febr brudend, und sowohl mein, als ber Bunfa jebes Patrioten nicht ungereimt fen, bag ben ben taglich mehr und mehr fteigenden Bolgpreifen, alle bolgerne Soleufen nachgerabe abgeschafft, und fatt beren maße five eingeführt merben mogen. Gin Bunich, ber indes so lange ju ben piis defideriis geboren muß,, als man bobern Ores nicht Beranlaffung nehmen wird, ben Uns terthanen die Mittel eines folden Baues entweder burch Borfduffe gegen leibliche Binfen, ober auf andere Art au erleichtern. Go fruchtbar übrigens ber gange Meufeb ber Diftrice ift; fo ift es boch fonberbar, bag bechftame mige Baume, besondere Obft in biefen Gegenden, vors auglich nach Morben bin nicht recht gebeiben wollen. und folglich faft gar nicht vorhanden find. muthlich rabret bies von ber falgichten Luft, und ben in biefer Gegend heftiget Binden ber, vor welchen fie nict

nicht ben minbeften Schuß genieffen, and womit fic an anderen wärmern Otten gezogene und hieher verpflanzie Baume nicht vertragen tonnen. Doch dies darfte fich vielleicht andern, wenn nach mehreren Jahrhunderten diefer jest an der See beiegene Pifirict von derselben weiter entfernt, und die sich immer mehr zurückziehende Nordsee demselben nicht mehr so nahe sepn bilte.

Es bleibt mir nun noch übrig, ein Daar Borte aber ben vor bem Meuenfelbe liegenden großen Auffens beich ju fagen, und bieß foll fo fury wie möglich gefches Dach ber Unno 1636. gefchehenen Ginbeichung. blieb theils ein nicht unbetrachtlicher Diffrict Auffens beichs noch unbebeicht liegen, weil man benfelben vielt leicht noch nicht reif genug, ober auch die fonft erfotbere liden Deidlinien fur ju unbequem hielt, theile hat fich biefet Auffendeich feit biefer Zeit burch Anwachs und Begranung fo betrachtisch vermehret, bag man feine jegige Große, welche nach ber Bieltifchen Bermeffung de 1725. im Gangen icon ju 1216 Sud 145 Quabrats Ruthen-berechnet wurde, fitglich mobi gegen 1400 3itch enfolagen fann. Er nimmt feinen Anfang bor bem Cappeler Renfelde, etwa 500 Ruthen oberhalb Des Caps peler Sieles, und erftrecte fich in einer immer mehr aus nehmenben Breite, gang bis an bas hamburgifche Ams Rigebattel, in der Maage, daß feine untere Breite, fo weit es nemlich Grunland ift, benn die noch immer im Anwachs befindlichen Watten find unabsehbar, noch nach bem Augenmaag wohl über 200 Ruthen Spickermaage, bie Ruthe ju 20 guß gerechnet, betragen michte. Als Cari

Carl ber Bilfte ber großen Commiffion jur Bieberbers benichaffung ber Rronguter ben Auftrag gab, auch bie Sande und Infeln ber Bibe und Wefer ju vindiciren, und biefe Commiffion foldes in Anfehung ber mehreften für nnausführbar bielt, murbe bieler Deufelber Auffenbeich bavon ausbrudlich ausgenommen, weil ber erfte Unwachs laut bes 1618. gefchloffenen Bergleiches vor ber Einbeidung bem Landesherrn eine Recognition bezahlet habe, und biefer jegige Unwachs, als mit folchem zu fammenhangend angefeben werben, und baber bem Rifco jugeeignet werben muffe, wie folches aus bem berzeitigen Commiffionereces, noch mehr aber aus bem von mie bieben gelegten Ertracte eines commiffarifchen Berichts weyland Brn. Regierungerathe von der Rubla (vide Beplage C.) mit mehrerem herfurgebet. Mach bem Bergleichereces vom 14ten Novemb. 1704. ift barauf awifden ber tonigl. ichwebischen Regierung und ben Ins tereffenten bes Reuenfelbes ein Bergleich auf 20 Jahre gefchloffen, und barin eine fahrliche Recognition von 100 Mthle, welche lextere ber erstern jahrlich gablen muß fen, ftipulire worden. Ob biefer Unno 1724. erlofchene ' Contract aber, nachgehends tacite ober als Zeitpacht come tinuirt fen, ift mir unbefanut; fo viel ift gewiß, daß jene 100 Rthir. noch bis biefe Stunde jahrlich in bie Mordbolger Amteregifter bezahlt, und von ben Intereffenten nach Berhaltnig ihrer Landereven aufgebracht werben. Diefe 100 Rthir, genieffet aber tonigl. Cammer gang allein, und haben bie Stande bes Bergogthums Bres men allen Unfpruchen barauf entfaget, (vide bie Beve lage D.) inzwischen bat biefe febr geringfügige Ginnabme



nahme fon ofters bas Projett einer neuen Einbeichung aufe Capet gebracht.

Bereits Anno 1692. verordnete bie fdwebifde große Commiffion die Gindeichung biefes Muffenbeichs gum Bes ften ber Krone, und im Sahre 1718. nach ben erlittes nen boben Kluthen vom 25ften Dec. 1717. und 25ften gebr. 1718. als bie Meufelber Deiche fo fehr ruinirt waren, daß in biesem Diftricte 143 Menschen, so wie faft alles Bieb, ihr Leben verloren hatten, auch ber Schade, nach bem Bericht bes Oberamtmann Voiat ju Morbholz, über govoo Rehlr. geschäßt, die Reparas tionstoften des Menfelder Deiches aber auf 24000 Athlr. angefclagen murben, fetten bie Sauptintereffenten bes Reuenfelbes, nemlich 1) bas Kloster Neuenwalde per mandatarium Landrath von der Lieth, 2) der Obers amtmann Voiat, 3) die Droftin von Langen, 4) ber Boiat Roch und mehrere anbere ber angesehensten Einwohner bes Menenfelbes alles in Bewegung, baß flatt der koftbaren Reparation eine neue weit vortheils haftere Giubeidung vorgenommen werben moge, beren mehrere Roffen fie nur ju 8000 Mthlr. berechneten, wos für eiren 500 Jud mehr im Deichband gezogen werben Die Projecte baju maren auch icon bobern follten. Orts genehmiget, bes Roniges Dajeftat hatten bagu einen kinsfreven Vorschuß von 10000 Mthlr. bewilliget, und es follte jur Ausführung gefdritten werben, burd Biberfpruch einiger geringen Intereffenten, unb gewiffe andere Incidentpuncte die gange Sade wieder ins Steden gerieth.

In ben Jahren 1741 bis 1749. war biefe Ginbels dung wiederum in Gewegung. Unns 21747. erhielt ber weyl. Oberbeichgrafe Dflaumbaum den Auftrag gur Untersuchung und Berfertigung ber nothigen Roftens Borfchlage, auch hatte man bereits Anno 1745; mit ber Stadt Samburg megen des Anfdiuffes bes Deiches, Behanblung jugulegen angefangen. Rach der im Jahr 1749. burd ben Relbmeffer Seidmann gefchehenen Aufnahme bes gangen Grobens, und aufgeftellter Bes rechnung entwarf barauf weni. Dflaumbaum die Bots und Anichlage, nach welchen die gange Lange ber Deich auf dieffeitigem Territoris 11774 Ruthen, und auf hamburgischem 454% Athle. betragen, und baburd biele feits nach Abgug der Pleethe, Siele, Bege 3c. 738 Jud, auf hamburgifchen Gebiete nach jenem Abzuge 320 Jud mit einem Deiche beidloffen werben follten. Die Roften

| Dielet                     | renation personners et loi               | genvergene     | Ht:        | •        |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|
|                            | Für 11773 Ruthen Dei<br>den a 40 Athlir. | ds zu mas      | 471008     | ithle.   |
| ₩ <b>₩</b>                 | für 2 Schleufen a 3500                   | Rthte.         | 7000       |          |
| hanneverfdem<br>Terrimria. | Far Durchdammungen                       | x. /—          | 3000       | <u>—</u> |
| 품필(                        | Diaten, Reifen, unvorhergefehene galle,  |                |            |          |
| ` <del>₽</del> (           | Rufthielen zc.                           |                | 3000       | <u> </u> |
| #                          |                                          | Summa          | 60100      | Athler   |
| Auf Samburgifcher          | Far 4544 Ruthen Deich<br>a 40 Rthle.     | s zu mache     | n<br>18170 | Rth.     |
|                            | gur eine neue Schleufe .                 |                | 3500       |          |
| E E                        | Durchdammungen ic.                       | <del>ب ر</del> | 2000       |          |
| Fã                         | Extraordingire Roften                    |                | 2000       |          |
| ₿ (                        |                                          | Summa          | 25670      | Rebl.    |



Dagegen berechnete er ben mittlern jahelichen Errtrag jebes Jude ju 6 Rible, folglich ben Ertrag

2) der bieffeitigen / 738 Jud ju 4428 Ribir.

und b) ber hamburgischen 320 - 1920 -

Summa 6348 Rthit.

welches für den bieffeitigen Diftrict ben Capitalwerth gu 4 Procent von 110700 Rible., und für ben hamburgis iden von 48000 Athlir. haben, und folglich für erftern einen reinen Ueberfcug von 50600 Athle, und für lebs tern von 22330 Rthlr. gewähren murbe. Mimt man nun auch an, daß bie Unschläge um 20000 Rthir. ju get ringe gemacht maren, fo bleibt boch noch immer ein febt aufehulicher Ueberfcug vorhanden, welcher alle Rudfict verdienet. Das Project murde inzwischen von 1750 bis 1754. febr langfam verfolget, und obgleich bas tonigl. Minifterium unterm 22ten Julit 1754. auf Anregen tos nigl. Cammer baffelbe in Grinnerung brachte, auch von ber Stabifden Regierung bem mepland Oberbeicharafen Pflaumbaum neuer Auftrag geschabe; so bewog bod wahricheinlich die letterm beywohnende natürliche Aurcht famteit, benfelben ju bem Borfchlage, ben Erfolg eines angeblichen, am Dornmer Giele fich hervorgebenben, Ab, bruchs, vor Raffung eines bestimmten Entichluffes noch erft abjuwarten. Der Anno 1756, eingefallene fiebenjahrige Rrieg, brachte barauf alle folde Projecte jum Stillftanbe, und fo ift benn auch biefes berozeit mit jur Rube bes forbert, und nachnehends noch nicht wieber aus feinem Schlafe erwedet worben. Ob es noch einmal gefchen



barfte, vermag ich nicht zu bestimmen, auf alle Ralle aber barfte alsbenn eine Bereinbarung awischen ber Seas bischen Regierung und ber Stadt Samburg wegen bes Anschlusses und ber Concurrenz, bas erste und nothwenz bigfte Geschäfte seyn.

# Unlage A.

Bu wiffen, nach bem hiebevor zwischen bem Ers : Stiffe Bremen, und gemeinen Standen beffelben, an einen, und einen Ehrbahren Rath ber Stadt Samburgt ans bern Theile, anl. ber wenigen Zahl 86. ben 25ten Oct. untern andern ftreitigen Duncten, permoge eines fonders bahren Recels, grandlich find verglichen, verabscheibet und vertragen, baf auf ben nechftignftigen gruling des 87ten Jahrs ein Schiff gu Ende bes Robban Sonbes geleget, und burch beyderfeits verordnete, bas Comvaß gefetet, und also endlich ein Strich, sowohl zu Wafer, alf 3u Lande defigniret und veroronet werden foll, das mit bende Theile fich in Strandung ber Schiffe, und Bargi Gelbes barnach ju richten haben tonten, bag ben fothanen Abicheid ju Bolge, von wegen Sochstermelbten Erb: Stifft und G. G. Raths, thre Deputirte und vers pronete, fic bes zien Tages Augusti Anno 1587. vers glichen, ein Schiff ju Enbe bes Robbe , Sanbes geleget, aud auf bie Geft an einen gewißen Orthe, auf ber Dore ber Beite an ber Opterbede, barnach ein großer Stein barauf haß Compaß gehauen aufgerichtet werben foll, bas Compag gefeket, und gleich bagelbe auff ermelbtes Schiff



gerichtet, befunben, bag bie Scheibe von ber Dabne unb in funftig bem aufgerichtem Stein ab, gestrads nach bem Robbefand gu, ber Strich Mordwest jum Besten ges balten, welcher Strich bann ju Ewigen Beiten bie rechte Scheidung ju mager, zwifden ben Erty Stifft Bremen und dem Ampt und haufe Rigebuttel fenn und bleiben, und ein Beber Theil fich barnach in Stranbung ber Schiffe und auf Bebung bes Berg : Gelbes richten fofe und wolle. Daben ban auf Kerners verabideibet, und bon benen Abgeordneten wegen eines Ehrhahren Rathe eingangen und bewilliget worben, bag barnacher und gleich von Seund an, fo balb Betterhalber muglich, E. E. Rath, auf feinen Roften einen großen gehauen Stein. barauf jum Reichen biefer verglichenen See's und maker Sheibung bas Compaß, und fonderlich ber Strich Morbe weft jum meften gehanen an gemeldten Ohrte auf bie Geefte in Bepfeyn ber Bremtiden aufrichten, und Reft in bie Erbe mauren lafen folle, bamit man zu leberzeit. wen es bie Rothburft Erforbert, bep auf bem Stein ges Sauenen Strichen, ober fonft, ba ber ftein verglitren, bie Striche, ang gehauen ober vergeben murben, auf bem felt bigen bas Compag feben, und babere wißen magen, an melder Beite die gestrandete Schiffe ober Gutber anger folgen, bes ju Uhrfund ber marheit und Refterhaltung obaebachter Duncten, fein biefer Receffe zween eines Lautes aufgerichtet, und mit Gines Chemarbigen Bremis ichen Thum Capittels und G. G. Raths ju Samburg inflegelen befeftiget, und ein Jebern Theil, fic varnach ju richten, einer bavon mit getheilet worben, verhandelt E 5 bevm



benm Arter Bede, ju Berensche, am 7. und 3. tag Augusti. A. ber wenigen 3ahl 87.

## Unlage B.

Demnach über die, in vorigem feculo in Annis 1586. und 1587, zwifchen ben bamabligen Ers Stift, nuns mehre Bergogihumb Bremen, und ber Stadt bams burg, ju Burtebude und Berensch errichtete Bers gleiche, in Gin Und anderen barin enthaltenen Duncten. unter anderen auch wegen ber grenge, Und in specie wes gen ber Strandgerechtigfeit, Und Erhebung bes Berges Gelbes von gestranbeten Schiffen, awifden bem Lande Wurften Und dem Ampte Rinduttel, allerhand Jes' rungen Und Turbationes, fowoll ber Stranbung, als Gines ftreitigen Anwachfes, und begen Bewendung bals ber entstanden, worüber in vorigen Zeiten bepberfeits verfchiebene Tagefahrten Und Sandelungen vorgemefen : Mach felbigen allen aber, und gulett Anna 1674. bon Ibrer Bonigl. Majestat, beffals benen, damable au berfelben abgefertiget gemefenen Abgefanten bemelbeer Stadt Samburg, eine gewiße allergnabigfte Resolution fub dato de 26ten Don babin ertheilet worben, bag Es ben benen in Annis 1586, Und 1587. aufgerichteten Bers tragen, fein Berbleyben haben, Und Dero Bremifche Res aierung, in bamable tanftigen Borjabre, auff Erftes Ers inneren Und anforbern Burgermeifter Und Rabts ber Stadt Samburg, Einige auf Ihrem Mittel; und ans bere baju geschickte Lente deputiren, Und im Monabt Majo einen Lag zeitig benennen folte, auff welchem Sels bige



Bige mit ber Stadt gevollmächtigten in Rem Præfentem geben,' Und nach ben Bertrage bas Compas einrichten, · Und jufolge bem, nach folder Norme, billig Und recht befundenen Striche, ber Streitige Anmach getheilet. Und burch einen Graben Steine, oder Dable die Limite's gefehet werben, bamit in Stranbung Und Entrichtung Des Berge: Gelbes; Gin Bebes thell fich wife barnach au richten, lind ju Emigen tagen die Ocheibe Und Grenge Bu wafer Und lande fenn, Lint unvermeret blepben moge: Beregte Ronigl. Refolution aber, wegen batbe bar, auf erfolgten Kriegesunruhe, auch (obgleich nach Ceffinna berfelben, lind ben wieber erhaltenen Frieben, bicht Et melte Thro Ronfal. Majefiat ber Ronfal. Reglerung in ber, extraordinaire berfelben Erthelften Inftruction vom 10ten Septembr. Anno 1683, wegen folder Greung auff. Etnige Expedientien, unter anderen mit Bebacht an fenn gräbigft committivet) wegen anderer vielfältigen Berbinderung Und Incidentiren bennoch bif jego au 36: , ren Effect nicht gelanget: So hat die Jezige anber Deputiete Ronigl. Commission, auff erhaltenen gnabige ften Befehl die, in bemelter Inftruction enthaltenen Duncten, fo welt folde noch nicht abgethan, aller mog: lichteit nad jugleich mit abzurichten, fich beffalls mit benen unter anderen auch ju folder angelegenheit anhers abgefertigten Und bevolmächtigten Berren Abgefandten wollgemelter Stadt, jufammen gethan, Und die anftalt verfaget, bag burch Einige fewoll Ihres Mittels, als ang ber Roniglichen Regierung bagu verpronete Deputirte, Und wolgemelte Berren Abgefante, nach anleitung obbes mel,

melter Ronigl. Refolution, am igten nechftverwichenen May, ber Ohrt de novo in Augenschein gestommen, nach benen hinc inde baju gebrandten. Und unter fic aberein tommenden Compassen, ber zu Determinirente Strich von bem, auff ber fo genanten Dahne, lant Gins aangs gemeiter Bertrage, auffgerichteten Steine an, ges rabe nach Mordweft ju Beften, auff ben fo genanten Robber Sand ju, durch ben Altens und Denen Anwachf. mittelft Adhibirung Gines woll : Erfahrnen, im Dergoge thumb Bremen albier gefegenen, Und in Ronigl. Bes Rallung febenben LandmeBers gezogen, Und gu Giner hiernechkigen Grenbe, wegen etwaniger funftigen Strans bung gefetet: Solde Grenge Und icheibung auch burch drev große March: fteine von jenfeits bes Orfterbag des an, fiber ben Questionirten Und allein ftreitigen Meuen Anmach bif an ben Strand zu funftiger Dachs richt, auf fich begebenbe galle vor ber Sand gezeichnet, baben aber Stadtfeiten vorbehalten worben, bag, man Die Konigliche Ratification erfolget, ber pro Termino genogene ftrich, ferner burch einen Graben, Dable, ober, wie es fonft bientich befunden werden mogte, vollig an perfectioniren Und zu bewerckelligen.

Tracbem aber bep vollendeter Besichtigung, Und determinirter scheibe, sich Einige an beregten streitigen Renen Anwachse Und begen Betreibung Interessirte auß bem Lande Wursten angegeben, Und beregter Bezeiche nung Und Theilung baber hauptsächlich contradiciret, weil angeregter Bertrag de Ao, 1586, disponiret; daß ber Opsterbach die Scheibe zu kande bis in die See, sen

kon Und gehalten werden folle, gleichwie ber ju machene de Strich nach bem Robbe Sande, jur fcheibung gu maßer, wegen ber Strandung bejelchnet ober geordnet worden alfo, bag, mag auff ber Guber Gefte belegen, benen Burfteren, auff ber Rorberfeite aber bem Ampte Niphattel gehören folte, fic auch baben auf eine uns bendliche Possession ber Betreibung befagten Meuen Ans wachses mit ihren Biebe beziehen wollen: Man aber ben naherer untersuchung foldes Erregte Zweifels befuns ben, baf Samburafder Seiten fehr mabricheinlich fo woll durd ben undundelen Ginhalt vorberegten Vergleich, und Gine producirte alte Ao. 1504. lange vor beregten Streits bereits verfertigte Land , Carte, Sondern, auch burd Ein, Ao. 1662. von benber feits veranlagetes Bengen Berhot bepgebracht, bag ber Orfterbach gur Beit bes verrichteten Bertrages, Ginen andern Auffluß' in die See, nach Nordweft ju weften muffe gehabt, Und nachgehends feinen jetigen Cours, auff bem Guben ins Morben verendert baben, die Allegirte Immemoriale . Poffestion ber Burfter Intereffenten auch nach ausweye fung porhandener Acten, fich nicht geruhig befunden, fom bern Samburgicher Seiten per Actus contrarios, Unb burch Protestationes, and Negociationes bey ber Res gierung, Und fonft, man fich jeber Beit ba wieber vers wahret: So bat man Commissions: Seiten mit 3ul glehung bes Canklers von Ehrenbergs, als melderibes reater Befichtigung mit bengewohnet, ber Stadt Samt burg intention fur mehr begrundet ausehen mußen. Und folden nach tein Bebenden gehabt, bas von bem



gezogenem Striche im Norden belegene, Und Ihrem uns streitigen Lande, jure Alluvionis accrescierte Stude des Questionirten neuen Anwachses für Ein, dem Ampu Rigbuttel zustehendes Eigenthum zu haften, Und Erdemnach darunter ber mehr gemelter Königl. Resolution, und deren Einhalt allerdings zu laßen, auch zu deßen Uhrkundt diesen gegenwertigen Recess mit vorberegter Herren Abgesandten (Jedoch auf vorherige allergnädigste Approbation) Und genehmhaltung so woll Ihrer Königl. Mojestet, als auch nochmahliger Ratissication Ihrer Hers ren Committenten zu vollen ziehen.

Stade ben 6ten Juny Anno 1692.

# Unlage C.

Extract auß des Seven Regierungs Aathe von der Ruhla wegen seiner nach dem Lande Wursften gehabten Commission abgestatteten relation. Sub dato den 18ten Sept. 1686.

Sonst noch etwas weniges von dem Reuemlande hier anzuhangen, so ist selbiges nach beschehener Einteichung vhngesehr in 3000 Juden bestanden, wober nebst des Sehl. Herrn Präsidenten Bleihen Erben, 5 Kirchspiele des Alten Landes interessiren, als nemlich: Mißelwar; den, Padingbuttel, Dorumb, Cappeln und Spiecka zu Kombt, selbiges gehöret zu demjenigen, welches ehes mahls der Sehl. Buller gehabt, und nachgehends ust den Sehl. Herrn Präsidenten gesommen, und in dem dessalls Ao. 1661. errichteten Recest davon außgeschloßen ift, und interessitet Cappel mit gedachten Kleibischen Ers



Sen, bis an bie Cappeler ; Ochleufe und hernach Spiecka bis an bie Spieder Schleuse jum Sechften theil: In biefem Obrrefind ben ber Ginteldung bie Teiche nicht gar zu nabe an bie See Rante geleget, babero haben Die nicht allein ftatliches Borland und fehr gute Teide. fonbern findet fich bier auch ein herrlicher Unmache, fo bağ es woll für die Drute lohnet ju überlegen, wem dies fer Anwachs ju ftatten tommen folle, bem Publico, ober benjenigen, beren Lanberen und Teiche baran fchiegen. und wie berfelbe am beften ju nugen fenn mochte? Bag von bem erften Membro ber grage bie Gemeine Rechte Ratuiren, will ich hier nicht anfahren, jumablen nicht anbillig gezweiffelt werden tonte, ob felbiges in biefem cafu, und ba man cum Principe ju thun hat, allerdings applicabel mare, fondern nur allein biefes fagen, bag Die Landes Obrigteit bon bem Meuenstande, ehe und bes por es eingeteichet worben, einigen Genuß gehabt, wie. bentlich aus bem Allegirten Recest de Ao. 1619. an ers feben, bat nun bamahle bie Landes Obrigfeit von bem Mumache Genoß gehabt, fo febe ich feine relevante Ubes fache, warumb es nicht anigo auch gefchen, und wenias Bens von benen, fo berfelben mit guten Profit gebraue den, etwas, es fen an Gelbe ober an Korn, baffir an Die Cammer entrichtet werben folte, benn ba eadem ra tio ift, ba muß auch idem Jus fenn, wie benn auch bine gegen allerdings billig, bag benen, beren Banbt aufges teichet wird, die Onera fo auf foldem Lande gehafftet, remittiret und erlagen werden, fothanen Unwache aber iem Teichibande ju fagen, felbiges will woll für ber hanb 'nidit



nicht Rathfamb feyn, benn so tonte es leicht geschehen, baß es ginge, wie an ben Ohrten, ba ber Teich so nabe an die See geleget, und badurch nicht allein der Auwachs verhindert, sondern auch, baß es nunmehre continuier lich abbricht, veruhrsachet worden, wie denn einige wänsschen, daß der neue Teich nie geschlagen wäre, und vers meinen, wie auch glaublich, daß der Anwachs sodann immer mehr und mehr zugenommen haben wurde, und von den Einwohnern des Alten Laubes ohne schwere Teiche koften stulich hatte genüter werden konnen ze.

## Unlage D.

Extractus protocolli conferentiae mit den Bremis mischen Geren Ständen de 28. Oet. 1690.

Derr Bice Prafes Owstien; Dieser Pungt ber Anwachte ware mit bem Punct der Zehenden von gleicher Rastur, weil Stande bafür halten, daß er auch nur Privatos angienge, beswegen Stande baben auch sich jeho nicht aufzuhalten haben, sondern die Privati wurden nur wie beym Punct der Zehenden, zu citiren, und auf die von der Cammer eingebrachte designation zu vernehmen seyn.

# Extractus protocolli

bey Vermehrung der Marschländer de 14. Nov. 1690.

herr Bice Praf. ber Punct ber Anmachse mare mit Stanben so weit verabrebet, bag bie possessors folder etwanigen Anmachse mit ihrer Befugnis

-STATE

vernommen werden follen, well Stånde foldes als , ein particulier Berd ansehen, so das Publicum oder gange Land eigentlich nicht touchiret, wie nun fördersamst geregte Possessores titret und vorgefors dert werden sollen, als wird Deroseiben Besugnis alsdenn zu untersuchen, und die Gebühr darunter zu verordnen senn, woben die guten Marschiländer die Zuversicht woll haben tonnen, daß einem sedem wiedersahren wird, was das Necht und die Billigs Leit darunter erfordert.

Herr Doctor von Bremen nom. ber Marschländer: Bell die hohe Königl. Commission diesen Punct des Ans wachses bis dahin außgesehet, daß die Eigenthumer citiret werden sollen, so ftellet man die Handlung bis dahin aus.

### IIL.

Rurze Geschichte der ehemahligen Grafen bon Diepholz \*).

Bom Randibaten Muller in Edem.

ie alteste Opur dieser Geschichte verlieret sich thef ins Dunkel der Zeiten des großen Carls. — Bach D. Schaevii Sceleton Geograph, hießen die Boll

<sup>\*) 3</sup>d habe biese Geschichte aus alten Sanbidriften zusammengezogen, geordnet und eingekielbet; auch, (Annal. 5r Jahrg. 16 St.)

ter Ansibarii, welche das Land Diepholz an dem fter henden See Dommel \*), in den altesten Zeiten bes wohnet haben. So nannten sie die Romer. Ihre Nacht haven aber wurden Angrivarii, Chamavi, Chasuarii oder Chattuarii genannt. Es waren insgesamt heiden, "die — nach dem Ausbruck des eifrigen Seschichtschreit bers — "den wahren Gott nicht erkannt, sondern in "schretticher Blindheit, in teussischer Bosheit, in Fins isterniß und Abgötteren gelebet, und den Saturn unter "dem Namen Erodus oder Erodo angebetet haben — "

Arminius, der berühmte helb und Obrifter der alten Deutschey, schlug bekanntlich ben römischen Gerneral Barns ziesichen den Flüssen Eins und Lippe, uns weit Paderborn. Inm Andenken des Sieges wurden in Sechsen und Bestphalen — unter andern beg der Abit, Ihurg im hochstschen Osnabulck — Säulen und Bildnisse zur Ehre dem Armin errichtet. Diese Denks mabler find bekannt unter dem Namen der Irmensul\*\*),

(Iri

fo weit ich konnte, mit Urkunden beleget. - Jest geb' ich meine Arbeit Rennern als Material -

- \*) Jest Dummer: See genannt. Er ift & Stunden lang und & Stunde breit und icheibet bie Muns ftersche und Diepholzer Granze, gehört jedoch aussischieblich zum Amt Lemforde. S. d. Ann. 3r Ig. S. 802.
- \*\*) In Silbesheim findet man noch eine mei tallne Irmenfaule, welche Carl der Große A. 772. zerftort haben foll. Es ift ein Gogenbild in Ges ftalt eines helden. Int der Rechten eine Fahne, worin eine Rose stand, in der Linken eine Bage,



(Irmenfaulen), welche von den Bepben abgettisch verehe ret wurden. Gin Bint fur Carle Belbengeiff! Er faß fete ben tapferen Entschluß, bie Benben in Weftpbalen und um den Dummerfee mit Gewalt - wie die Sache fen an ber Elbe - jum driftlichen Glauben ju bringen, welchen auch in Borms auf bem Reichstage im Sabr 772. gebilliget und beflatiget warb. Do maricirtebems nach der erfte beutsche Ranfer in neun Zugen gegen bie Sadfen, welche eilf mai fich wiber ihn aufgelehnet hate ten, und übermand fie endlich in funfgeben mertwurdis gen Schlachten. Diefer blutige Rrieg bauerte über 30 Bahre, bevor Carl feine Abficht bie Beiben gur Taufe at bringen, erreichen tonnte. Dun tam ber Sieger auch von Bremen über bie Wefer, brang in Weftphalen ein, griff ben berüchtigten Wittefind, Ronig ber Sach: fen und Engern an, und lieferte bemfelben auf ber Drebber Sohe \*) eine blutige Schlacht. "Sier, fest ber Gefchichtschreiber bingu - "zeichnete fich einer "vom Gefolge bes Rayfers, aus granten geburtig, "beffen Dame jebod unbefaunt ift, als ein tubner Selb "febr treflic aus. Gerührt burch bie Treue und bas "tapfere

Sinnbild ber Gerechtigkeit. Auf ber Bruft ein Bar, im Schild ein Lowe. Das Postement hat folgende Inschrift:

Sic fructus vestri vestro sint gloria Patri, Ne damnent tenebræ, quod secerit actio vitæ, Juncta sides operi sit, lux superaddita luci.

S. Sabners Geogr. III. Th. S. 643.

\*) Bunting nennet fie bie St. Bulfer: Berge. Drebe ber und St. Sulfe find Derfer in ber Graffcaft Diepholy.

"tapfere Betragen seines Dieners, tuntte ber Rapfer der "Finger in das Biut der erlegten Feinde, druckte fie dem "Mitter auf die Bruft, und erlaubte ihm neben einem "freudigen Lowen, die drep eingedruckten Blutstropfen "im Schilde, als Bappen zu führen. Zugleich erhob ex "den Steger zum Grafen, und schenkte ihm diese Strecke "Landes zum erbitchen Eigenthum, welches der held "bann auch mit Dantbarkeit annahm; dessen Rachtoms "men hiernach Grafen und eble Herren von Diepholz "hießen \*).

Der erfte Sig biefer Grafen war in Cornau \*\*), bem alteften Rieden ber Grafichaft; bis fie bernach ba ein Solog erbaueten, me jest bas Rieden Diephols liegt / und borthin ihren Sig veranberten. Schiphoverus hingegen, fammen bie Grafen von Dieps holz von den Friefen ab — welches wegen der Lage des Landes und ber Bermanbtidaft ber Bergige von Obers burg mit den Grafen von Hoya und Diepholz niche aans unwahricheinlich ift. Sener fagt nemlich in feinem Chronic. Archicomitum Oldenburgenfium. ... Babe "in authentischen Schriften gefünden, bag bie Barones "de Depholde nebft ben Grafen von Solftein Olden: "burg, boya und Brokhusen von den edlen Friesen "abftammen, welche aus alten vornehmen Romergeichleche ten entiproffen, ungefehr um die Beit bes befannten "Attila,

<sup>\*)</sup> Den hifteifden Berth biefer Erzählung laffe ich ba hingefiellet fenn; welche ichwerlich ftrenge Artitit verträgt, und gebe fie nur ber Bollftanbigfeit wegen.

<sup>\*\*)</sup> S. Annal. 4r Jahrg. 28 St. S. 250, 253.



"Attila, Rinigs ber Sunnen, in bie Briefifden Quars "viere gebrungen. ober auch vielleicht fcon jur Beit bes "Julius Cafar's bieber gefandt morben feven, die Bries "fen im Zaum ju halten. Dachher hatten fie ben Rape "fer Carl M. auf feinen Bugen nach Rom begleitet. "Bon bort habe fie Carl jurid in ihr Baterland, gefandt jund fie ju Eblen Berren gemachet. In biefem Range "wählten bie Briefen fie beinach ju Grafen und Rich. "tern, welche nach einem Gesehuch Afige-book ") ge: "nannt, richteten." - Siernach maren bie Grafen von Diephols aus alten Friefisen Kamilien von Carl bem Großen gu Berren de Depholde erhoben worden, wels des damale menigftens eine frenherrliche Burde mar \*\*); batten Friesland verlaffen, und in biefen Gegenden om Flug bunte ihren Sig genommen. Beil fie als Gras fen und Richter tamen, fo nannten fle ihr Gebiet Graf. fcaft, und verlegten ihren Sig von Cornau ins tiefere Solz babin, wo jest bas fleden Diepholz liegt. fählten fich nemlich ben bem damals noch gelrenben gaufte recht, ben Rriegeszügen zu febr ausgesetet. Darum jos gen

<sup>\*)</sup> Der Verfasser. bieses Gesethuches soll Azo, ein gestehrter Jurist gewesen sonn, nach welchem es ger vannt ward. Sein Inhalt war: 1) Riemanden zu beleibigen. 2) Jedem das Seinige zu geben.
3) Witwen und Waisen nicht zu betrüben. 4) Die Kirche Gottes zu schügen. V. Meidom. R. G. T. II. p. 142. — Der sel. D. Delricht in Bremen ist an der Uebersetzung dieses Buckes durch den Tod gehindert worden. S. Hamb. Corresp. N. 77. J. 1789.

<sup>ু</sup>ট) Selchow elem. jur. Cerm. vom Abel.

gen fle fich tiefer in bas Sold, wovon ihr Gebiet Deip: bolt genannt fenn foll. — Doch ift bies eine unfichere Muthmagung, bie ber Ethebung ber erften Befiger bes Diepholger Gebietes ju Berren de Depholde miberfpricht; auch ift gegenwärtig teine Opur mehr ju finben, daß bas Fleden Diepholz ehemals im tiefen Solze gelegen babe: fonbern alles ift eine flache Chene von einigen Deilenobwohl die gemeine Beide zwischen Diepholz und Leme forde noch fest ben Ramen bes großen Bruches tragt, worin ehemals vieles Solz geftanden haben fall. führet ber Mame des Riedens Diepholz, Deipholt \*) auf jene Angabe. Die Beit ber Berlegung bes erften Grafenfigers burfte fower ju beftimmen fepn. gefcab fie vermuthlich fehr frub; vielleicht icon vor ben . Reiten bes Raviers Otto I. Denn im Jahr 939. ift bereits ein Graf von Diepholy, Wilhelm ber atteffe, bey bem Turnier in Magdeburg gewesen \*\*). Das Schlok.

- \*) Bon dem Ursprung dieses Namens hat man noch folgende. Sage: "Als die Grafen ihren Sit verrändern wollten, waren sie unschlichzig, wo das Schloß stehen sollte. Endlich ward beschlossen, eine Tanbe sliegen zu lassen; wo diese sich setzen würde, da sollte das neue Schloß stehen. Die Taube slog deip int Hollt, wornach entschieden und der Ort Deipholit genannt ward, wie man ihn in Urkunden sindet. Plattbeutsch heißt er noch Deefsholt. So sollte man auch Diesholz sprechen nach dem Sprachgebrauch, und Tiesholz nach allen Abs leitungen des Wortes.
- \*\*) Benigstens geschah diese Sigverlegung gewiß schon vor 1356. Denn, von diesem Jahre findet sich eine geschriebene Urkunde, daß Graf Conrad in Der



Schloß in Diephol3 ward im Jahr. 1637. burch ben ichwedischen Obriften Aragenstein in die Asche geleget, boch aber seit 1651. etwas wiederhergestelles.

Der Erfte nun, welcher unter dem Ramen eines Grafen und Gblen heren von Diepholz vortommt, ift

I. Wilhelm ober Guillelmus, Graf und Ebler herr von Diepholz, nms Jahr Chrifti 930. 935. Er war mit bey der Schlacht gegenwärtig, welche die Deutschen gegen die hunnen erfochten, dur Zeit heinrichs des Voglers. Auch war er mit auf dem Turnier in Goss lar im Jahr 930. und ward ben dem Ritterspiel einger schrieben, welches heinrich der Bogler in Magdeburg hielt. Von seinen Kindern schweigt die Geschichte.

Sein Entel und Rachfolger mar

II. Ludolphus ober Audolphus. Dieser blente in seiner Jugend als Rachenjunge am hofe des Königes Woldemar in Schweden, und gab sich anfangs nicht zu erkennen. Aber seine Tugend und Geschicklichkeit zeichneten ihn baid so sehr ans, daß der Monarch ihn sofort zum Kammerdiener machte. — Einstmals war er mit seinem herrn auf der Jagd und vertrete sich, als er allein einem hirsch nachspurte. Hier traf er eine schöne jung Frau an, welche dem Jerenden nicht nur den richtigen Beg wieder zeigte, sondern ihm auch einen Ring mit Karfunkeistein schenkte. Der Jüngling nimt das Geschent und bewahret es zum Andenken der Schös

D 4 nen

der Schloftapelle in Diepholz jur Ehre des heil. Rreuzes einen Altar gestiftet habe. S. Sannov. gel. Ang. 1751. St. 16.

Als hierauf ber Rammerbiener ben bem Ronige bie Aufwartung hatte, bemertet fein herr gar baib beit Ring, beffen Glang ibm in bie Augen ftralte, und fragt feinen Diener: "woher der Ring und Ber er fen ? .. -Der Jangling, beftargt über bie Frage, geftanb num Miles. Er ergahlt die Begebenheit, und zeiget feine grafliche Abftammung an. Der Ronig forfchet hierauf ber Sache meiter nach, und, ale er fie mahr findet, fchens fet er dem Jungling feine gange Liebe, und mablet ibn au feinem Gibam . indem er dem Grafen feine Pringef finn Tochter Marie zur Gemahlin giebt \*). — Das fürstliche Geplage- ist zu Mieholm im Jahr 2012. ger halten worden; wovon auf dem Schloffe in Cemforde ein Gemählbe gefunden warb, mit folgenden beutichen Meimen:

Rudolph von Diepholz, ein geborner Grafe dienet in Schweden an Königes hofe für einen Küchenjungen unbekannt, ward des Königes Kämmerling zur hand. Und, damie kunfoig solche Ding nicht vergeffen, sab fie ihm einen Ring bey dem Effen, versehen mir Karfunkelstein, so gab von fich gar hellen Schein. Einsmals der König in der Nache des Steines Glanz sah, auch Kundschaft bracht,

\*) Man fieht, daß zur Erreichung diefer Absicht jenes Busammentreffen der Liebenden im Balde veransstaltet war. — Auch war es für jene Zeiten nicht unerhöre, daß eine Königstochter einem Grafen zu Theil ward.



wohet der Ring und der Jüngling geboren?
Darduf er ihm Fraulein Mariam erkohren:
als, daß er einem Hirsch nachspurte
und dadurch in dem Wald verierte,
trift an eine Jungfrau Lobesan,
die zeiget ihm die rechte Bahn,
welche vom König Woldemar
und seiner Liebsten gezeuget war,
und ihre Schwester eben der Zeit
Primistas, Herzog in Pommern frett.
Der beyden Beylager auf Einen Tag
zu Nikodem hernach geschach
ans Königs Hof mit Risterspiel,
Panquet, Turnier und Freuden viel \*).

Der junge Graf fibret nun seine Gemahlinn beim. Mit Jubel empfangen ihn seine Unterthanen ben dem Dorfe Goldenstädt an der Granze seiner Graffchaft. Dier wirft die neue Grafin Geld unter das Wolt aus, welches diesem Ort seinen daratteristischen Namen und ber Brude, welche ben demielben über den Huntefluß gehet, die Benennung der goldenen Brude soll gegeben haben.

D 5

III.

<sup>\*)</sup> Das Gemählbe und biese Reime find nen, wie man fieht, weil bie lezteren Sochbeutsch find. Biels leicht, daß die Grafen nach der Reformation jene Kamilienerzählung so erhalten und auf die Nacht welt bringen wollten.



III. Otto, bes vorigen Sohn, war als Graf von Diepholz mit auf bem Turnier in Salle in Sachfen, im Jahr 1042. \*)

IV. Georgius folgte seinem Bater in der Graficaft. Im Jahr 1119. war er in Gottingen mit bep bem Turnier gegenwärtig. — Sein Bruber Gottschalk ward im Jahr 1109. jum 22sten Bischof von Osnabruck erwählet, und nach seinem erfolgten Tode 1119. in bem Rloster Iburg bengesetzet. Seine Grabschrift lautet so:

Nobilium natus jacet hic Diepholt: tumulatus.

Annis octo fuae praefuit ecclefiae;

Cui fines vitae fuerint cum mense Decembri, His Godeschalcus erat. Christus ei faveat!

V. Johannes, Georgs Sohn, folget seinem Bater in der Regierung. Er war bey dem Collnischen Turnier gegenwärtig im Jahr 1179. \*\*) Sein Bruder Godes schalkus ward Canonitus und Domherr in Bremen und Colln.

VI. Conradus, bes vorigen Sohn, folgte hieraufals regierender Graf. — Bur Gemablin hat; er eine Grafin

<sup>\*) &</sup>quot;1085. — so schreibt mir ber herr G. J. R. Moser — "lag Drebber in comitatu Adelgari "Julii Wikiggi, welcher wohl ber alteste bekannte "Graf von Diepholz war. — Dach scheinet diese "von einer andern Branche zu seyn, welche den "Ort Drebber als eine Herrschaft in der Grafschaft "Diepholz besaß. " — So hebt sich denn der ann scheinende Widerspruch am leichtesten.

<sup>\*\*)</sup> Sein zweyter Sohn Johann ift, ale Canonitus in Osnabrud geftorben.



Grafin von Sorstmar gehabt, mit welcher er zwen Schne, Rudolph und Conrad, gezeuget hat. Der Leztere ward 29ster Bischof in Minden; stiftete ein Kloster Cisterzienser's Ordens ben dem Stadtchen Gras venalshagen, woraus Graf Adolph von Schauen, burg nacher die Stadt Rinteln bauete. Er hat auch Reineberg, welches er dem Grafen von Teklenburg abgenommen hatte, von neuem aufgeführet; und ist Anno 1236. im Julius verstorben.

VII. Rudolphus, Conrads Sohn. Er vermählte fich mit einer Gräfin von Loya.

## Seine Rinder find gemefen :

- 1) Rubafphus II. fein' Dachfoiger.
- 2) Runigunde, zwote Gemablin des Grafen Conrad von Olbenburg.
- 3) Conradus, Probft in Minden.
- 4) Johann, Gischof in Minden. Er folgte bem Bruder seines Baters unmittelbar. Den Thurm zu Reineberg soll er aufgeführet haben und Anno 1250. in den westphälischen Bund getreten sevn, welcher zu Beuhaus geschlossen ward. Er starb im Jahr dies fer Handlung 1250.

VIII. Andolphus II. vermählte fich mit ber Gras fin Jutta von Oldenburg und starb vermuthlich ohne Leibeserben; weswegen die Regierung auf seinen Bruder Conrad II. tam.

IX. Conradus II. trat bemnach die Regierutig an, welche ihm durch Collateralerbichaft zufiel. Seine Ges mahlin war Jemgart, eine Grafin von Waldeck, mit welcher

welcher er diefe 4 Kinder gezeuget hat: 1) Andolph, ftarb noch in der Kindheit. 2) Gottschalt, Domherr in Colin. 3) Helmold, Domkantor in Bremen. 4) Hobs wig, Gemahlin des lezten Grafen Heinrich zu Steins berg. Aus der zwoten She entsproffen 5 Kinder. 1) Conrad III. der zur Regierung gelangte \*). 2) Octo und 3) Johann, beyde Domherren in Colin. 4) 5) Zwey Schwestern, welche beyde ins Kloster gingen, die eine nach Rheda. die andere nach Bronthorst,

X. Conradus III. folgte feinem Bater bemnad in ber Regierung. Er hatte brey Gemablinnen nacheins ander: 1) Gertrud, eine Grafin von Aittbera, 2) eine Grafin von Aenneberg, 3) unbefonnt. 3m Jahr 1327. ift er nebft vielen anbern beutschen gurften in Briegland geblieben. Cranz und hoppenrodius melben aus einer alten fachfifden Chronit, bag 2 von dieser graflichen Familie im Jahr 1371. in der Schlacht amischen Herzog Magnus und Berzog Albert von Meflenburg geblieben feven, welche Conrads Sobne aemelen \*\*): 1) Johannes II. fein Machfolger und 2) Rudolphus; querft Landbifchof von Osnabruck, bann Bifchof von Utrecht, über beffen Babl viel Streit ents ftand. Er führte im Osnabrudifden bas Solof Lage auf, ftarb Unno 1455. und ward begraben in Utrecht. XI.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich thaten feine benden Salbbrüber Gotts schalt und helmold aus der erften Che, Berzicht auf ihre Anspruche zur Regierungsfolge, aus Ans bacht und Liebe zum beschaulichen und friedlichen Klosterleben.

<sup>\*\*)</sup> S. Bunting Chron. Brunsvig. p. 107.



XI. Johannes II. des Borigen Sohn, war vermählt mit der Tochter des Grafen Otto von Loya, als er dur Regierung kam. Ihre Mutter war eine Braunisschweig: Lüneburgliche Prinzestin. Nach deren Ableden verband er sich mit Magaretha, Tochter des Grafen Conrad von Oldenburg. Aus der ersten The entissproß nur ein Kind, nemlich: Johannes, der vier und vierzigste Bischof von Osnabrück. Aus der zwoten hingegen drey Kinder. 1. Otto II. Nachfolger in der Regierung D. 2. Conrad, Bischof von Osnabrück A. 1440., von dessen christlicher Tapferkeit vieles gerühmet wird. 3. Anna, Semahlin des Grafen Julius im Bunstorf.

XII. Otto II. Sohn aus ber zwepten She feines Barters Johannes II. Er vermählte fich mit bedwig, Lochter des Grafen Gieselbert von Bronkhorst \*\*). Seine Kinder sind gewesen: 1, Conradus IV. 2. Rubolphus III. 3. Eitfabeth, Gemahlin des Grafen von der Lippe. 4. Die Gemahlin des Grafen Johann von Spiegeiserg.

XIII.

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich machte sein Bruber ihm Plat, aus eben ben Gründen, wie Gottschalt und helmold ihrem Bruber Conrad die Regierung abtraten, welches Johannes ohne große Berläugnung konnte, da er Bischof von Osnabruck war. S. n. IX. S. 17. Anm.

<sup>\*\*)</sup> Durch biefe Bermahlung tam auch bie Berrichaft Bronthorft nebst Borteio in den vereinigten Nies berlanden an das Saus Dispholy



XIII. Conradus IV. ftarb noch mabrend ber Borr mundichaft ber Leoroda in Cemforde, welches feinem Bruber

XIV. Audolobus III. jur Regierung half. Diefer war zugleich Graf von Bronkhorft durch mutterliche Erbichaft. G. ben n. XII. - Seine Gemablin, mar Blifabeth, Tochter bes Grafen Bernbard von ber Lippe, aus welcher Che fieben Rinder entiproffen find. 1. Krideritus, Machfolger in der Grafichaft. 2. Conrad. 3. Rubelphus, bevde Domherrn in Coin. 4. Abelheid, Gemablin bes Oberidenten, Barons von Tautenburg. 5. 3rmgart, Priorin, gulett Abeifin in Effen. 6. Anna. Aebtiffin in Tretenhorft. 7. Die Gemablin bes Johann Raffeldt, Beren von Doiftenborf.

XV. Griederikus \*). Er ward an bem Sofe bes Bergogs Seinrich von Braunschweig: guneburg ers gogen, und trat bann in die Reihe ber Grafen von Dieps boly und Bronkhorft: inzwischen theilte er mit seinen bevden Brudern bie Regierung, laut ber angezogenen Urs funde von 1509; vermuthlich nur fo lange, bis jene gu Domherrn von Coln gewählt wurden. Dehn in ber andern Urfunde von 1525. nennet er fich nur allein -Bur Gemahlin hatte Friederich Eva, die bemuthige

gotts

<sup>\*)</sup> In einer Urfunde von 1509. heißt es : "By Cons "radt, Johann und Frieberich, Gebrübere, Gble "Beren tho Diepholt." In einer andern von 1525. finde ich: "By Friederich, Ebbeler tho Deiphollt." Bon obigem Johann fagt die Gefchichte nichts, auffer ber gebachten Urfunde; vielleicht baß Ru bolph auch biefen Damen trng.



gettseeligt Kaher genannt; Tochter des Grafen Ulrich von Regenstein. Unter Friederichs Regierung ist die Evangelischentherische Religion in der Grasschaft Dieps holz, im Jahr 1528, eingeführet worden. Und dies auf Beranlassung seiner frommen Gemahlin. Patros kulus Romeling, ein Franzistaner Mönch, mußte die Religionsverbesserung auch in der Grasschaft Diepsholz in Aufnahme bringen, auf Begehren des Grasen; welches denn auch Tros dem hestigen Widerstande der damaligen Domherren in Drebber \*) glütlich durchges seht ward. Er starb an dem sogenannten Englischen Schweiß, im Jahr 1529, zu Ksen, wo er auch begras ben liegt. Ihm solgte

XVI. Rudolphus IV. \*\*), welcher im Jahr 1530. zur Regierung gelangte, als einziger Sohn und Erbe Friederichs I. Beil er aber damahls noch minderjähreig war, so mußte er eine Zeitlang unter der Bormundsschaft seines Oheims Johann stehen. Er war vermählt mit Margaretha \*\*\*), Tochter des Grafen Jodofus von Loya, mit welcher er einen Sohn und eine Tochter zeugete; wovon aber die lehtere unverheprathet gestorben ist.

<sup>\*)</sup> S. Ch. B. L. A. 4r Jahrg. 26 St. S. 253.

Ans einer Urfunde von 1550. "By Rubolph, "Grave vand Eddelher tho Deipholt." — Aus einer andern von 1558. "By Rudolph, Grave tho "Diepholt vand Brunthorft, her tho Bortelho" u. f. f.

<sup>&</sup>quot;Da einer Urfunde von 1567. lefe ich: "Bir "Margaretha, gebornne jur Hoya vand Brock, "hausen, Gravinne zu Diepholly und Brunthorft, "Fronw zu Bortelo vand Wittwe."



ift. Er hat im Jahr 1575, ben berühmten Religiones frieden auf dem Reichstage in Augsburg mir unter fcbrieben. Ihm folgte endlich

XVII. Friederikus IL 3), Rudolphs einziger Coba nnd Erbe, welcher fich mit ber Grafin Unna Gopbia gu Walded, vermählet hat. Das Beplager ward im Stahr 1579, in Caffel gehalten. Er zeugte auch mit ibe 21. 1580. eine Tochter, Mamens Unna Margaretba. und 1583, einen Cohn, ber aber gleich nach bet Zaufe nebft feiner gröflichen Mutter geftorben ift. 3m Jahr 1581, bob Grieberich burd ein Ebict vom 1g. Sepa. . ben Unterfchied bes Beergewettes und ber Frauengerabe \*\*) megen ber fregen Berlaffenfcaft, auf. Enblich farb am 21. Sept., nach Andern am 22. Oct. 1585. ber lette Graf von Diephols ohne mannliche Leibeserben. Seine - Leiche ward ju Mariendrebber in ber graflicen Gruft bepaefeget, welche noch jest auf bem Chor ber ebemalb gen Softirde ju feben ift. Das icone Dentmabl batte friederich noch ben feinem Leben im Jahr 1582. Dem fertigen laffen. Die hinterbliebene Baife, Grafin Zine na Margaretha ward hierauf pon ihrer Großmutter untterlicher Seite, Frau Unna Grafin pon Waldect. genannt megen ihrer Frommigfeit, Rrone bes Landesaufgenommen, und in Arolfen forgfaltig erzogen bis ins amolfte Lebensjahr. Dann tam fie gurud nad Dieps bolg au ihrer andern Großmutter, ben welcher fie jeboch

man im Sannov. Magazin. 1784. St. 52.

<sup>\*)</sup> In einer handschriftlichen Rachricht finde ich : "Bei "Regierung Briederiche, Graffen zu Diepholis. 1581. \*\*) Eine Abhandlung über diesen Gegenstand findet



wie die A. 1595. Wieb \*). Denn, in diesem Jahre begab sie sich nach heringen, im Thuringlichen, zur Arrstin Clara, Wittwe von Schwarzburg, wo sie bis us zo. verweite. Noch in diesem Jahre verlobte sie sich wir dem Landgrafen Philip von bessen. Das Bept lagte ward in Darmstadt gehalten, und die heimführ wung geschah zu Burbach, wo damals der sürstliche Sig war. Ben ihrem A. 1630. erfolgten Ableben ist noch die Leichenpredigt vorhanden \*\*). — Der entsette Leichnam ward am 6. Jan. 1630. in Burbach sürstlich und christ, ich beerdiget, welchem viele Thranen sind nachgeweiner worden. Weil die Fürstin ohne Erben verstorben war; seist der Leiche das grässich biepholzsiche Wappen umger kehrt nachgetragen und mit begraben worden.

Die ausgestorbene Graficaft hat hierauf Wilsbeim ber Aeltere, Herzog zu Braunschweig: Lünes durg, als Lehngut hingenommen. Denn, als im Jahr 1729 Bischof Johann von Sildesheim, geborner Arzog von Sachsen: Lauendurg, nebst den Herzisgen von Braunschweig und Lünedurg die Stifter Minsden und Verden ganzlich verheerete, hat unter andern Braf Friederich von Diepholz, dem Bischof von Sildesheim Husse geleistet. Ob nun gleich nach der Schlache auf der Soltaner Heibe, dieser Krieg durch Bermitter

<sup>\*)</sup> Bur Bormunberin beigin fie bie verwittmete Grafin Margaretha ju hopa, geborne Grafin von Diepholz.

Orat. funebr. in obitum Apnae Margarethae, ultimae comitis Diepholtanae, habita Marpurgi. 1630.

<sup>(</sup>Annal. 5r Jahrs. 16 St.)

lung der drey Chursurfen, des Erzbischofs Albrecht von Maynz, des Herzogs Friedrich von Sachsen und des Marggrafen Joachim von Brandenburg, auf einem Fürstentage in Zerbst geendiget ward: so sand bennoch Franz Krich, des alteren Wilhelms Bruber, geborner gurft von Braunschweig und erwählter Bisschof von Minden, leicht Ursach, die Grafschaft Diepsbolz anzusechten. Und Friederich, der damals regier einde Graf, sah sich genothiget, den Herzog Geinrich von Braunschweig und Lünedurg zur hüsse zur seinen Boungenoß ihm die Grafschaft Diepholz auf den Fak daufgenoß ihm die Grafschaft Diepholz auf den Fak derschreiben sollte, sobald sie an mannlichen Erben auss starbe; welches denn auch geschen ist.

Uebrigens erhellet aus der Gefthichte, bag die Grafe ichaft Diepholz vom Jahr 900 ungefehr bis 1585. ihre tigenen Grafen gehabt babe; pon 1585 aber bie '1666. jellifch gewefen fen. Denn, in gedachtein Jahre farb fie aus, wodurch die Graffcaft an das Saus Braum: dweig zellischer Linie, und zwar an ben bamals res gierenden Bergog Wilhelm ben Melteren, als Lehnes jeren fiel. Als aber, ber bem Tobe bes Bergogs Chris dian Ludewig, Johann Friederich bas Bellische ibernahm und Befit bavon ergrif, 1665. im Sept., ward de Graficaft bem Bergog Georg Wilhelm bey beffen Bergichtleiftung auf die abrigen ganeburgifden gander, vieder übergeben, ben 28. Sept. 1665. Die Grafichaft pard bamals burch ben Bevollmachtigten bes Bergogs Johann Friederich, Geheimen Rath von Big, anden Droften von Gerstenberg, Mamens bes Bergogs Geora



Georg Wilhelm feverlichft abergeben, welcher fie for fort wieder an ben, von Bergog Brnft August, Bis ichof von Osnabruck abgeschickten Baron von Molt ablieferte, ftatteiner Auszahlung von Meichsthaler.

Diese keperliche Berhandlung geschah in Diepholz auf dem Schloß, wo die Grafschaft auch durch den Drosften zu Sieke in der Grafschaft Goya, von Gerstens berg, als Commissar von Diepholz in Besiß genoms men worden ist. Sonach ward die Grafschaft von dem Derzog in Zelle feinem Bruder, dem Bischof Ernst Ausgust von Osnabrück sürerst auf Lebenszeit, dann erbs 16ch überlassen.

Bis 1684. war bennach die Graficaft Osnabruk. Wisch. Als aber gebachter Ernst August in demselben Jahre die Regierung der hannoverischen Länder über, mahm, ist zugleich die Grafichaft Diepholz denselben mit einverleibet worden. Nach dessen Tode ward von dem Chursürsten von hannover und nachherigen Ks. mig von England Georg I. am 24. Jan. 1698. diese Grafschaft jure cessionis in Eid und Psicht genommen, ben weicher Verfassung es bis jeht geblieben ist \*).

<sup>\*)</sup> Scharf's politifder Staat bes Churfürftenthums Braunschweig: Luneburg. S. 91 — 93.

-

## IV.

Ueber die Verkoppelung und deren Erfolg, besonders in der Marsch.
Sortsexung.

embinlich laße die Elbe benm Durchbruch einen Rie berichtag vom unfruchtbarften Triebfande jurud; diefer Nachtheil, wodurch das fruchtbarfte Erdreich in ein feriles verwandelt wird, war auch hier vor vielen Jahren bewirtt. Man hatte lange auf Mittel gedacht, den Schaden zu bessern; allein das Resultat des Nachden tens lief immer auf Zeit und Geldauswand dinaus. Bepdes tonnte bey dem vormaligen Wirthschaftsbetriebe nicht erübriget werden; jeht, da man bazu gelanget war, ward ber, 3 Auß unterm Sande verstedte Marschoden, wieder zu Tage gebracht, und man forderte von ihm, nach einer langen Ruhe, dieselben Früchte wieder, die er im vorigen Jahrhunderte producirt hatte. Der Bersuch siel gut aus, entsprach den darauf verwandten Kosten, und so wird mit dem Geraufgraben sortgesahren.

Einem ber industridieften hanswirthe ward eine ger taumige — und so sumpfige Wele zu Theil, daß fie bep der Vermeffung taum juganglich war; von ihren Bewehrnern, den Rohrdommeln, hatte man den Namen Roher dommelwiese hergeleitet, der eben tein gunftiges Vorum theil erweckt. hier war vieler Raum, aber weniger Erstrag. Diefer Mangel tonnte dem Eigenthamer nicht gleichgultig seyn; er dachte auf Mittel, der Wiese Frucht barteit



Bartele eingaverleiben, und ber Gebante baran lief ihm eber teine Rabe, bis bag er, nach langem Berummaten, unter bem Sumpfe, einen thongrigen Boben entbedie. Sollte Die Oberfidche Rrudtbarteit erhalten, fo mußte. biefe untere Schicht beraufgebracht merben. Enbe burdidniet er die gange Riefe ber Lange nad, mit soffigigen Graben bergefialt, bag ein Zwischenraum von 40 Sus blieb, werguf bie aufgegrabene Erbe geworfen werb. Im Binter wurden biefe Graben mit bem nabe belegenen Sand ausgefüllt - bie fruchtbare Rieperbe darunter gebracht - und fo fah man icon im frigenden Sommer ben varmaligen Sampf, in fruchtragendes Aderland umgefchaffen, beffen ergiebige Ernbten ben Anfwand reidlich erfesten. Gieich nach Bollendung biefer Arbeit, fdritt ber raftipfe Bauer gu einer anbern, nicht minder befchwerlichen, Ruleurerweiterung feines Gattens. Sein Rame verbient bier einen Dlat, er beift fabel, und er wird gewiß teinen ber letten eins nehmen, wenn es jemanden gefallen follte, eine Gallerie van industridsen Lanblenten aus ben bannoverichen Lans ben, mit zwedmäßigen Biographien, anbern gum Ers empel, aufzuftellen, ihrem gleiße ein Chrendenfmal bar burd ju errichten, und fremden gandern bas Borurtheil ber Dummbeit, Die besonders im Eineburgifden berte fchen foll, an benehmen.

Ich felbft mache mich ju mehrern Bepfpielen versbindlich, und getraue mir, Parallelen zu bem Runftfleiße Bleinjoggs finden ju bonnen, die mit wenigen Sigen entworfen ju werden verdienen, wenn gleich nicht Jahre lang bavon geschrieben zu werben braucht.



Doch wieber jum Zwed. Ein faft grundlofer: Sumpf, durch die Gewalt ber Eibe bey einem Deide: bruch veranlagt, mar hinter bem Garten bes vorbenanns. ten Sauswirths beiegen, und murbe als unbrauchbares: Terrain nicht zur Theilung getommen feyn, ware ber-Eigenthamer bes Gartens nicht bittend eingefommen, folden feinen Befigungen einzuverleiben, und als nuglie den Boben angurednen. Der Garten lag an einer Ans. fiche; und beftant aus leichtem Sanbboben; Baume und Fruchte hatten besfalls teinen Bachsthum. ber Sanbichichte, bie etwa 3 Rug bick mar, befant fich aber ein fruchtbares Erbreich. Es tam alfo barauf an, ben fterilen Sand ab; und bas fruchtbare Erbreich bere aufzubringen, fo mar bem Nachtheil abgeholfen. Aber mobin mit dem Sanbe? dieg war die Frage. 92160 Cubicfuß, welche aus bem Flachengehalte von 130 Quabratruthen erwachsen, wenn folche 3 guß abgetragen wer-- ben, wollen Plas haben. Der Sumpf mar bas einzige Berius, man marf alfo bie abgetragene Erbe babinein; und nun ift weber Berg noch Sumpf, alles ift eine Chene : und ein fruchtbarer Garten.

Dieses Beispiel bes amfigsten Fleißes, entgieng der Aufmerkamkeit des Amtes nicht, und königl. Kammer verwilligte eine, der Sache angemessene, Belohnung an baarem Gelde, weil die Remission der Abgaben, der Berskoptelung wegen, ohnedleß istatt hatte. Belohnungen auf irgend eine Art, sind das einzige Mittel Betriebsams keit allgemeiner zu machen, den Eifer der Nachahmung zu spornen, und Gutes überall zu verbreiten; denu, wenn nur



wur Bergehen gegen die Gefetz bestraft; Gifer fürs Gute, über die Borschriften der Legalität hergegen, nie belohnt, nie verdient bemerkt wird; so entsteht eine Indisserend und Erkalten. Der gemeine alltägliche Mann scheuet sich vor der Strase, und hält sich höchstens innerhalb der Schranken der Gesehe, ausserst selten wird er was Edies — Gemeinnüßiges aus Principien, unternehmen können, und wenn er gar sicher ist, daß es unbemerkt bleibt, so unterbrückt er auch den Gedanken, der ihm instinktmäss stemmt; alles wird ihm hergegen, der Geysall seiner Umtes und Landesobrigkeit — selbst Principium. Noch ruhet der siessigte Hauswirth nicht, wenn ihm gleich rast, los versebte 60 Jahre den Rücken beugen; er durchwütz seht abermals einen Sandberg, dessen Untergang ein nahe belegener Seenächkens gewiß befördern wird.

Es fehlet nicht an mehreren Bepfpielen der Aulturgerweiterung, in den Besthungen verkoppelter Bauerguter. Ich habe nur ein paar der auffallendsten gewählet, und übergehe andere, nicht wegen der mindern Rüslichkeit, sondern weil ihre Beschreibung mich zuweit von dem Bege ableiten wurde, den ich mir in dieser Abhandlung vorgeschrieben habe. Ueberdem ist es nicht leicht, alle Berbesserungen in jedem Zweige des ökonomischen Bestriebes, genau anzugeben, und noch schwerer ist es, ihr ven Berth zu bestimmen; da die ganze Feldmark den ein ner Verkoppelung gleichsam umgeschaffen wird. Das Auge hat zu viele Beschäftigung am Ganzen, als daß es auf einzelnen Gegenständen ruhen könnte. Beb mir ist dies wenigstens der Fall, und die alltägliche Beschäftigung

mit ber Sache, macht, beg man ber Gegenfanbe ger wohnt wird, und manche induftriofe Bortebrung aber fieht, die der Beobachtung eines fcarffichtigen Detons men, ber bie vertoppelten Riuren nur ju Beiten bes Achtigt, nicht entgeben wurden. Goviel ift indeft in ber Erfahrung begrundet, bag ber Geift ber Betriebfame feit und Memulation, burd bie Bertoppelung belebet wird; folbft in folafrigen Birthfcaften erwacht. tann auch fast nicht anders feyn. Der faule Bauer, ber feine Birthidaft vormals nicht nad Grundlaten trieb: wird jest gleichfam jur Ordnung gezwungen. nach breniabriger Rube, eine gewiffe Roppel aufbrechen; einer andern Rube gonnen; eine britte gewiß bangen; er muß eine bestimmte Rornart auslden . wenn er bie Orbnung bes Bangen nicht fieren will. Bormals ver fledte er feine Raulbeit, binter bem Bormande ber minbern und ichlechten Beligungen, mehreren Abgaben und Laften, in Berbaltnif mit feinem Dachbar; jest fommt er mit bergleichen Mueffüchten nicht burd. Geine Bis figungen find benjenigen feines Dachbarn in allen Theis im Raume, in ber Bonitat, Entfernung vom Sofe - tury in Allem, auch in Abgaben gleich. Benn ibn nicht befondere Ungludefalle treffen; fo ift od feine Sould, wenn's ibm andere guvorthun. Auch find bie Befitungen leicht zu überfeben, er har g bis to Porties nen, in ber man baib entbeden tann, wo ber Reblet -fedt. Ueberbem ift Bertoppelung ber allgemeine Gegens fanb der Unterredung, ben geften und Gelagen; mer mit ber bie neue Birthichaft verftoft, macht fic bort laders lich: man fest ibm eine Roppel von gleicher Befchaffens beit,



belt. und veranberter Beftellung entgegen, ermaffiger ben Ermag und fo tit er gefangen.

. Ob indes die Berfoppelung and einen Ginflus auf Poraltat und Seelenfrafte babe, wie einige Sorifte feller bafår halten, vermag ich nicht zu beftimmen ; ine Des fcheint mir foviel gewiß, daß Raffinement und Ans wendung ber Geifteetrafte, eher in einem fleinern, nicht gemeinen Befit von Geunbftaden beforbert wirb. als in der ardhern Gemeinheit, weil bier bie alte Diche mebe befolgt wird, und auch einzelne fleine Berfuche von Berbefferungen, bie Bepftimmung und Bephilfe aller Intereffenten baben muffen, bie fo fcwer zu erlangen ift. Bill man aber Radficht auf die Erndte ber Geis Resproducte nehmen; fo hat wohl die Bertoppelung es mit allen Ranften und Wiffenschaften gemein, bag ibre Prindpien nach mehreren Jahren, von Uebung in bie Reder flieffen, und die Resultate ber Erfahrung, als Matetialien ju einem funftigen Spftem, ber Belt bors defeat werben. Rur follte man eigentlich bier fo menig auf Spftem, ale Speculation benten, ba Elima, Lotatie tåt und Landesverfaffung benberlen Art vergeblich machen. Sehnfucht nach Genuß, biefe Saupttriebfeber aller menichlichen Sandlungen, wird and ben Bertoppelung den wirtfam, indem biefe ein erleichtertes Mittel ift, in phufifcher Sinficht bagn ju gefongen; und fo ift ber auflebenbe Rieif wohl mehr eine Birtung ber Sinulide tett, als bes Offichthefable und ber Moralitat.

Ber wollte aber besfalls unterlaffen, bie neue Reibeinrichtungsart ju empfehlen? 3ch glaube vielmehr Dem Berfaffer bes Bedenkens über die Grage: wie den

den Bauren Breybeit und Bigenthum verfchaffet werden konne? beppflichten ju muffen, wenn er ber hauptet: daß fich ber Feldban bes nur in großen Daffen gertheilten Landes verhalte, wie die Civilisation ber adertreibenben Rationen, ju ber Civilifation ber bem Birtenleben ergebenen Borben. Bemehr eine Dation: auf ein magiges, teiner Erweiterung fabiges, Terrain eingeschrantt ift; bestomehr muß fie mit Grund und . Se ben geigen. Und bies geschieht gewiß ben Bertopper: lungen; feine Quabratruthe bleibt übrig, ohne bag ihr . Rwed bestimmt mare. Der Grfolg allein muß fie ems nfehlen. Heberhaupt ift Erfahrung bas beste und fichers fte Mittel, über beonomifde Gegenftanbe'su urtheilen. Dit ber Theorie ber Birthichaft ift es eine eben fo miße . liche Sache, als mit ber Theorie ber Rochfunft; ber Dractiter findet immer Laden, Abfalle, Unpaffenbes und Unthunliches. Gin Fruchtforn, im-Gartenbeet ers - gielet und verpflangt, giebt 2000 Rorner; ber Ertrag bon einem himten alfo, fo und foviel. Run verpflanze mir : einer mat bie Summe von einem himten Ausfagt? (gefest es belohnte Beit uns Dube) mas ift aber mit ben übrigen 10, 20 Simten bes Bauren; ober, auf bols fteinichen und metlenburgiden Gutern, mit eben fo vies len Laften Musfaat angufangen? Bu folden Berfuchen und Berechnungen murben nur bie Banbe ber Depemis bonier hinreichen, beren Gefchlecht und Bielheit nicht gu tennen, ber Occonom fur bie erfte Regel und größte Shre halt. Wenn aber Erfahrung aus ber Bertoppes lung bas Bort reben tann, ber tomme ins Lauene burafche, ober gebe über bie Grange ins Solfteiniche meiter

wekter aber nicht - benn nur bieb ift ber unfrigen, in . Abfict des deonomifchen Betriebes, abnlich; tameralie flifc betractet weicht fle ab, weil bort Erbohung ber Gefülle, ber vorgefundener mehrerer ganberen, fatt bat: ber aber nur, wenn ben Unterthanen wirtliche Domas mialgrundstude ju Theil werden. Bas man in andern Landern \*) Bufammenlegung - Bereinbarung ber Grundftude - ober wie es im Defterreichifchen beifit -Bereinsbung nennt, ba jeber Bauer feine fammtlichen Belibungen auf einer Stelle erhalt, in beren Ditte bie Bohnung liegt, bat mit unfrer Bertoppelung gar feine Mehnlichkeit, und mag bort anwendbar fepn; bier ift bie Cade wegen ber manniafaltigen Abwechselung bee Bos bens, ohne Rrantung ber Gerechtfame bes einen und andern Theilnehmers unausführbar, mithin unftatthaft, well fie bem Gefegen unfrer milben Regierung gang ents gegen fieht. Bielen gefällt bas Benfpiel im Solfteins fcen nicht. Der bortige Boben, fagen fie, fep bem uns ftigen ju unabnlich, und von folder Kruchtbarteit, bag ber neue Birthicaftebetrieb, ben mir Bertoppelung nennen, nur bort von fo gludlichen Bolgen begleitet fenn tonne, nicht aber in ben minder ergiebigen Saib : Sands , und Bruchgegenben ausführbar fev. Gind benn im Solfteinichen und gauenburgichen, neben bem Darich und Lehmboben, nicht Saiden : Sand : Moor ; und . Brudfeiber, fo gut wie in England, wo ber Rulture meffer

<sup>\*)</sup> Man sehe J. Ch. D. Leo, durfürstlich Trierschen wirklichen hoftammerathe, landwirthschaftl. Briefe 2c. Leipzig ben Müller 1787.

-

meffer auf bem bichten Grab ftebt? und bod find befriedigung ber Lanberen und Aufhebung ber Gemeinbeis ten. burd Barlamentefoluffe, Schieberichter und Come miffionen, feit so Jahren erft befondere gemein wer ben \*). Und um ein Bepfpiel aus bet gerne gu boien, welche Dannigfaltigfeit bes Babens bat nicht in bem nordlichen Amerika fatt? und boch ift bie Bers toppelung bort mehr zu Saufe wie in Europa \*\* ): Bas in jenem Grevftaate moglich ift, wird boch unter gleichen Umftanben, auch ber uns ausführbar fenn. Der dortige Birthidaftebetrieb bat mit bem biefigen, besondets in ber Marid, auffallende Zehnlichteit. giebt man bie tobte Befriedigung (defenies) ber Rope pein, bey ebiem Boben, ber lebenbigen vor. weil ber Ertrag bes eblen Terrains, bas burd Graben und Beden verloren gebt, ben Aufwand ber tobten Bes friedigung von Soly und Pfahlwert übertrift, und weil ein gewiffes Infect ben Dorn nicht auftommen latt: bier, aus gleichen Granben, nut mit dem Unterfciede, bag wir teine bergleichen Infecten, wohl aber eine Gibe baben, bie beym Durchbruch ben Bachethum ber Beden ftort und erftidt. Burbe man vorgebachte Baiben und Gemeinheiten, mit ber Luneburgiden auf bie Baages ichale legen; fo mußte fic ber Ausschlag, nach bem was ið

<sup>5)</sup> The rural Oeconomy of Yorkshire etc. by Mr. Marschall. London 1788.

<sup>\*\*)</sup> Meue Beobachtungen über fremde gander und Stren. Dafel 1785.



th von jenen gelefen, und von diefen gefeben habe, auf thmeburgifte Geite neigen.

. Dan bat answarts gang irrige Begriffe von biefer Daibe, und thut ihr, burch Beymeffung eines ingraten Bobens, gewiß zu nahe. Es ift nicht Sould ber Ratur, wenn ber Boben nur Saibe und Solg hervorbringt, fons bern Odulb bes Gigenthamers, baf er ibn nicht' cultis biret und mit ben Samereven befruchtet, Die er an ers Beugen vermögend ift. Gewöhnlich find die Reffectionen im Reisewagen gemacht, und ba tonnen fie bann freplich nicht gar gunftig ausfallen, weit bie Dofftragen gerabe benienigen Strich burchlaufen, wo das Ange bie memigfte Beidaftigung bat. Burbe ber Reifende Die Rei Benmege einlenten, fo führten ibn biefe gewiß ju einem ber werabilden Saidebewohner, ber ber ber patriardas lifchen Sauslichkeit, noch immer fein Rapitalden irgenbe mo auf fichere Zinfen ausfteben hat; wenn man gleich Rie Eleganz des Marfchbewohners an ihm felbft und an feinen Gebauben vermißt. Unbere, bie nad Borene fagen foliegen, fegen biefe Daibgegenb wohl gar in bie Rlaffe ber lybifden BBdfen und taucafichen Steppen. Beren Riddengehalt ber Geograph fo weit austehnt, als erforberlich ift folgende Prabicate: "Diefe Nationen And unbefannt; treiben fich in Borben umber; freffen Gras, Burgeln, Deenfchen und beigl., bingufegen; auf ein paar hundert Quabratmeilen tommte bier nicht an. Ba ein frangeficher Geograph bes vorigen Jahrhune. beres, foll es gar fo meie getrieben haben, bas Mittlere Des Kurftenthums Zelle und Luneburg in blanco gu laffen,

lassen, und biese Leere bann burch dans cettes vastes bruyeres il-y-a une nation noire, pas encore conversee, appellee Haidchnucci auszufüllen. Nach 1758. soll barüber anders geurtheilet worden sebn. Die Gerren Franzmänner, die damals in der lüneburgischen Saide hauseten, sanden die Schnucken sehr wohlschmettend, und würden die schwarze Nation in Braten völlig ausgerieben haben, wäre ihr Bleiben von längerer Dauer gewesen.

Rreplich ift bie Bertoppelung in benjenigen Gegens ben, mo bie Lanberen gehntpflichtig ift, und mo bie Intereffenten einen Relbmart unter vielen Gutsberrichaften fieben, auch felbst die abeliche Gutelanberen in ber gans zen Relbfint gerftreut liegt, mit mehreren Sowierigteis ten auszufahren, als wo diefe Sinberniffe, wie im Lauens burgiden nicht fo oft im Bege fteben. Allein alle biefe Berhaltniffe laffen fich bennoch jum Bortheil einfichte poller und billig banbelnber Thellnehmer entwickeln und veranlaffen beym turgfichtigen Bauren nicht fo wies len Biberftand, als bie Eintheilung ber ausgemittelten Portion, ia bestimmte Roppeln, um ben Aderbau nad gemiffen Principien ju betreiben. Berworrenere Ges meinheiten als im venetianifden Gebiete von Bellund fatt haben, giebt es vielleicht nirgendwo. Ramillentheis lungen, Mitgiften, Fibeicommiffe und fromme Stiftun. gen durchtrenten fich bergeftalt, bag auf einer halben italienischen Quabratmeile oft 40 Gigenthumer einane der im Bege find, und bennod laffen fic biefe Berbale. niffe



: nisse nach ben Borschlägen des Oberpfarrers Ant. Cars : rera entwickeln \*).

Im Lauenburgfchen marb bie Aderwirthschaft, vor ber Bertoppelung, in fogenannten Ochlagen betrieben. Die fammtliche unter bem Pfluge ftebenbe Landeren, war nemlich in 7, 8 und mehrere Portionen; (Schlage) ges theilt, die im Riachengehalte unter fich gleich maren, und worin feber Einwohner bes Dorfs feine gemiffen Stude befaß. Ginige biefer Schlage wurden mit Rruch. . sen beftellt; und bie übrigen bienten bem Biebftanbe gur Beibe; fo bag jahrlich ein ober 2 Schlage aus bem Anger aufgebrochen, ober aber gebraacht, und eben fo viele mieber in Rube gefest murben. hier war es also leichter, ben Bauren jn überzengen, bag es vortheilhaft far ibn fenn muffe, wenn er flatt ber in 7 Ochlagen gere freueten Landeren, 7 privative Roppeln erhielt, die an Rlacengehalt und Gate ber Summe feines gerftreueten Mders gleich maren; als ben Bauren im Luneburgichen und andern Drovingen ju gleicher Entschlieffung ju bes wegen; ba biefer von ber Ackerwirthichaft, nach ber Eimmten Regeln theils teinen Begriff hat, theils nur Die fehr unvollftanbige Relbeintheilung in Sommer: unb Binterfelb, und ben Stellen nur im Braachfelbe tens net. Man fieht bieraus, daß ben bem Uebergang von ber Schlagwirthschaft zur Koppelwirthschaft im Lauene burgiden nicht fo viele Stuffen gn erfteigen find, als ba,

<sup>\*)</sup> Giornale d'Italia spettante alla Scienza naturale, e principalemente all' Agricoltura etc. \$5.6.6.65.



we ber Aderbau nad unbefimmten wiethichaftlichen Principien betrieben wird, die von der Senntnig eines ieben Individui ber Gemeinde abbangig find. ber laueburgide Bauer 3. B. von feiner bislang unter bem Pflug gehabten Landeren einigen Portionen Rube gonnen, und bas Bieb barauf weiben; fo fieht er gleich auf ben Berluft ber Aussaat, nicht aber auf ben ber mehrten Ectrag ber aus ber verminderten fruchttragen ben Landeren ermachfen muß, ba er nun Danger, Rieis. Rrafte und Beit auf einen fleinern Raum concentrirt, fatt baß er folde auf eine, biefe Beburfniffe weit aben Reigende Rlade verfdwendete, abne bafur burd ergte bige Ernbten belohnt gu werben. Denn gewöhnlich nehmen die Saidbewohner mehr Land unter ben Pflue. als wie fie nach Berhaltniß bes Biebftanbes zwedenaffie ju bangen und ju bearbeiten im Stanbe finb. aber ber Ausfall bes Actorlandes, mare betrachtlich, als bag ber Ertrag aus ber verminberten Saatlanberen er blgen tonnte; fo feblet es im Laneburgiden faft nice genbe an Gelegenheit, bie Lanberen auszubehnen, unb ben Abgang burd Aufbrud aus ber Saibe au erfeben. Diefe Culturermeiterung, fie betreffe bie Saibe, ober Bruder und Moor, ideint mir ber Sauptvortheil bet Bertoppelung im Laneburgichen, und in biefem abulir den Provingen ju fenn. Befonders murbe bie Bieb aucht baben gewinnen, inbem folde fobann auf ben zu henden Koppeln burch die Dreefdweibe reichlich genahet marbe, flatt daß fie fich jest in ben nahrlofen Salbmeis ben tummerlich unterhalten muß. Aus bem vermehrten und beffer genahrten Biebftanbe aber, erwachfen alle ambere



bere Sconomifden Vorthelle. Dan wirb mir faum glauben, bag es in ben laneburgiden Geeftgegenben Daiden giebe, bie gebraacht und gebungt, Beigen ju tragen vermogend find; und boch iffs nicht anders; benn Do wirb. der befte Riachs erzielet? Ifts nicht in biefer bermeinten Bufteney, und bebarf die Leinfaat jum Ger beihen nicht bes fruchtbarften Bobens? Und bann bie Angerweiben und Bruche im Benblande und in ben Aemtern Sallersleben und Gifborn, in weichem leze tern Amte Gr. Excelleng ber Berr Lanbicaftebirector von Balow, ein so uneigennätiges, als nachahmungse mardides Beviviel ber Gemeinbeitetheilung gegeben bat, Deffen bie Annalen im erften Sahrgangs erften Othice ermannen, und welches verichtebene benachbarte Dorfer . jur Theilung einer Rlache von 2355 Morgen bewogen hat, wie foldes bie Annalen im gten Jahrg, gien St. anzeigen.

Die Gemeinheiten bes herzogthums Bremen bann man unr unbiffig vergessen, wo die Begetationsa trafte, aus mir unbekannten Ursachen, ohnehin lebhast ver wirten, als in den bober belegenen inneburgischen Bistricten. Welch ein unabsehbares Feld der Autuns abung liegt hier vor Angen. Und wenn die Gemeinz honig liegt hier vor Angen. Und wenn die Gemeinz hoitsauschedung, der Wordote denomischer Wirksamteit, mit gleichen Schritten vorradt, wie er in dieser Prose winz begonnen hat; so treibt ein Grad des Fleisses den andern, und erreiche am Ende den hochsten Stande verbesserten Oeconomie, den der Berksppea kang. Freylich darfte der Erfolg in diesen Geofgegens (Annal. 57 Jahra, 14 St.)



ben nicht so auffallend fenn, als bas Bepfpiel ift, weis des ich von hiefiger Marfch gegeben habe; aber verbatmifmaffig hat er bennoch flatt.

Die gur Untersuchung bes oconomifchen Buftanbes irgend einer Gemeine angeordnete Commiffion, bat Ge legenheit bie Dangel ber Birthichaft aufzudeden, und biejenigen Mittel ju iberen Abftellung vorzuschlagen. welche gur Culturerweiterung nach ber Localitat ber Segend, jum Auftommen ber Unterfhanen bie anwende barften find, und die ohne fie ber Landesobrigteit vers borgen geblieben maren. Denn gefest, ber Baner Cennta bie Dangel, und mufte bie Mittel angugeben, folde abauftellen maren, fo reiden feine Rrafte nicht au. fie werkthatig zu machen, er bedarf immer folder Unters ftagungen, die nur von ber Landesherrichaft erfolgen tonnen. Die angeordnete Commiffion, es fen nun, bas folde burd bas Amt einseitig, ober mit Einwirtung eines befondern. Gefcafttragers abgehalten werbe, if alfo bismeilen nur bas Organ, weburch ber Bauer feis nen Birthichaftezuftand ben bobern Collegiis vortragt. Die neue Reibeinrichtung beswegen allenthalben aber einen und benfelben Leiften zwingen gu wollen, ift eben fo wenig natilich, als norhwendig. Bertoppelungen in ben Idneburg : und Bremfchen Drovingen erfordern eine, pen ber Lauenburgiden abweidenbe Behanblung. besverfaffung, Pflichten, Abgaben und anbere Berbales niffe ber Theilnehmer, befonders aber bie Befdaffenbeit bes Grund und Bobens baben bieben gu vielen Ginfing. als daß gleichformiges Berfahren nicht nachtheilige Bolg gen bewirten tounte. Gelbft im Sattenburgiden finden Momeie

Abweidungen bon ber Regel Ratt, ohne bag bas Birthe fcaftsipftem baburd altetirt wird; und man tann bebaupten, baf faft jebe Relbmart, eine besondere Ginrids tung erbalt und erfordert. In bem einen Dorfe mer: ben bem Bauerhofe 7, in bem anbern 8, 9 und mehrere Binnentoppeln bengelegt; bier erhalt er Auffenfchlage. anderemo nicht, je nachdem bie Beichaffenheit bes Bos bens foldes erheifchet. Auf biefe Bemertung werbe id burch bie 3meifel geleitet, welche biejenigen gegen ben Mugen ber Bertoppelung begen, benen bas Detail ben Sache nicht hinlanglich : befannt ift, und bieferwegen wird bier noch ju erinnern nothig fenn: baß es ben bem Birthidaftebetrieb in Roppeln nicht unumganglichinothe menbig fen, einer medanifden Beftellung gu folgen, wie sema aus der Birthichaft jener 7 Roppeln in vorherges benber Tabelle erhellen mögte, fonbern bag baben affert binas Abmeidungen ftatt finben tonnen. Co giebt es Malle, mo eine Roppel langer Fructe gu tragen vermos gend ift, als ihr die Ordnung bes Umlaufs anweifet: einer anbern ift es nublich, wenn fie minbere ober mebe rere Sabre im Anger rubt. Golde Localitaten muß ber aufmertfame Deconom gu benugen verfteben, und ber Bortbeil ber Bertoppelung wird baburd gar nicht ges famadt, benn ber Borgug ber Birthichaft in Roppeln. meson bier bie Rebe ift, beruht auf ber unbeidrantten Rrepheit, fein Gigenthum nach Gefallen ju nugen, unb baburd ber Gartentultur nabe ju tommen. Daben ift Die Bestimmung ber Anzahl Koppeln, worin ein Relb Belegt werben foll, fur ben funftigen Ertrag anffere miátia.

Man fann fic uber biefen Dunct aus ben Berten belehren, welche von ber Roppelmirthichaft berjenigen Canber haubein, in benen biefer Birthichaftsbetrieb jur boben Bolltommenbeit gebracht ift \*). Bas bie Schrift fteller bon ber gelbeinrichtung bortiger Gater anmerten, ift auch auf unfere Bauerguter anwendbar; weil biefe gleichsam als Guter nach verjungtem Dasfftabe angufe Der ungenannte Berfaffer ber Abhandlung aber die holfteiniche Landwirthicaft, fellt bie Berichier benbeit bes Ertrages in ber Bewirthicaftung ber an Rabl vericiebenen Loppein grundlich bar, und mablet bu biefer Berechnung bas Gut Allenshagen; woven die Auffanfte in der oeconomia forensi nach ber Bes Sandlung in brepen Felbern angefdlagen find; legt foli des ibealtid in II, 13 und 15 Roppeln, und berechnet ben Ertrag einer Conne Ausfaat: 1) nad ber Birthe fcaft in breven gelbern ju 4 Mthir. 32 fil. 2) nach ber Birthicaft in zu Roppeln ju f Riblr. 30 fl. 3) nach der Wierbschaft in 13 Roppeln gu 6 Rebir. 15 gl. 14) nach ber Birthichaft in 15 Roppeln ju 7 Ribir, a fl. Diefe Probucte ideinen nad bes Berfaffers betaillirter Berechnung-eber Refultate ber practifden, als ber ber enlativen Deconomie ju fepn; und fo wenige Gelegene Soit als ich habe, hieraber aus der Erfahrung etwas

Die holfteiniche Landwirthschaft, verglichen mit ber Wirthschaft in breven Felbern, mit ber medlens Burgischen und englischen Wirthschaft. Samburg ben Soffmann 1783. — Briefwechfel die Lande wirthschaft insbesondere die medlenburgische betreft fend. Schwerin ben Barenfprung 1786.



coffrabiren ju tonnen; fo find mir bennoch verfchiebene Ralle befannt, bag ber Ertrag ber Landeren, burch bie richtige Bestimmung ber Amabl ber Roppeln, febr ges wonnen bat. Das auffallenbfte Bepfpiel biefer Art giebt ein Gut: welches vormals in 3 Ochlagen bewirthichaft tet, jest aber in & Binnentoppeln, und g Auffenfchlagen eingetheilet ift, und lediglich wegen biefer neuen Relbe einrichtung, nabe an bas Doppelte bes pormaligen Daftgelbes abwirft. Dag te oftmale nur ber Berans laffung bedurfe um Berbefferungen anzubringen, hat fic ber Mieberlegung und Bebauung lanbesberrlicher Borwerter im Lauenburgichen gezeiget. Dur ein Bey, fpiel bavon : Bep einem biefer Bormerte mar ber Bie' fengrund im Berhaltniß ber Acterlanderen ju unbetracht lid, ale daß 3 Bollhufen und 1 Rothftelle, womit dies Domanial : Pertineng abfichtlich bebanet werben follte, batten bamit verfeben werben tonnen. Es war fein Answeg Aderbau und Biebaucht in richtiges' Berhaltnis gu fegen, als ben Biefengrund ju erweitern. Anziehung von Futterfrauter mar wegen bes fanbigte und bergigten Terrains, nicht foviel ju rechnen, um weber bas gange Beburfniß ju befriedigen, noch ben Ranon auf ein fo funkliches Experiment ju grunden. Sludlid fur die Roloniften mar es, bag ein fleiner Dad bie Relbmart burchfloß. Bon biefem forberte man Recenfcaft ber Rrafte; fein Gefalle ward abgewogen, und man zwang ibn burd Schlenfen und Stauwerte feine feilen Ufer an verlaffen, und ber umliegenden Saudgegend Arnchtbarteit ju verfchaffen. Er marb gn ber

ber Sohe getrieben; die erforderlich war, das inklinkt rende ungleiche Terrain durch seine Stoftraft abzurschwemmen, und in ein planum inclinatum zu verwans deln. Sey zugesetten Schleusen stand die ganze Flacke unter lebendigem Wasser; geösnet war sie trocken, und was die Natur versaget hatte, bewirkte hier die Runsk; die eingestreueten Grassamerenen gediehen, und so ents kanded im Mittelpnuct der lanedurgschen Haibe an der Quelle der Lopau 40 Worgen Wiesen, die schon im 3ten Jahre zwerschüftig waren, und wobon der Worgen 30 Centner des nahrhaften Heues lieserte.

Diefe tanftlichen Biefen haben auffer ber Ergies bigfeit, auch ben Borgug, baf ber aufmertfame Deconom faft alle nachtheiligen Ginwirtungen ber Matur bavon abzuwenden im Stande ift. 3m Binter fest er fie unter Baffer, woburd bie gange flace mit einer Gis. bede belegt, und ber Rroft abgehalten wirb, ben Unger Sind im Brubling talte Dachte ju bes au schaben. fürchten; fo burfen bie Biefen nur unter lebenbigen Baffer erhalten werben, um bie Frofimaterie von ben garten Reimen abzuhalten. Regen tann bem Grass wuchse nie ichaben, ba ber Boben bas überfüffige Baf fer burch feine Intlination ablaufen laft; wohl aber Bonnte bie Begetation burd anhaltenbe Durre gebems met werben, allein es bebarf nur einen Bug, und bie Bemafferungefchlenfe trante ben burftenben Unger, und Der Gigenthumer tann fein Tagewert mit Birgils ater Ecloge folieffen Claudite iam rivos , pueri, fat prata biberunt. Belden wohlthatigen Ginfluß biefe Acquis Atton

Dorfs



fition auf Aderban und Biehzucht hat, ift leicht zu ersachten, wenn man bebenkt, daß heu in dieser Gegend nicht für Geld zu erhalten stehe. Gleichwohl beträgt der Aufwand um z Morgen halbe in Wiesengrund ums auschaffen, im Durchschnitt nur 40 Reichsthaler. Das Scentisische ber Behandlung verdient der Nachahmung halber eine eigene Abhandlung, und wird vielleicht von einem Kunstersahrnen nächstens bearbeitet, und öffentz lich bekannt gemacht.

Im kleinen sind mehrere Bepspiele dieser Art an den Bachen der Lüneburgschen Saldzegend zu sehen, und wiewohl mir keins bekannt ist, wo die Sache so ins Große, wie hier an der Lopau, behandelt worden, well 'es vielleicht an der Anleitung des Kunstenners sehlt, die hier der Herr Commissair Meyer gab, so soll man doch anders wo das Gefälle der Sache, mit solchem Erfolge nühen, wodurch die Lopaubewässerung den öbersten Plat verlieren wird.

Sier war ein Berg von 24 Auß Sohe nicht zureis chend, ber Aunft Granzen zu seinen, er ward abgeschwemt, und vertohr sich in ben serpentirenden Alv des Bachs, bessen Bette verlegt, und in gerader Richtung geleitet war. Das Practische der Sache ist eine eigene Handthier rung geworden, so daß Biermann ans dem Amte Nostenburg, der Junft hier als Meister vorsteht, und sein nen Gesellen Anleitung giebt. Dieser Erfolg der Gest meinheitsaushebung, und andere, die in den Annalein bereits aufgezeichnet find, beweisen sattsam, welcher Aust zurerweiterung die Gesst sähig sen. Einige vertoppelte



Dorfs Belbmarten in ber lünebnegischen Probing, von benen man glauben sollte, fie warben wegen ihrer Lota, lität eben nicht zur Nachahmung reihen, haben dennoch bie benachbarten Bauerschaften bewogen, um ähnliche Einrichtungen anzuhalten.

Sollte mein Berhaleniß es zulaffen, ben Erfolg ber Bertoppelungen auch in diefen Gegenden aufzeichnen zu tonnen, so werde ich bas Resultat meiner Beobachtungen mitthellen. Jest nur noch einige Bemerkungen über die Ernbtetabelle jener 22x Morgen Marschweibe.

1. Beigen im frifden Aufbruch gefaet, bat fein Bebeihen, wenn anders eine fo langiabrige Rube bes Bobens worauf gegangen ift wie bier. Dies ift ein Lebrs fat in ber biefigen Detonomie. Jener Berfud mit 20 Simten Auslaat warb nur gemacht, um benfelben gu bes fatigen. Der Erfolg zeigt, bag nur 37. Rorner gewone Die Urface bavon ift mahricheinlich biefe, men find. bag man ben Unger nur burd einmaliges Dflugen ums wendet. Daburd bleiben zwifden ber nach unten ges tehrten Darbe, und bem feften Boben, Zwifdenraume, in bie Rroft und Sige ju vielen Ginfluß bat, als bal es dem Bachethume ber Sagt nicht follte binberlich fepn. Die Angerweide zweymal zu pflugen, hilft bem Nachtbeil nicht ab, indem die Darbe fonft wieber nach oben tommt. Bum amaligen Pflugen fehlt es an Beit, und weil man ben Anger bis in ben fpaten Berbft bemeibet. Dan tann ber Porbfitat, nach ber Berficherung eines gelebrs ten und erfahrnen Detonomen, baburd abhelfen : baf bie Marbe burd einen flachgeftellten Pflug nur abgefche.

let wirb, bem ein tiefgeftellter Pfing auf ben Schritt folgt, um toderes Erbreich aberber ju merfen. Dien burd bringt man ben Ertrag zwar weit bober, allein ber Beigen bleibt in hiefiger Darfc bod fleintornig. 2. In ber zwepten Saat geraib ber Beigen beffer, und hat hier tor's Rorner eingetragen. 3. In ber britten Baat ift ber Ertrag zwar geringer, inbem nur 7% Roes mer gewonnen find. Diefe Berminberung bes Ertrages ift aber eine aufällige Rolge, ber für biefe Gegend von auglich nachtheiligen, anhaltenben Darre; und man fann ficher annehmen, daß die Erndte obne biefe gufallige Gins wirfung ber Bitterung bas 12te Rorn gegeben baben murbe, wofur die Erfahrung ben abnlichen gallen redet. Dagegen gerath 4. ber Bafer im frifden Aufbruch vors Im erften Jahre find 10%, im aten 11, und züglich. im britten 12 Rorner erfolgt. Dier fiebe alfo bie burch Rube erlangte naturliche Fruchtbarteit bes Bobens, mit ber funftlichen im vertehrten Berhaltnif. Beym gebunge ten Lande nimmt die Erndte jahrlich ftuffenweife ab, und man forbert vom Dunger gewöhnlich nur 3, bochftens 4 Saeten; bier fleigt ber Ertrag som ungebungten Lanbe noch im britten Jahre. 5. Der glachsbau ift bier nicht ju Saufe. 3m Durchfdnitt find von 10 himten Leins famen nur 325 Pfund Blache erfolgt, folglich von I him: ten 32 Dfund, mogegen in ben Lineburgften Beeftges . genden, wo ber meifte glachs gewonnen wirb, von a himten zwischen to und go Dfund erfolgt maren. Bon ber Gerfte und ben Sulfenfruchten ift eine maßige Erndte erfolgt. 7. Rartoffeln find folecht gerathen, und baben weit weniger eingetragen, als im leichteften Sands Boben

boben. 3. Die Braache geboret nicht in bie Ordnung ber Roppelwirthicaft in ber Marfc. Es ift bes Aders lanbes zu wenig, und ber Boben ift zu ebel, als bag ber Bauer nicht auf alliabrigen Ertrag Rechnung machte. Dagegen gonnt man ihm giahrige Rube, und er muß in biefen Jahren ben Biebstand ernahren. 3ch will nicht behaupten, bag bie Braache besfalls ohne Mugen fen, bie Erfahrung widerfpricht; aber wie gefagt, man tann bas Land fein ganges Jahr aus ber Birthichaft entbehren. Wo bies aber möglich ift, wie hier bemm bonnel Sufener ber Kall mar, hat fichs gezeigt, baß ber Ertrag baburch aufs hochfte getrieben werbe. Die Rope pel Tab. II. Nro. 4. Lit. a. besteht aus gahem Klaibos Die Rrafte maren ericopft, gleichmobl traf fie ben. Die Reihe bes Aruchttragen; ber boppel Gufener tonnte fie entbehren. Sie warb gebraacht, und bie folgende Ernbte übertraf bie bes frifden Aufbruchs ben Beibe, und ber Erwartung, wenn fie nicht gebraacht morben o. Die größte Kruchtbarteit bat mare aufe brevfache. fich in ber Roppel bes Schullehrers, Tab. II. Nro. 26. Lit. C. gezeigt, wovon ber Boden in ber Bonitatefigffe gleichwohl nur auf mittelmäßig geschätt ift. alfo mobi bem fleife bes Rultivators bengemeffen mere ben, wehn er von 4 Morgen, ale bem glachengehalt ber Roppel, nad Mang bes Gartenlandes, fo viele Rruchte obne Danger erzielet, wie hier bie gjabrige Ernbre, Tas Belle ausweifet.

| _                | Benthber<br>Früchte<br>an Gelbe. |          | •                                        | 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                  | 22.77    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                  |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                  | 450      | 0 "                                      | 8 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rart             | Aussaat &                        | w 4 w    | 6                                        | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en               | Ertr.                            | l o m    | OHH                                      | Him III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frbfen           |                                  | H HIG    | 12                                       | Hid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                | Aussaat Gil                      | with Hit | HI4                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24               | frag<br>St.                      | 82.4     | 207                                      | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Safer            | 8 O                              | 30       | 2                                        | 11131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9,               | Aussaat 3                        | 000      | , N                                      | All the state of t |
| Te               | Grit.                            | 0 0 00   | 7.00                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Serfe            |                                  | 000      | 00                                       | 1 1 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Aussaat Sil                      | ннн      | m                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| en               | Grtt.                            | 777      | 1.6                                      | 12 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rocken           |                                  | 1111     | 431                                      | E   !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8                | Aussaat S                        | нни      |                                          | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ua               | Ertrag<br>Gr. Hr.                | 115      | 1 2 2                                    | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beißen           | 8 6                              | 1 52     | 25                                       | 2 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8                | Ausstat' Gil                     |          | -14                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leinfaat         | Ertrag .= 3                      |          | 9                                        | 8 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                                  |          | 1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | Aussaat &                        |          | "                                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                  |          |                                          | 3ahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26               |                                  | 1        |                                          | 6-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11               | ag                               |          |                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | 40                               |          | sfao                                     | Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13               | =                                | 1786     | Ernbte in 3 Jahren<br>Hievon Die Ausfaat | Bleibt reiner Ertrag<br>Davon ift der Berth<br>an Gelde in 3 Jahren<br>Berth an Gelde in einem<br>Ertrag von 1 Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befellungsjahre. |                                  |          | 23                                       | it o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |                                  | Im Jahre | in a                                     | ne i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 8                                | 8        | bte                                      | St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                  | HIL      | Srn                                      | Ber Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                  | 01       |                                          | ା ଜ ସେଥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Man fieht was hier die Gartenkultur vermag. Bon jenem Ertrag ber 4 Morgen

melder zu 57 Mthle. 7 ggr. 7 pf. berechn et worden, finb 4 Reble. Beibegelb abzusegen, bie ber Schulmeifter, mabrend bas die gange Dienftloppel, die abfichtlich nur jur Beibe bies nen foll - unter ben Dfinge genommen ift, auszugeben hat, und fedann bleibt moch immer ein Ueberschuß von 13 Athle, wodurd ber verwandte Kleif reichlich bezahlt ift. 36 fubre biefes nur jum Beweiß an, bag bie Soulmeifter ber ber Bertoppelung nicht leer ausgehen, vielmehr eben fo reichlich ansgeftattet werben, wie ble anbern Theilnehmer. 10. Die naturliche Bruchtbarteit in ber aufgebrabenen Beibe, balt, wie gefagt, noch an, und es werben ihr noch einige Ernbten abjugeminnen fenn, ehe fie bes Dangers bedarf \*). Denn bergleichen Ertrag lagt fich in biefiger Gegend von gedüngtem Lande, nach Abjug ber Bestellungetoften gar nicht ermarten. da der Morgen im

ersten Jahre — 8 Rthle. 7ggr. 10 pf.
im zien Jahre — 12 — 21 — 2 —
im zien Jahre — 12 — 1 — 3 —
mithin im Durchschnitt — 11 — 2 — 1 —
eins

\*) Rach ber eben eingegangenen Rachricht abertrift bie vorigfaffrigeErndte von den gedachten 221 Mors gen alte Beibe, die vorhergegangenen um Bieles, und der Werth der Früchte grangt bennahe an das zwerfache desjenigen vom Jahre 1786, wazu die aufferordentlich hohen Kornpreise freylich das meifte bestragen.



eingetragen hat. Bieht man nun die Beffellungskoffen ibavon ab, die in xmaligen Pflügen und Eggen im uften Jahre; und in amaligen bes aten und aten Jahres bestehen; so bleibt der Ueberschus bennoch Berhalte mismäßig größer, wie benm gedüngten Lande.

Ich habe bie Bestellungstoften in ber tabellarischen Berechnung nicht abgezogen, weil ich bafür halte, baß fie ben Bortheil eher vergrößern als schwächen. Denn wenn bie Beibe nicht aufgebrochen ware, so hatte bas bafür rubenbe Aderland bestellt werben muffen. Dieses hatte nun breymatiges Pflügen und Eggen, und aufferbem Dunger erforbert; statt bas jener nene Anfbruch gar nicht gebüngt, und nur bezugsweise z und smal gepflügt und geegget ift.

Dier ift also brepfacher Gewinn, an Dünger, Are beit und Zeit. Auch ift für die Leinsaat nichts zur Aust gabe und Einnahme gekommen, weil die Erndte gewöhns dich die Ausfaat an Saamen übertrift, und weil es bey diefer Frucht vorzüglich auf den gewonnenen Flachs aus Smmt. Eins und Ausländer, die mit der Lauenburgis ihen Landesstonomie nicht genau bekannt find, werden den Erwägung der Aulturerweiterung, besonders der ber bei Erwägung der Aulturerweiterung, besonders der bei beigen oftmals erwähnen, für die Blachkommenschaft, in Auschung des Baur und Beennholzes, besorgt seyn. Um diese Besorgnis zu schwächen, und zugleich den Bortebeil zu zeigen, der aus der Berkoppelung auch für die Forsten gewächk, sey es mir erlaudt, köer diesen Gegenstand schließlich etwas zu sogen.

Das herzogthum Lauenburg ift im Ganzen ger nommen, mit Forften, und vom besten Bestande reichich verseben; so daß barans ein ausehnliches jahrlich bebitis get wird, wogegen sich manche nordliche Provinz schon jest, so wohl wegen des Gans als Brennholzes in siche licher Berlegenheit befindet. hier ist also, Dant sey der Sorgfalt der Borfahren! noch holz zu sällen. Wenn bey der Berkoppelung daher Forsten abgetrieben, werden, wovon sich der Boden der bequemlichern Bestels lung, oder Ergiebigkeit halber, bester zur Ackerwirthschaft als zum holzanzug qualificirt; so geht desfalls

nur ber Bolgbeftand, nicht aber ber forfigrund verlobren,

meil diefer an bienfamen Orten erfest wird.

So wird auch nur ein Theil ber gorft, etwa berjenis ae abgeholit, ber ben Unterthanen wegen threr Anfords de in Anfebung ber Beichholge ober Beibenugung abges treten wird; und ber reservirte Theil wird ein vollie privatives Gehage. Bo ber Beibegang in ben Korften ohne Bebrudung ber Beibeintereffenten nicht vollig auf gehoben merben tann; ba wird benned ein gewiffer nad Korftpringipien feftgefetter Theil, etwa die Balfte ober I bes Gangen ins Gebage gelegt, und nicht eber aufgegeben; bis bie Rorftfultur in biefem Theile fo weit gebieben ift, bag Befaamung und Auffchlag bem Wiebe entwachsen ift, und ein anberer Theil wieber eingehäget und cultivirt merben fann. Bormals mar ber Beiber dang nicht nach fo bestimmten Gefeten beichrantt, und verenlaßte oftmals Prozesse. Best tann Die Korftfulene ohne hinberniffe fortidreiten, und bie Biebande wird daburd



dadurch nicht beeinträchtiger. Beyde Wirthschaftezweige Reben baher im besten Flor, und die Lauenburgschen Borsten verdienen gewiß einen der ersten Plate in der Rangerdnung der Niedersächsischen Waldungen. So quehalt das Amt Schwarzenbeck einen zusammenhanz genden Wald von 27,000 Worgen Laubhölzung, worung ter Distrikte begriffen sind, deren Holzbestand unüberg gressich ist.

Das Amt Menhaus hat 25,400 Morgen Walbuns gen, wovon wenn fammtliche Relbmarten burch bie Bers koppelung regulire fevn, werden 8000 Morgen ben Uns terthanen einseitig gehören. 17400 Morgen aber ber Lanbesherrichaft bergestalt gusteben werben, baß 6500 Morgen im vollig privariven Gebage eingeschloffen find, 10900 Morgen aber nach obigem Pringip abmechselnb eingebäget und beweibet werden , fo baß 3600 Morgen beftanbig im Zufdlage liegen. Diefer Forfigrund warbe Mit bem gangen Rladengehalt bes Amts, welches etwa a Quadratmeilen ober 666663 Morgen enthält, in feis sem Berbaleniffe fleben, und in die Oumme ber fultivire ten ganberenen fo beträchtlichen Ansfall veraniaffen, bas ein Minverhaltnif im Aderbau und ber Miehmot, und ber baraus fliegenden Bevelferung ju vermuthen flande. mare ber Boden nicht von ber Beichaffenheit, bag er fic mur allein gur Rorftwirthichaft, nicht aber ju anberm Stonomifden Betriebe qualificirte. Und um einen Bes weis ju geben, bag Bevollerung und Oefenomie neben b beträchtlichen Balbungen, bennoch in Aufnahme ftebe. fer es bier beblanfig gefagt, bag bie Bebolferung bes Amts 1 .;

Amte, bie Summe von 5000 Menfchen übertreffe; baß ber Biebstand 2560 Pferde, 3480 Stud hornvieh, und nach Berhaltniß andere Arten Biebes enthalten. 3n andern Aemtern biefes Bergogthums find die Forften entweber gum Beburfnif gureidenb, ober fie liefern beträchtliche Revenuen, vom auswärtigen Debit, wozu bie folffbaren Rlufe und bie angrangenden Geeftabte Same burg und Lubect nicht wenig beptragen. Dagegen werben auf die Korftultur auch jabrlich Taufenbe pere mand, moburch ein Zumachs veranlaßt wirb, ber ben Abgang auf bie Bolge reichlich erfett.

Menbans im Lauenburgidet

f. G. Biegler: Commissair.

# V.

Ueber den einheimischen Privatcredit, nebst Vorschlägen zu dessen Verbesseruna.

(Schluß. G. Annalen 4r Jahrg. 26 St. G. 471.)

#### Der Abel

befitt nacht bem, was bem gurften fatt ber Civillife Jugemand worben, ben größten Theil bes Grunbeigene thums. Diefes, nebft bem Borguge ju den erften Greis



fen bes Staats, erhebt ibn unter ben übrigen Stanben, in Rudficht auf Credit. Das Gefühl bes Ginfluffes, eine glanzende Wohlhabenheit, ber Befit von Gutern, woben man felten auf ben innern Gehalt fieht, Diefes und noch mehrere Umftanbe, verfcaffen ihm ein Butrauen, daß oft blind ift. Go richtig und gut biefes Butrauen auch ben bem größten Theile ift und fenn mag ; fo gefahre fich murbe es vor Beiten, wenn man jeben Chelmann als einen mahren Gigenthumer und reichen Dann betracht So lange biefes bauerte, ging alles erminfct. Manche Revolution tann aber nur nach einer Reibe von Jahren, nach taufenbmal gemachten Erfahrungen fic entwideln. Der Difbraud, ben Gingelne vom Eredit machten, bas oftere Ereignen biefes Disbrauchs jum Dachtheil bes größern Saufens, woben alle logifchen Det geln ihre Birfungen verlieren, und bann auch wohl bie richtigere Renntnig bes Lehnrechts felbft, und beren mebs rere Berbreitung, gaben bem Credite mancher Saufer einen Stoß, ben Generationen nicht abwenben tonnen. Bo man fonft blind und ohne Rudfprache verfuhr, und biefes hatte feinen großen Rugen! - verfahrt man fest fo behutfam, wie es bie größte Rlugheit nur erfore bern fann. Glaubte man ehemals mabre Gigenthumer, benn, bas Bort Lehn war von teinem Gewichte, ba Die Guter ohnehin bey ber gamilie blieben, und jeber Bausvater ein halb Dugend mannhafte Lehntrager zeuge te, glaubte man fonft alfo mabre Gigenthumer; fo fiebt man jest die Reffeln, worin ber Abei liegt und wird grambhe nifch. In feiner jegigen lage leibet ber Abel gum Theil mehr, wie Barger und Bauer. Des Gewerbes und gotte (Annal. gr Jahrg, 18 St.) belt

helfens entfieht boch immer meht, und wo man fons taum mußte, in welchem Welttheile England lage, ba raifonnirt man über euglische Stode, und balt es rathe famer fich bott angutaufen, als bas Gelb im Lanbe au Borbin blieben bie Capitalien im Lande, weil man nirgend bamit hinwußte. Jest hat man aber Auss wege, fo viel man will. In fafern haben bann bie neuere Orgatemirthicaft und ihre baufigen wohlthatigen Unlagen, viel nachtheiliges für ben vorigen Erebit bes Abels. Bas unter andern Umftanden und in andern Beiten Bohlthat mar +),wird jeg: Laft und ber Ruin von Kamilien, bienet zur Somadung bes Glanges, ber, mas aud bas frangofifde Publicum barüber raifonnirt, feine guten und ju vertheidis genben Seiten bat. Der Sohn foll feines Baters Schulden Gut! Aber biefes bat teine Grangen. Generationen tonnen in einer Familte brav und gut bang beln, und ihr Gefdlecht lieben. Run tommt aber einer an bie Reibe, ber von ber guten Meinung, melde feine. Borfahren ihrer Ramilie ju verschaffen wußten, einen unbegrengten Digbraud macht, welcher Soulben au hunbert taufenden auf die Guter ladet, die fein Bermagen, ware auch bas Lehn als Allobium angufeben, weit übers und ber nun vier Generationen, ja oft feine fteigen, gange Dachtommenfcaft, in unabfebbares Glent fiurat. Es ift diefes freplich tein Glend eigentlich ju nennen, benn ber Sohn aus einen burgerlichem Saufe, muß burd feiner Bande Arbeit, burd Berbienfte fich forthelfen, wie es in England die jungern Sohne eines Großen thun muffen,

<sup>\*)</sup> II. F. 45.



maffen, und bei une auch tounten. Aber far bie Bere baltniffe eines Ebelmannes ift estbod trantig und frans fend, wenn er nicht wie anbere. Menfchem nur bloß feine Bedürfniffe befriedigen foll, fonbern ohne die Mittel bas gu ju haben, noch mehr thun muß, wenn er unter groß fen Erwartungen gezogen warbe, die nun fo gang ges taufcht werben. Es ift biefes ein unvermeibliches liebel, bem jumabl in unfern Beiten fower abjuhelfen fenn wirb, wenn nicht einige Abanderungen in biefer fogenannten Berfoffung getroffen werden. Die ewigen Theilungen und Unterabeheilungen in ben gamilien, fcaben bem. Glanze, ben man hier nun einmahl, und mit Recht, vers langt. Es fehit nur jul oft an Ramiliem Gefeben in bie fer Sinfict, wozu man fic aber balb genothiges feben wird, wenn die Zeitfolge nicht bas bervorbringen foll. welches vor turgem die Mationalversammlung bem britten Stande gur Satisfaction becretiren mußte. Die mehres wn Ramilien mit wenigern Bermogen, wollen jest mehr thun, als ber Stammvater that, wie bas Bermigen ben feiner Derfon vereinigt mar. Emiger Dant ben Mannern, welche in frabern Beiten für ben Binterfaffen foraten! Bas murbe aus bem Landmann und in feinen Rolgen aus bem Staate werben, wenn wiber die Binde Ethobung nicht machtige Damme gemacht maren. Bas in England ber Abil fur feine Erhaltung gethan, ideint auf beutichem Grund und Boben nicht fortemmen ju wollen, und wenn bin und wieber eine Ausnahme get madt wird \*); fo ift felbige boch fo unbebeutenb, baffe nicht

o) von Osnabrud f. Mofers patriotifche Phanaffen

STATE OF

nicht bemerkt wirb, und nur Debenabfichten gum Grunde ju haben pflegt. Gefanbicaften, die mit Aufwande vers bunben find, Minifterfcaften, woben mitunter in ber Sofnung auf Berbefferungen, Ochulden gemacht werben muffen, waren auch oft Urfachen bes Sintens von Ramis tien, und bie Ericit ber Sandlungen muß hier fconender verfahren, als fie mit Recht ihren Unwillen auffern und murren tann, wenn ohne alle Rudficht in ben' Lag, wie man au fagen pflegt , bineingelebet wirb. Die Berewie gung ber Concurse - und manche find burch ibre ans berthalbhundertiahrige Dauer ehrwurdig geworben! -Die welt hinausgefehre Zahlung bes Capitals, und im Calenberafden ber Binfen, bas verlohrengebenbe-Suters ufurium, die auf die Biebererlangung ju verwendenden Roften, bie Copotheten vor Rotarien und Bengen, wele de eine Deft für ben Erebit find, ber Mangel ber Duvor theten i Bucher, ober einer volligen Gleichfebung aller Soulben, bep einem folden Schifbruche, bie oftere Uns tunde des Modil, nebenher aber auch die Chicane ber Euramen, um bas Ochafchen gu icheeren, fo lange es nur Bolle geben fann, foden ben abelichen Borg., unb verfagen einem großen Theile bes anfehnlichften Standes eine Salfe, bie ihm gegeben werben tonnte, wenn ber-Sache eine andere Bendung gegeben marbe. dene Cheffeute, welche bie Mangel bes Credits einfaben. haben fich entschloffen, Sopotheten Bucher ben den Gierrichtshöfen, worunter fie fleben, ju errichten, und bat

und Pattere Begtrage jum Staates und Farftens rechte.



Moblum unterfachen und evolich taxiren au laffen. Sie feben ihren Rachtommen eine nothige Brille auf, benten ebel, wie es biefem Stanbe nach feiner Geburt, und ben allen leinen Borafigen autommt, und beugen tunftigen Ungladsfallen baburd vor. Bebe Ramitie follte billig bem Errichter eines Sypothelenbuchs, in ber gamilie ein Dentmal errichten , weil er nur auf ihre Erhaltung bes Dacht ift, unb.ber . Staat follte ibn belohnen, weil er auf ein folibes Glud feines haufes bentt. Das Bermideln fo vieler andern Ramilien in Concurfe, burd ein abeliches Ereditmefen, und die nothwendige Erhaltung sowohl bio: Ser als bes Abels, als Mitalieber eines Staats, laft bier affe, weil mit ber Erbaltung biefes Stanbes, burd bie Dieberigen Anleihen von anbern Stanben, biefer Glad anabanberlich verbunden ift, die Rrage aufwerfen, in wie fern ber Chelmann an einem folden Unternehmen Am ebeil nehmen tonne? - Alienabilieut, mit Borbehalt bes Grundeigenihums får die größere Gefellichaft, fann ber Erebitcaffe icon binlangliche Sicherheit geben. Dann Betommt bas Mugungerecht bennahe ben Berth bes Et genthums felbft, und man tann ichen ohngefehr einen Berth annehmen, welcher dem gleich tommt, menn man gang freves Gigenthum vor fich batte. Soll bann eine Anteihe gefchehen, fo tann, mit Borficht, Die Caffe nicht gefährbet merben, weil ber einer verhaltnifmäßigen Darleige, bas But fofert, nach ben oben angeführten Beundfagen, vertauft werden tann. Rann biefes aber micht ftatt finden. glaubt man, baf manche Kamilie balb von Gutern bann entblogt fepn murbe; fo bleiben bem noch Mittel genug, wie auch fouft manchen Chelleuten gehole



geholfen werben tonnte. Saben einige bod- mit Gild. wenn fie Oppothefenbader errichten, fic aus ben Soul ben beifen, ober bod einen richtigen Dlau bazu maden tonnen', warum follte foldes nicht auch ber aubern am fchehen tonnen? - Das Musungerecht tann aber bann tein großer Gegenftand ber Sicherheit werben, well es gu vielen Ungluckfallen unterworfen bleibt, es fen benn, baß die Ramille noch fart, ber Stammbaum in Ordnung, und ben einem guten Regulativ, an eine richtige Abe tragung ju benfen mare. Bo ber Soulben zu viele find, tann bann nur an eine varlaufige Amortifation ger bacht werben, benen aber nothwendig einschankenbe ErebitsGefese folgen muffen, bamit von Gelten ber Caffe geholfen werden tonne, wie foldes in einer febr glads lichen Werbindung die ganeburgiche Mitterfcaft mit bem beften Erfolge jur Abficht bat. Das Allobium ift und bleibt aber ber Sauptgegenstand ber Sicherheit. **Est** für jeben einzelnen von Abel, ober Befiber von Lebugd tern, wenn er es bedarf, ein oben vorgefchiagenes Crebis bud errichtet werden; fo mußte bas Allodium in Rich; tigfeit, und bie Grundfate barüber geborig juvor ber fimmt werben. In einem irgend betrachtlichen Lande, ift diefes ein herfulifches Bert, bag fic aber nad und nach ju Stande bringen lagt. . Ift biefes alebenn aus vinmal festgefest, wie viele, fic verewigende Process, find bann nicht fur die Butunft auf einmal gehoben, ba man fic in Rurgem alebenn von ben mahren Rraften übers zeugen fann. Rach Befcaffenheit bes Allodii, tann mehr ober weniger, nach ben Grunbfagen ber Caffe, baranf bergeleben werben. Bas aber für ben Abel be-



fonders wichtig sepn mußte, ware ber allmählige Abtrag, ber jest oft verlohren geht, wenn ein Capital erft gefams melt werben muß. Die Darticulair: Bahlungen au 10, au 200 Rthir. find bem Suterbefiger aufferft wichtig, und tonnen bier nicht genug in Erwagung gezogen werben. Dan erfpart fogleich Binfen fur bie Butunft, es reigt gum mehrerern Abtragen, und jur Sparfamteit, und bie Soulbenlaft wird fic bald mertlich vermindern. auf dem Allobio haftende Schuld muß jeber Rachfolger bezählen, und bie Caffe tann baben nicht in Gefahr tome men, ba nach bem etwanigen Aussterben ber gamilie, bet Muftige Befiger entweder Die Caffe auf einmal befriedis gen, ober bie Caffe wieder ju feinem Glaubiger annehmen muß. Das beforderte Forttommen mehrerer im Staate, wird ben Berth ber Landguter erhoben, und die Caffe noch mehr fichern. In Anfehring ber Guter, welche git fehr verschuldet find, und wovon die Schulden vor Aus: fterben ber Ramilie nicht abgetragen werben fonnten, wurde ber Lehnsherr, welcher gewohnlich ja auch ber Cans besherr ift, wohl babin ju bewegen feyn, bas Sange in Rine Ordnung ju bringen, bie Lehne fo lange offen ju laffen, bis bie feftgefetten Schulben abgetragen waren. Eine große Inconvenienz, welche baraus entftehen tonnte, ware bie Ginfdrantung bes Lurus, in fofern er unvers Beiblich ift, und bag jeber auf feinen Gtat reducirt murbe. Aber melder ehrliche Dann wurde nicht gern ehrlich banbeln, und bas fenn wollen, was er nur fenn fann, wenn ihm bie Mittel bagu gegeben wurden, wo er fic fo nur noch an einem Strofhalm vor dem Ererinten gu retten fuchen muß? - Die von bem



#### Barges,

an beschaffenbe Sicherheit bebarf ben weitem nicht bie Dachforidungen, welche ben bem Abel erforbert wers ben. Dier ift tein Lehnsnerus, ber uns im Bege fiebt, fein Allobium, worauf nur Gelber gegeben werben Rinben wir gleich in Stabten und ihren Ges bieten auch Lehn : Meper : Emphytent : Ribeicommigs guter, worauf die Erebitcaffe ibre Gorgfalt gleichfalls au erftreden bat; fo ift biefes bod felten und ift bas Landeigenthum gewöhnlich frey. Die Gicherheit tann alfo um fo eber beichafft werben, als ber Berth ber Gebaube einigermaßen nach ben neuern Grundfagen ber Brandaffecuration bestimmt ift. Es warbe aber bennoch gefährlich fenn, ben Branbaffecurationswerth. als ben mahren Berth eines Gebanbes anzunehmen, ba es bekannt ift, welcher Disbrand oft noch bey fole den Angaben fatt findet. Taxation und Raufgelb, wenn legteres anbers auf feiner truglichen Ungewisheit berubet, icheinen ber einzige Ausweg gur Ausmittelnng bes Berthe zu fenn. Rach gelieferten, von gefdmernen Zaratoren ausgestellten, richtigen Befdeinigungen giebt bie Caffe nur auf 3 bes Berthe Gelber ber, weil bie Baufer fich obnebin beterioriren und teinen bleibenben Berth haben. Brennt bas Dans ab, fo ift bie Caffe burd bie Affecurationsgelber gesichert, weil mit benfels ben ein neues Saus wieber gebauet wirb. Ben ben liegenden Grundftuden bedarf es gleichfalls einer Taras tion und zwar nach ber Berichiebenheit ihrer Lage und innern Berthe. Befarbertes Gewerbe, Betriebfamteit und Induftrie, verbunden mit einer vermehrten Circus lation.



lation, Unnen altbenn die Caffe nur noch mehr fichern. Die Stabte find nach ihrer ursprunglichen Beftimmung nur får Gewerbe und nicht für ten Aderban. aur Beftreitung ber Lanbesbeburfniffe nothigen Sabriten. bleiben ein Dearogativ berfelben. Richt ohne Unrecht likt man daber in mandem Lande die Gewerbe auf dem Lande fich au febr verbreiten. Ohne Gewerbe und Ras briten finten Stabte mit ber Beit ju Derfern berab. Ganftigere Grundfage fur bie Stabte, werben ibre Gins wohner nicht mehr über Berfall flagen laffen. Der Eres bit bes Raufmanns wird alsbenn vermehrt. Er wird jur gehörigen Beit bezahlt, und baburch gewinnt wieber fein Credit bem Anslander. Er wird immer ein Baas renlager führen tonnen, bas gehnmal fein Bermogen aberfteigt, und ber für feinen Credit nothwenbige une durchbringliche Schleier wird nie burch die Caffe ges londot ba fle ibm nicht mehr giebt, als er ibr wieber bezahlen tann. Genng bag ber Beg ju Darleiben einer folden Caffe bier viel freger ift, als in allen andern Bers baltniffen.

Der Landmann

ist der größte und bey weitem wichtigste Stand, dem ich durch eine Ereditcasse besonders geholfen sehen mögte. Er liegt aber in Berbindungen, die ihn, ich mögte fast behaupten, ganglich von aller Theilnahme ausschließen. Es ist befannt, was jur Erleichterung dieses Standes in den Annalen pro und cantra gesagt: ift. Frenheit ist das Losungswort in unsern Zeiten und alles rust Frenheit, da man doch, gleich der Natur, keine Spränge mit ihr machen kann. Es gilt von ihr, was man von



ber Abicaffung ber Frohnen fagen tann, bas fie neme lich mitunter gefahrlich werben tonnte, und bag for, wie man die Rrohnen bin und wider wird wieberum eine führen millen, auch wieber entfagt werben mußte. Unfer Landmann, wenn er in feiner neuen Rrepheit beruns alfidt, bat feiten Belegenheit, fein Untertommen au fine Muf Soiffemerften tann er, ohne Emigration, nicht arbeiten, in Roblenbergwerten gleichfalls nicht, und als Matrofe fich und ben Seinigen in allen Theilen ber Belt Brobt ju verschaffen, geht auch nicht. 'laffe baber bie Bergleidung mit ber englischen Rrepheit Giebt man völlige Rrephelt, fo entftebt får ben Staat eine ber unangenehmften Inconbenienzen. Die gefdwind und balb werben bie Bofe gerfplittert werben! Und wer foll alebann die Dienfte leiften, bie ber Staat nur von einem Gehofte einer gewiffen Große au forbern im Stande ift. Db ber Aderbau auch baben verlieren merde, will ich bier nicht untersuchen, fondern nur an ermagen anheim ftellen. Die Bettelen ift in Mieberfachisn bey weitem nicht bas, mas fie in anbern Lanbern iff. 36 foreibe biefes unferer Berfaffung in. Gine ber wohlthatigften Ginrichtungen ift, eine poch übrige Folge ber Leibeigenschaft, nemlich bie Leibercht. . Man laffe biefe meg und bie Stabte verlieren bas Prai, rogativ, Bettler ju baben. Bie werben manche Leis benicaften in biefem oft noch roben Stande einreiffen. wenn die Bormunbichaft bes Staats, bie im Mevers recht liegt, wegfallt. 3d glaube baber, benen beptreren gu muffen, welche nicht fur bie vollige Abichaffang bes Deperrechts find. Don ichaffe nur bie unnigen Zweige



erft weg, alebann werben bie concentrirten Gafte ben Baum foon treiben. Bare vollige Rrepheit bin und wieder wohl moalich, wie ich nicht gan; in Abrebe ftellen will; fo muß bod ber Bauer nur nach und nach batt fommen, und marbe er auf einmal in ben Stand ges fest, Sonntags fein Bubn mit Reif ju effen, fo find wir Stadter gewiß abhangiger von biefem Stande, wie wir fenn barfen und muffen. Dan verbindet mit ber Leibeigenschaft ju ichwarze Ibeen, ohne fie oft ju tennen. Die ift mannichmal wohltbatig und verfchiebene Lanber im Rorben ausgenommen, ftebt fich ber Landmann ben ihr beffer, als ba, mo man Dacht getraumt bat und biefe nicht zu finden ift. Bep Belegenheit meiner Res derden, über bas von mir herauszugebenbe Meverrecht aller hannoverfchen Lande, babe ich biefes oft mabrnebe men tomuen, und Die füblichen Lande find ber weitem abler baran, als bie norblichen. Aus feiner anbern Urface, als weil bie Dacht und romifches Recht fras ber bort fatt fanden, wie in ben norblichen ganbern. Die Abfindung ber Geschwifter und Rinder find ben größten Disbrauchen unterworfen. Die Grunbfage bes romifden Rechts über Erbicaften, follen bier burchs and angewendet werben, welches boch hier nicht möglich Sim guneburgiden find Sofe, auf welchen folde Abfindungen feit Sabrbunderten noch haften. 9m Calenbergiden ift bie Dacht ju boch gefteigert, als bag man alles Allobium, wenn ber hof nicht eninire were ben foll, ber einer Theilung anschlagen tonnte. hemmt ben Credit, und ber ben grundherrlichen Rechten weiß man gar nicht, mas ber Bauer eigenes bat, will man

man auch nicht auf das feben, was der Landmann bem Staate als Burger, was er bem Grundberen aus bem Bertrage fchulbig ift. Dan bat angefangen bie Rrob: nen in Geld ju verwandeln, und in einzelnen Duncten au erleichtern und gum Aderbau aufzumuntern. es nicht möglich feyn, die Deperverbindung aufauheben und mit einigen wenigen Aufopferungen einen andern Bertrag unterzuschieben? -Ein Behntrecht fceint am ficherfien, weil ber Bauer bann vertanfen tann, wenn er will, und ber Guteherr boch to Procent bes Bringt frepes Gigenthum benn fo großen Muken, ftelat der Aderbau, nun fo fteht fic ber Guter bere auch gut babey. Er hat bann nichts mit Remiff fionen, wovon der Bauer felten große Bortheile hat, gu thun, ber Bauer barf nicht eber einscheuern, bis ber Rebntherr ben Behnten gezogen bat, ber Bauer fann mit bem Seinigen alsbann ichaiten unb matten und einer betümmert fich bann nicht mehr um ben anbern. Unter folden Bestimmungen tonnten Bauerhofe ein wichtiges Object ber Erebitcaffe werben, weil ein frepes, alienables Eigenthum ba ift, bas einige onera realia bat. bie aber nicht von aufferorbentlicher Erheblichteit bann find, wenn fie gleich ben Werth eines Gutes mit beffing men. 3d balte biefes felbft für eine flüchtige 3bee, Die aber wohl eine nabere Untersuchung verdiente. biefes ober eine Alienabilitat bes Dugungerechts nach Bereinigung aller guteberrlichen Rechte in einem blofe fanbigen Canon aber ju erwarten fieht, wie bleibt bent Bauren fonk Sulfe ju verfchaffen, Manchem tonnte



boch geholfen werben, wie mir verfchiebene Richter und Beamte barin benftimmen werben.

Deffentliche Bekanntmachung des Zustandes der Casse von Zeit zu Zeit.

Die mufterhaftefte Abminifiration, wie wir fie in ben hiefigen Landen genieffen, bleibt bem Berbachte, ob fe auch wirtlich gut fen, unterworfen, wenn nicht bas Dus blicum mit ben Refultaten, von Beit ju Beit, befannt gee macht wird. Biele unferer Unterthanen munberten fich, daß bie Rriegesichulben noch nicht langft bezahlt maren, bas boch nicht möglich mar. 3ch beziehe mich hieruber auf bie Unruhen, welche Franfreiche Revolution, fo mie in anbern Lanbern, auch bier bemirft hat. gewiß unterblieben fepn, mare es nicht Berfaffungewis brig, bem Dublico Bilancen ju gieben, und batten alle biefige Abministrationen nicht bie Ueberzeugung, die jeber redliche Dann barin bat, bag er redlich hanbelt. Deffentliche Befanntmachungen ber Art vermehren den Credit unendlich. In England gefdieht foldes von Zeit ju Zeit in ben öffentlichen Dapieren, mogu bas bannbe veriche Magazin fo gefchickt mare. In Sinficht auf bie Creditcaffe hielte ich es für nothwendig. Man murbe eine große Beruhigung hierin finden, ber Eredit murbe foliber werben, und mare's boch auch erfte Pflicht, einem jeben Glaubiger bie Rechnungen vorzulegen. Es amus firt nadaurednen, es giebt eine Art von politifder Bei fdaftigfeit, es bebt ben Dationaldaracter, an allem Zbeil



Eheil nehmen zu konnen, wenn man nicht immer burch einen Kior fieht und es gilt hier, was man von bem rechtschaffensten Mann sagen kann, seine Rechtschaffens heit hat nicht den gehörigen Werth für jeden, wenn man ihn nicht handeln sieht.

### . Referve : Caffe.

Es tonnten fich, jumal wenn alles angeftellete Gelb durch die Caffe in Circulation gebracht mare, und nicht fo leicht wieder herausgezogen werden tonnten, wenn alfo Beine Capitaliften vorhanden maren, bie in ben Dlas abgebender und Bieberbezahlender treten tonnten, Ralle ereignen, ba bie Caffe ben ber fofortigen Bieberbezahe lung in Berlegenheit tame, womit fie bie fich hanfenben Rorberungen ju befriedigen im Stande mare. Dad beforberten Semuhte ift mir biefer Rall fehr leicht bent bar. Borauf foll bann bie Caffe greifen, wenn a. B. pon einigen bie Binfen nicht wieber ju rechter Beit bes gablt murben, und boch bie Binfen an die Glanbiger , ber Caffe bezahlt werben migten? - Gie murbe in große Berlegenheit gerathen, ja ihr Credit, ben aller Sicherheit, bie fie haben fann, tann baburch ges fdmadet und untergraben werben, wenn fie teine Res · fervecaffe batte. Biergu murbe ich aber bas fürftliche Darlehn, welches bas gange Inftitut erft in ben Gang brachte, in Borichlag bringen, worüber eigene Bucher gehalten murben und movon die Bortheile nur blos ber Darleiber ju genieffen batte.

Bu haltende Bucher.

Die durch biefes Inftitut verursachte Registratur ober die ju haltenden Bucher murben nicht weitläuftig werden, wenn

**4** 1

wenn fle nur in gehöriger Oednung erhalten würden. Daß fie mie dem Schlusse eines jeden Jahre austiffen und none an ihre Stelle tedeen, darf ich wohl wicht erst erinnern. Wogen der anfangs eintretenden suktischen Darleihe würde ein Buch erforderlich stin, welches die Berechnung der Zinsen und Rückliesenung der Explication einzig enthielte. Neben diesen fingen jedoch schon z.) das Manual für die Gläubiger der Casse, welche aufgnas jene Berechnung mit dem Karken mit enchalten könnte, und 2) das Manual für die Schuldner der Casse, an welche sich 3) das Manual für die Schuldner der Casse, an welche sich 3) das Manual für die Schuldner der seinen Rockstage nichts seinen Ranuale täßt sich in einem Norschlage nichts solcher Manuale täßt sich in einem Norschlage nichts sogen, da solches der Willischt zu sehr überlassen bleibe.

Besondere Rechte der Casse und einige besondere Bestimmungen.

Es tommen noch einige Puncte in Frage, bie fich unter die wenigen angenommenen Rubrilen nicht brins gen lieffen, die ich daber, weil sie mit zu weinem Plane gehören, bier Punctweise vortragen will.

Murbe jemand seine, der Casse schuldigen, Zinsen nicht inwerhalb dem sestigesehten Termine bezahlen; so wäre damit eo ipso das Capital geloset und von Zeit des Werzugs, dis zur Wiederbezahlung des Capitals zahlte der Schuldner Isusen von Zinsen, weil die Cosse die Meserverasse angreisen, und das daher genommene Capital wieder verzinsen müßte.

3) Bare eine folche ober fonft eine Kunbigung geschehen, Das Capital wurde aber ju ber bestimmten Zeit mit



ben Zinfen nicht bezahlt; so erginge nur von der Eres biteaffe eine Anzeige durch einen Laufzettel an die Obrighteit und die Grundfidde wurden angeschlagen. Zinsen und Zinfes Zinsen (h. 1.) liefen fort, und die Roften, die nicht groß werden könnten, wurden nach befriedigter Erediteaffe dem Schuldner augerechnet. Eine Art von militairischer Strenge macht ausmeth sam, activ und das Ganze wurde daber gewinnen.

- 3) Da das anastafiche Gefet für ben Crebit und hans bei ein Unding ift, und an mehreren handlungsorten, 3. B. hamburg, abgeschafft ift; so tonnte sie and ben der Ereditcasse nicht flatt finden, wenn abrigens die Uebertragung nur hinlanglich confirse.
  - 4) Staatsbebiente, welche Caffen in Abminiftration haben, tonnen teinen Antheil an diefem Inflitute nehmen, weil die Creditcaffe ihrentwegen nie vollig gesichert ift. Es sey beun, daß andere für sie mit unverschulbeten liegenden Sigenthume Burgschaft leis sten und solches verhypotheciren, welche Sypothet jedoch die Natur aller Creditcasse: Sypotheten batte.
  - 5) Die Ereditcaffe leihet nur auf Grundftude; fo wie bie Combarbe auf Mobilien.
  - 6) Alle Roften, fie heisen Zahl : Provision : Renovas tions, pro Arrha ic. Gebühren und Procente fallen weg, und bas Gelb wird auf Roften ber Caffe an ben Schuldner geschickt, welches auch ben ben Glaubigern eintritt.
  - 7) Rame bie Caffe mit in Concure; fo tonnte fie gwar nach ber vorgeschlagenen Sicherheit nie gefährbet werben, weil ber Werth nicht ericopft mare, fie erhielte jeboth forte



fortlaufenbe Zinfen und Zinfes : Zinfen, weil das allgemeine Bohl es erfordern wurde. Roften tonns ten nicht für sie erwachsen, die bloße Anzeige ware hinlanglich und die Bucher der Casse hätten öffentlis den Glauben. In wenig Stunden mußte das Activs vermögen übersehen werden tonnen und ohne einmal die Edictales zuruck zu erwarten, ohne erft sammtliche Active bepgetrieben zu sehen, tonnte man zum Berstauf der Immobilien schreiten und weil die Creditcasse die ersten Rechte hatte, so ware seibige sofort zu bes friedigen und der Zinsenlauf, für die übrige Masse zu sisten.

- 8) Bolle man nicht eine terminliche Bieberbezahlung bes Capitals nach vorgängiger Lofung, sondern sofors tige verlangte Zahlung verstatten, alsbenn müßte, wie in Lippe: Detmold, der Släubiger der Casse sich mit 3 Procent begnügen, und wäre das ganze eine Procent zum Besten der Casse. Ein gleiches müßte Statt finden in Ansehung der Capitalisten die große Summen hergäben, denn wer so großes, zu bestims mendes Vermögen besicht, der mag sich auf 3 Procent beschränkt sehen, und seinen Etat darnach einrichten. Die Casse wird deswegen nie Mangel an Zulauf haben.
- 9) Die für jeben Stand, für jede etwanige bestimmte Größe der Summe getroffene Werfügung leider keinen Unterschied der Person, sobald Sicherheit gegeben werden kann.



- 10) Ber von der Erediteasse Geld nimt, muß gerichts lich darthun, daß keine ingrossirte Schulden auf sein nem Bermögen haften, damit den einstweilig bestere Rechte habenden Gläubigern kein Unrecht burch die Creditrasse geschehe. Ber solche Schulden hat und diese den gehöriger Sicherheit, durch Ereditrassegelder abbezahlen will, muß die Auszahlung an die Gläubiger durch die Ereditrasse vor einem Notarius geschehen lassen und tritt diese dann in die Rechte der ältern Gläubiger, praeskitis praeskandis.
- ni) Es ift blos ein Inftitut für Leute, die im Lande mit liegenden Grundstuden angefeffen sind. Wo die Dobeit, mithin auch die Inappellabilität streitig ift, wird tein Geld hingeliehen.

Einige Vortheile eines folden Instituts.

Es-warde hier vielleicht nicht am unrechten Orte angebracht fepn, die mannigfaltigen Bortheile einer folschen beförderten Geldeirculation, durch alle Zweige zu verfolgen. Und zu zeigen, wie Industrie, Fabriken und handel sich vermehren warben, wie mancher nervigte Arm den Pflug mehr führen und seinen Unterhalt der Erde abzwingen, wie der Eredit plöhlich erwachen und thärig werden und das Artbarmachen sich sogar bis in die wüsten Gegenden erstrecken wurde. Allein diese Bortheile liegen zu klar am Tage für den, der der Sache kundig ist, als daß man nicht den Borwurf der Weite läuftigkeit zu vermeiden, selbige hier fast unberührt und dem weitern Nachdenken überlassen konnte. Mans cher Nachtheil wird zwar nebenher mit daraus entsprins

gen, aber man begegne ihnen, und mas find enblich einige Nachtbeile gegen bie Summe bes Guten in eine Bangicale gelegt, fo lange Catos Republit nur bas Bert ber Ginbildung bleiben tann. Bin ich jeboch gleidwohl von den Bortheilen mit mehrern meiner Lefer Abergengt, fo wird man mir bod nadfichtevoll folgenbe Bemertungen erlauben \*). Der Berth ber liegenben Grundftude marbe-in ber Zutunft allen 3mepbeutigteis ten und bem Banten überhoben werben, die bod mans dem Diftricte fo nadtheilig find. Landplagen, wie man bie unvermeiblichen Uebel nennet, marben ben Ebel : und Landmann nicht fo febr jurudfeben tonnen. und ber Burger murbe fic nicht weniger bahn beffer fteben. Sett bat eine Stadt oft, wie g. B. Sannover bas Blud, bag viele Cavitaliften in ihren Ringmanern Diefe Capitaliften wollen gern ihr geliebtes. Rind immer unter Mugen haben, um bas Beranmache fen beffelben mit mehrerer Wonne wahrnehmen au tons nen. Die Concurreng macht bie liegende Grundflude fteigen, weil jeder wetteifert, fein Capital bier unters bu bringen. Der Raufer bietet tahner, weil er fic auf ben Capitaliffen verläßt. Der burd bas Betteifern entstans . /

<sup>\*)</sup> Unter die Nachteile rechne ich besonders, daß der bebrodete Bediente seine Gage auf Zinsen an die Casse geben und den Sandwerter Jahrelang auf die Bezahlung wird warten lassen, um die Zinsen noch zu geniessen. Der Sandwerter muß durch das Warten den mit Schweiß errungenen Werdienst vorerst verlieren, arbeitet nicht seinen dann umsonst, und der Salarist bereichert, sich damit. Auf dergleis den Fälle sicht man sehr hanfg.



enistanbene Preis wird ungladlicherweife für ben mabe ren Daafftab gebalten. Man nehme aber einmal einen Augenblick an, bag bie Concurrent, wie boch mog lich ift, fich minberte, bag burd Erbichaften, Thellung gen ic. Capitalien aus biefer ober irgend einer Stabt. aus biefer engern Circulation gezogen merben, bann find die Dachtheile unabwendbar. Die Capitalien find oft ichwer, mit Roften, ja gar nicht mieber zu befammen. Dicht felten fommt es bann jum gerichtlichen Bertauf. Der Mangel bes Gelbes macht wohlfeit, und nun wird bie borige Uebereilung, ba ber Schaben unvermeiblich. ein Mitglied wohl ruinirt ift, erfannt. Rommt gar bie angeliebene Summe nicht beraus, fo ift ber Schabe bone selt, woju taufend andere Urfachen concurriren tonnen. Dan muß alle mögliche Arten folder Ralle tennen, wenn man bas Schabliche einer folden Lage, und bas barans entspringende Unglud richtig beurtheilen will. Die große Gefellichaft leibet barunter, ber aute Dame und Crebit bes Mannes fann auf immer verforen geben, bie Sanfung folder Raffe tann endlich bem Gangen bies jenige Stodung verurfachen, welche ber Rall einiger Raufleute fur ben Crebit biefes gangen Stanbes einer Stadt mohl nach fich giebt. Eine Stadt fann erfahs ren, bag burd eine Rolge vieler Menaftlichfeit, woburd Capitaliften ihren Berluft nicht vermeiben, fonbern bes foleunigen, nach und nach alle Burger, Die ohne gelde zeich au fenn, ihr Gewerbe mit hinlanglichem Austome men in Saufern treiben, welche fie größtentheils mit tremben Gelbe tauften, wofür fie mit allmähliger Abs tragung bes Capitals bie Binfen fortbaurend entrichten fonnten.



fonnten, ju Grunde gerichtet werben. Auf biefe Art, fagt Gr. Buid \*), tann eine Stadt fich ihrem Ruine alsbenn fo nahern, daß neue Bufluffe ihr wieder aufzus belfen, nicht im Stanbe find. 36r Reichthum, ber fo ficher und feft ju fenn ichien. fafft in wenig Sabren wie ein Schaum, und mehrere Ralle ber Art tonnen ben Steat auf immer trant maden. Bon ber Creditcaffe haben wir aber grade bas Gegentheil an erwarten. Sind Die gerichtlichen Bescheinigungen ben Erfordernif fen angemeffen; fo tennet ble Caffe weiter teine Binbers miffe, weil auf fie nichts Ginflug bat. Sie geht fichern Odritte ihren Beg, wenn fie nur gehörig bie Binfen :3hr Schuldner tann in fleinen Summen abtragen, und badurch, bag die Caffe teinen Ginflug tennet, dem Schulbner in dubio nie gefundige wird, betommt die Caffe eine folide Sicherheit, die ihr von uneublichem Werthe ift. Br. Buld \*\* batt es für einen ichweren Dunct in ber Staatswirthichaft, Diefem Sange in bem Berfalle großer Stabte ein Biel gu fegen, und ich glaube, daß foldes burch eine Erebitcaffe in ber vorgefolagenen Art minder fower fenn murbe, weil wegen eines im gangen Lande burdaus gleichen Binsfußes ber Berth aller liegenden Grundstude auf eine Gleichheit gefest wirb.

Ein unverkennbarer Bortheil lenchtet wohl barans herver, daß auch der Staat von Seiten ber Justig baben gewinnen warbe. Das Pfandrecht, welches fo viele B 3 Pras

<sup>\*)</sup> Bom Gelbumlauf Th. 2. S. 131, 132. a

<sup>\*\*)</sup> S. vom Umlauf bes Gelbes Th. 2. S. 122.

Proceffe, bey feiner Odablichteit far ben Erebit, in um fere Gerichtshofe bringet, marbe ben ben Rechten ben Caffe febr eingefchrantt werben, und baber wenig in Krage tommen. Benn vorgefdlagenermaßen jedermanns Bermogeni fo leicht in einem Gerichtshofe aberfeben were ben fonnte und mußte; fo warbe fich alles in diefe Orde nung fugen muffen, und taufend Streitigfeiten waren auf einmal abgefdnitten. Ueber Trennung bes Mobit vom Lehn tonften feine fich jest verewigenbe Proceffe entfteben, weil bie Berichtsbucher alles in ber geborigen Richtigfeit, enthielten. Die Rechte ber Bauren in Inc febung ihres fo mobificirten Gigenthums warben auf wes nige Puntte reduciret, und bas von vielen gehafte Mevers recht mare aufgehoben. Dande Leibenfdaften famen auffer Wirfung, wenigstens tonnten teine Droceffe dars aus entftehen, weil jest allgemeines, unbegranttes Bers trauen ber Caffe flatt fanbe. Die Berfugungen wiber Diebftable und Betragereven marben abnehmen, wenn fie gleich im Straf. Cober nicht vertilgt werben tonnten. Baren bie Gerichtshofe bann weniger, wie jest, mie Sachen überlaben; fo tonnte alles funftig mit mehrerer Geschwindigfeit abgemacht werden, die Chicane marbe gehemmet, und grabe bas geschwinde Abmachen ber Sos den murbe bas Juriftifche bes Bechfeirechts, foleunige Buftig, wenn auch bie gefangliche Baft wegfiele, einfabs ren, und ber allgemeine Crebit baben auch wieber gewin-Es ift ein allgemeiner Erfahrungsfas, befonders in ber Statiftit ber geiftlichen beutichen ganber, bag eine gar ju gelinde Regierung im Contributionsmefen nur fanle,



faule, wolliftige und bumme Menfchen erzielet. Dabine gegen, wenn bie Unterthanen in einer gerechten Sleichs beit nad Proportion ibres Gewinns etwas hoch belegt werben, foldes mehrencheils jum Rleiß, jur Arbeit, jur Speculation, ju nenen Erfindungen antreibt. Man Wnute biefen Sak mit manden beutschen Lanbern Beweis ' fen \*), in melden burch eine proportionirte Erhobung ber Abgaben, bie iconften Erfindungen, Manufacturen und gabriquen blubend gemacht worben. Dach before berten Gewerbe vergröffert fich auch ber Bobiftand, und bie Nation wird reicher und machtiger. Die Geschichte ber englischen Auflagen und der Cultur muffe uns bier Bepfpiel fenn, mo bie nuglichen, ein Anstommen gebenben, Arbeiten zu bem möglichft hochften Belaufe gebracht find, auch bes nugmeen Eigenthums fo viel, als nur ime mer meglich geworben ift. Der Staat, wie England bavon feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts ein Bem fpiel giebt, ber biefes Glad am meiften genießt, tann es aufs bochfte mit ben Auflagen treiben. Rann aber ein Staat hierunter nichts thun, fo ift er im Stillftanbe feiner Dacht, und er wird aber furg ober lang in Bers legenheit gerathen, wenn ibn feine Beburfniffe gu einer Erhobung ber Abgaben nothigen. Bereichert, im Ine nern aber verftartt, wird er auf Benftand und fichere Summen Unfpruch machen tonnen. Und ber reiche Uns terthan wird bann gern wie ber Birtemberger, mehr Abe gaben geben. In unfer inappellabeles Land merden ales

<sup>\*)</sup> Etwas über bie Regierung ber geistlichen Staaten in Deutschland. Erfutt B. 3. 1787. S. 40. 41.



benn aus appellabeln Lanbern Summen fliegen, und bie Caffe murbe bem gurften in Mothfall ausheifen tonnen. Minber wichtig fcheint, aber ift es nicht, bag ber Privats Glaubiger nicht bie Autoritat ben ber Binsjahlung bat, wie man ber Erebit: Caffe geben tonnte. Der Private Glaubiger muß erft flagen, tann alle Inftangen burche geben muffen, und burch bie Chicane ber Confulenten tann ber Schulbner felbft vollig barüber ju Grunde ger Die Caffe ber Mation bat, wie jede offentliche ben. Caffe, hingegen mehr Autoritat. Diefe, wie ber gemeine Mann aus ber Erfahrung weiß, tommt gleich mie bet Erecution. Eben, weil fie ihrer eigenen Sicherheit mes gen durchgreifen muß, ift ber Souldner prompter, und fcon im voraus auf die Bahlung bebacht. Der Staat ift burch feine Caffe alebenn auch auf biefer Seite wohl Ohne birecte jemanben gu amingen, wird ber Dachläßige aus feiner Erägbeit geriffen, und muß, um Die Zinsen aufzubringen, arbeiten. Der Soulbner und ber Darleiher, wovon die Caffe bas Centrum ift, blieben auffer aller Berbindung. Alle Machtheile des Dripate Erebits mußten nothwenbig megfallen, weil ber Glaubis aer weiter feine Bebentlichfelten haben fann, und bie Caffe gebedt ift. Bon welchem Dugen mußte nicht bas Abbezahlen in fleinen Doften, besonbers für ben Lanbs mann fenn. Schlechte Ernote fest biefen mitunter fo jurud, bag er nicht einmal bas Saatforn taufen tann. Die Credit: Caffe murbe ibm, bey feiner möglicher Beife au gebenben Sicherheit, fleine Boricouffe geben. Ihm mare baburd gefolfen, er tonnte bas Geliebene nach und



nach abberabien, und ber Acerban murbe nicht baburd gefiort. Der Bemittelte murbe burd bie britte Sanb Seinen armen Mitunterthanen ju Sulfe eilen, und bepbe fünden fic aut baben. Sest tann ber Souldner feine Dartigutair:Bablungen leiften, weil ber Contract nie bars auf eingerichtet werben, und ber Glaubiger fich auch nicht Dagn verfteben tann, weil ibm bie fleinen Aberage wieber nicht nugen. Bepbe find in Berlegenheit, und mancher Schulbner tommt nie aus feiner Sould, weil ihm bie gange Summe gu erfparen, und auf einmal abgutragen, au fauer wird, auch bies Erfparte ben Gelegenheit -. und wer hat wohl nie biefe Erfahrung gemacht! - ans gegriffen wird, und er fein Interufurium bavon gieben Zann. Die Ereditcaffe murbe ibm aber nicht lofen, menn er bie Binfen geboria abtruge. Die Rurcht vor Runbis aung, welche ihm von Seiten bes Drivat Siaubiger's ammer bevorfteht, fiele meg, er mutbe bann viel gludli. der arbeiten, und rubig auf fein Biel losgeben tonnen. Mandes Gefcaft tonnte gemacht werben, wenn Gelb an ieber Beit ju haben mare, und jurudgeliefert merben Best geht ein Theil bes Gewinnes fur Dropis fion und bobere Procente bem Arbeitenben verlohren. Unter ben besondern Rechten ber Creditcaffe ift gefagt. Dag Die Erediteaffe nut auf liegende unbewegliche Grunde Ande Gelber bergeben murbe, wie bie Lombarbe auf Do. bilien aaben. Bielleicht, wenn folde Ginrichtung pa. wiotifche Unterftuger fande, lieffe fic ber Caffe auch eine Generglinfpection über bie Lombarde geben, und biefe in allen nur irgend beträchtlichen Stabten angebracht, wite



warben ben Buder icon genug, beimmen, wenigftens mehr, wie alle Strafgebote Josephs. Der : Binfenfuß marbe burchaus bestimmt und gleich, und alles Baus tende beffelben fiele meg. Der Beburftige mare bann nicht mehr in ben Sanben einer Claffe von Menichen, bie fich tein Gewiffen baraus machen, ibn bis auf bas Blut auszusaugen. Das Militairifde ber Strenge unb Ordnung, welche bier eintraten, bag jebe preuffice Caffe fo respectable macht, erhielte manden ehrlichen Manne feinen ehrlichen Ramen, ber oft nur verloren geht, weil bie Machficht ber Obern ihn verführt. wenn wir benn am Ende in unferm eigenen Saushalte alles in Orbnung batten, murben wir bann nicht auch noch von Seiten ber Caffe, Gelber nach Medlenburg fenden und bie Binfen ins Land gieben tonnen? -



## VI.

Stof zu Betrachtungen für Herrschaften, in Rücksicht ihres Einflusses auf das Verderben der Hausbediente.

as Spruchwort — wie der herr, so der Dies ner, — gift anch umgetehrt in einer fehr wichtis gen Bedeutung. Gar viele, wo nicht die mehrsten Bes biente, seben Denkungsart, Sitten und Lebenswandei fort, welche sie in der Livree angenommen haben, wenn sie nach gewöhnlichem Sprachgebrauche, ihre eigenem herrn



herrn werben, und nugahlbare, sowohl politische als moralifde Uebel entfteben aus biefer Queffe.

Raft tein einziges von ben vielen Triebrabern in ber großen ausammengesetten Staatsmaschine brebet fich um, woran nicht, wenn gleich nur mit entfernter Rraft, bie Sand eines gewesenen Livreebebienten mit arbeiten buft. In allen Departements ber biefigen Lande, mers ben bie unteren Geschafte von Personen jenes Stans bes beforgt. Bate ihnen baben weiter nichts anvers trauet, als bas Aufwarten in ben Berfammlungen ber Collegien ober bas Munbiren ber Concepte; fo murbe es weniger als jest ber Dabe werth feyn, ernfthafte Betrachtungen über bie Bildung biefes Stanbes anzus Rellen. Man überlieffe es alsbann allenfalls bem Sai twriter, feine gute Laune gelegentlich einmal an bem anmagflichen Wir ju üben, womit juweilen bergleichen Leute wichtige Berordnungen publiciren, Bebienungen vergeben, Canbibaten abmeifen, Streitfachen entideiben. Bermeife und Begnabigungen austheilen. Diefe und abnliche Thorheiten find bem Dienfte an fich und bem Staate eben, fo unichablich, als es fur ben Berfaffer und bas Gebiet ber Wiffenschaften fenn marbe, menn irgend ein Seger ergablte: "wir arbeiten anjest an unfer Rritit ber reinen Bernunft," "ober wir find eben mit unfer Gefcichte bes fiebenjahrigen Rrieges fertig geworben." Der Seter tann barum boch ein febr guter, nublicher Arbeiter feyn, und mahre Bers bienfte in Abfict ber Correctheit bes Druck haben, ber Berth bes Buchs verliert nichts burch bergleichen Sprach,

Sprachfehler, und fie machen bie Rechte ber Autorschaft weniger verbächtig, als wenn Johann die Jugend in bem Sause einer ober ber andern gnabigen herrschaft, ben ber er bient, unsere Rinder zu nennen, fich die Erlaubniß nimmt.

Allein es giebt mehrere hunderte von weit wichtis geren Stellen in ben hiefigen Landen, die von Personen aus der Domestitenclasse verwaltet werden. Dicht ges rade wichtiger an Ansehn, Warbe und Einnahme; aber sehr viel wichtiger, wegen der damit verbundenen Rechte und Pflichten, und des aus ihrer Anwendung entspring genden unermestlichen Einflusses auf Boltsgluck und Boltsbebruck, auf Staatsheil und Staatsverderben.

Bener Stand ift es, bet einem betrachtlichen Theile ber Jugend aus ben mittlern und niebern Claffen bie erften Lehren ber Religion und Moral bepbringt, an ber Auftlarung ihres Berftandes, an der Bildung ihres Bergens arbeitet. Die gange Korm bes Boltscharacters. gehet also mit aus ihren Sanden hervor. - Auf ihnen berubet mit, ber gerabe Buchs und bie Bertrappelung vieler taufend naturlichen Unlagen gum Guten und Durch fle wird ein fehr großer Theil ber Bolen. Staatseintunfte erhoben. Ihre Orbnung und Dache laffigfeit, ihre übertriebene Strenge und Beichlichfeit ben Erhebung ber öffentlichen Gefälle, tann jum Boble ftande, gum Berfalle der Birthfaft, und jur Armuth ganger Diftricte, Zemter und Orischaften außerft vieles bentragen.

Die lezten handreichungen der executiven Gewalt werden von ihnen verrichtet, und die Bollziehung fast aller



aller Polizengefete ftehet unter ihrer unmittelbaren ers fen Leitung. ' 3hr thatiger Gifer, rechtichaffener guter Bille, und unbestechliche Treue, tann ben Gefeben eine wohlthatige Rraft geben, welche die regierenbe Dacht, weber burch Bichtigfeit ber angewendeten Grunde, noch den Schmud ber gebrauchten Borte, noch ben Ernft der bevgefügten Drobungen, ihnen mitzutheilen Achtet ber Unterbediente nicht darauf, ob bie in feinem Begirte vorgebenbe Sandlungen gefehmaffig find ober nicht, ober collubirt er gar mit ben Uebertres tern; fo mag ber Gefetgeber gange Bolianten voll bep weiseften, paffenoften, beilfamften Berordnungen bera . ausgeben, Re werben fo wenig wurten, als bas forge faltiaft gemablte Recept bes beften Arates, menn ber Krantenwarter verfaumt, bem Patienten bie vorgefchries bene Debicin ju reichen, ober ihm gar bie Gefalligfeie erzeigt, fie beimlich wegzugieffen. Auf der andern Beite aber tonnen auch ben ihnen die Gefege oft fo ges fahrlich werben, wie bie ausgefuchteften biblifchen in' bem Dunbe eines Religionsipotters. Berrichbegierbe, Gigennug und Gefahllofigteit, geben taufenbfaltigen Anlag, bag fie burd Diffbrand ber Befete bie brudenbften Tyranneyen ausuben, Die aus mehreren Urfachen im Stillen erdulbet und befeufzet werben, felten aber gur Renntniß berer gelangen, melde mit größefter Bereitwilligfeit Bulfe bagegen gemabren wurden. Der gemeine Dann bat über ben Dunct gar teinen Glauben an beffere Zeiten, fonbern leibet gerne, wenn er nur boffen barf, bag es nicht folimmer wird. Øebr



Sehr aufrichtig befannte einst diesen Wolkssinn ein Bauer seinem wenig beliebten Voigt, dem er mit herzlib dem Sändedruck recht langes Leben wünschte. "Wie so, fragte jener, in der Erwartung einer schmeichelnden Antwort, "was habt ihr denn an mir, guter Freund, daß es euch lieb seyn würde, mich noch länger zu behalten?, "Ach Herr, " erwiederte der Bauer ganz unvers kellt, mit redlichem Gesichte, "wir wissen es nun eine mal, daß es mit jedem neuen Voigte schlimmer zu wers den psiegt. Sein Vorgänger taugte schon weniger als der, dessen Stelle dieser einnahm, und Er ist wieder schlimmer als jener; wir besorgen daher, das Uebel möchte mit jeder Veränderung noch größer werden, und ser recht alt bey uns werde!

Wenn ich nun gleich, wenigkens ben guter Bers bauung, und so lange mir teine Gichtmaterie auf ben Nerven liegt, nicht zu ben Propheten einer fortsteigens ben Grabation bes Uebels gehöre, welches Bebiente ber vorgebachten Art anrichten; so scheint-mir bennoch dieser Stand, anhaltenber und oft wiederholter Betrachtungen, bedürstig und werth zu seyn. Mit dem großen Interesse, welches hieben die ganzei Menschheit und ber Staat in Rücksicht der guten oder schiechten Verwaltung ihrer Dienste hat, vereiniget sich auch noch dieses, daß sehr häusig die niederen Stände ihr Bepspiel zum Bordilbe nehmen, und die höheren Classen ber bürgerlichen Gesellschaft, wiederum aus ihren Kamilien recrutirt werden. Wet alles das in Anschlag zu bringen verstebt,

and



und es dann mit Aufmerksamteit beobachtet, wie sehr vieles die herrschaften zu dem unlängdaren weit aus gebreiteten Verderben der Domestiken beptragen, der kann den Gegenstand einer öffentlichen Erörterung nicht unwärdig finden. Man ist schon in mehreren Journalen damit vorangegangen. Allein die Materie hat mans derlep Gesichtspuncte und wird daher nicht so leicht ers schöpfet, daß es schon übersüssig wäre, sie noch weiter zu berühren. Manchen Wahrheiten geht es, wie den Mahnbriefen bep bosen Schuldnern, wovon die ersten kaum sächtig angesehen, die nachherigen allenfalls mit etwas mehrerer Ausmerksamkeit betrachtet, und doch wohl nicht einmal ganz auf öftere Weberholungen ber solget werden.

Um inbeffen ben Umfang biefer Abhandlung mogs Udft zu beidranten, wird bier nur allein von folden Bebienten bie Rebe fenn, welche au öffentlichen Zeme tern bereinft bestimmt find, ober hofnung haben. Bep Gegenftanben aber, welche aus bem gemeinen Leben bergenommen werben, gerath man gar ju fricht in Difberftanbuiffe. Diefen auszuweichen, mache id baber noch bemertlich, daß alle hier aufauftellende Beob. acheungen aus fehr vielen Saufern ber vornehmften Stabte bes Landes abstrabirt find, und vielleicht in teis mem einzigen berfelben , bie gange Summe Bufammens treffen moge. Go gerne ich von ber Seite üble Deut tungen vermeibe; fo febr viel wichtiger ift es mir jedoch, folden in Abfict ber rechtichaffenen Danner ju ente ashn, die aus Privatbienften öffentliche Nemter erhalten baben,



haben, und ihrem vorherigen Stande, wie fich felbff ime Chre' gereichen, fur bie Menfcheit und bas gemeine Befte, mit ruhmlicher Thatigfeit murten. 36 fenne ihrer mehrere, beren verbienftlichen Berth ich befte haber fcage, wall fie ohne ben Genug ber Bortbelle einer feinen Erziehung fich felbft gebildet haben, und ben großen Gefahren ihres vorberigen Stanbes mit fine ger Borficht entlommen find. Es wird alfo nicht mit Anwendung auf einzelne Subjecte, fondern nur im Alle gemeinen behauptet, bas wolluftige Lebensart, leichter Berbienft, Dangel an binreidenber Befcaftigung und Dunfel, wogu bie Berricaften ihren Bebienten Geles genheit geben, nebft verfchiebenen anderen Urfachen, bie traurigften Folgen burch biefe Claffe von Menfchen, anf einzelne Familien, ben Staat, und bie gange menichite de Gefellicaft verbreiten. Der Rebier ift mohl unter allen am wenigsten herrichend, bag bie Bunge ber Dos mestiten burch gar ju gute Roft verwihnt wirb. Reie hanfiger findet man alle Ranfte ber Deconomie baranf gerichtet, burch ichlechte ober ungureichende Betoftigung ber Domeftiten, andere unnuge Berfdwenbungen wies ber ju verguten. Micht felten muß es ber Ruchenzettes für bas Gefinde wieder einbringen, wenn bie anabige Dame etwa einen Theil ber Saushaltsgelber am Spiele tifche verloren bat, ober auf neuen Rleiberfchmuck ges Kenert ift. Dicht felten haben Domeftiten jur Effense zeit Urface, fich in ben Plat eines lieben Schoofbanbe dens ju munichen. Doch murbe auch ben une ber Bors murf zuweilen fatt finden tonnen, der in bem Tableau



de. Paris ben Saufern ber Großen baraber gemocht wirb, das die Domeftten weit beffer gefpeifet werben, ale ber arbeitende Burger fic betoftiget. Defterer aber verleiten Berrichaften ihre Domeftiten jum Boblgefale len an überfluffiger Rleiberpracht. Sie buiben es nicht blos, fandern billigen es ausbrucklich und gebrauchen nod andere Aufmunterungemittel baju, bag bie Be bienten fich auffer ber Livree eine eigene vollständige Sarberobbe balten, feben es gerne, wenn bie gange Une terfleidung von Geibe ober fonffigen in die Augen fale lenben Rengen getragen wird, und wenn fie um einige Boden fpater als ihre Betricaften, jebe neue Dobe mit Bembesnabeln, Uhrtetten, Schnallen und bergleis den Dubmerte nadahmen. Gollte bas Unglud möglich . lepp, das einmal alle Exemplare bes Mode: Journals bernichtet murben ; fo tonpte man an ben Rupfern bie Mabelle in den Rleiderichranten ber Bebiente wiebers Raum mar burd bies lehrreiche Bert, bie Anben. Sitte, 2 Uhren ben fich ju führen, oder die Mertmale bavon feben zu laffen, befannt gemacht, wie fcon viele Bediente fic bamit gierten , und nicht wenigen aus ben beberen und mittleren Stanben hierin zuvortamen.

Je leicher die Koften hierzu verdient werben, besto weniger verursachen solche unnütze Ausgaben, für Sauchen bie an fich gar keinen, ober nur sehr geringen vers zänglichen Werth haben, einiges Gebenten. Es gift unter ben niedrigen Boltsclaffen fast allgemein bie Regel, daß ein Erwerd ohne Mühe, am geschwinder fien wieder verzehrt wird. Chematige Bebiente, die (Annal, 5x Jahrg, 16 St.)



Ad mit g bis to Rthir. Lohn, und einigen Trintgeli bern behelfen mußten, behielten weit mehr abrig als folde; bie jabrlich auffer bem Lohne noch auf 10, 20, 30 und mehrere Rithir. an Rartengelb rechnen burfen. Bewiß ift es fur bie wenigsten unter ihnen mahres Glad, bag bie Berrichaften recht forgfaltig barauf bens ten, biefe Einnahme möglichft eintraglich gu machen, und bennoch haftet ber Trieb ben fo vielen. Es giebt Baufer, woraus Ginladungen ju Gefellichaften weiter nichts in fich faffen, als bie fillichweigende Bitte um einen Bentrag jur Rartengelbecollecte. Mancher Ge neral ift nicht fo verlegen ben bem Entwurf eines Plans jur Schlacht, ale oft die Berrichaft und ihre Bebienten bev bem Anordnen ber Spieltische auf bem Ginlabungss gettel, wenn Gafte unermartet ausbleiben. Der gange Glang großer Gefellichaften, wird nicht mehr nach ber Babl ober ben Gigenicaften ber Gafte, fonbern lebiglich nach ber Summe ber Spieltifche geschäßet. In ber ge firigen Gefellicaft waren Spieltifche, - ich habe bes ren heute. - und wieviel werben morgen ber ihnen feon? bas find Redensarten, bie in dem Cirtel bee großen Belt taglich vorfallen, und genau ermogen, ift Die vorzüglichfte Urfache, warum man zuweilen burch einen mahren Prefigang 'bie Gafte jum Spiel nothiger. teine andere, als ben Bebienten bas vorber calculirse Spielgelb ju verichaffen. 'In allen großen Gefellichafe ten finben fich gewiß immer einige, welche gerne vom Spiele freb bleiben, und weit mehr Bergnugen in muns teren Gefprachen, ale am Spieltifche genieffen murben, wenn



wenn ihnen nicht das Versagen der Annahme der Karte, 'als Undank gegen die Ehre der Einladung angerechnet 'würde. Reinesweges vernchte ich jedoch harum die Sitte des Spiels in großen Gesellschaften. Ich erkenne fie vielmehr für unentbehrlich, und schäße aus eigener Erfahrung das Spiel, als Mittel zur Erholung von Geschäften, und zur Zerstreuung ben Widerwärtigkeiten. Allein der Gewohndeit, es zur Finanzoperation für die Sedienten anzuwenden, glaube ich den gerechtesten Ladel schuldig zu sepn.

Auffer bem leichten, immer wiedertehrenben Ges minne bes Rartengelbes, ber in einigen Saufern jahrlich fo ficher eintommt, wie bie guverlaffigfte Leibrente, giebt ben Bebienten auch Mangel an Geschäften febr farten Deig ju foneller und unnüber Bergebrung. Das gange . Tagewert ift ben vielen Berrichaften mit etwa 4 Stune ben abgethan. Die übrige Zeit wird im Duffiggange werbracht. Daber haben bann Bebiente du bon ton, bes Morgens ihre bestimmten Zusammentunfte jum Des jeuniren, welche ju eben ber Beit angeben, ba fich bie Collegien versammlen, und bes Abende ihre Rlubs ober berumziehende Spielgefellichaften, worin zuweilen ans . febnliche Summen gewonnen und verloren merben. Mins jest find zwar auch Lefegefellicaften unter ihnen ablich, Die bey einer guten Auswahl von Buchern großen Rugen ftiften tonnten, wenn es aber hieran fehlt, noch weit mehr Uebel als fonftige Berftreuungen anrichten.

Mit biefen verberblichen Sitten vereiniget fich bann gar leicht auch noch ein icablicher Dantel. Täglich hören und seben fie, welch ein großer Werth in ben Uns Er 2 terfcieb



terfchieb bes boberen und nieberen Stanbes und Ram aes gefehet wirb. Sie werben gewahr, bag ber Umgang ibrer Berricaften, lediglich biernach, obne Rudfice auf perfonliche Borguge, genau abgemeffene Grengen Die beobachten die immer gleiche Ordnung, worin Bat. Die Gefellichaften jur Tafel gebn, und ben ben Spielle ichen jufammengefetet werben. Die werben beleftet, Die vorgelegten Speisen genau nach dem Range berumqutragen. Es giebt Bebiente, bie biean & portreflich abgerichtet find, baß fie welt beffer in einem Gramen aber Ernft Augusto Rangreglement, als aber hie to Gebote befteben murben, und feibft bie Brance bes unbeftimmten Ranges wiffen fie mit bewunderne marbiger Reinbeit aufzutofen. Gewohnt fich in allen Studen, wenn nicht wie bas Gegenbilb, bod als ben villig abnliden Schatten ihrer Berrichaften angufeben, find et nicht bies ihres Gleichen, fonbern alle von bem Umgange mit jenen ausgeschloffene Menfchen, woen gen fie fich erheben ju barfen glauben. Der Titel ber Berricaften wird aud von ihnen geführt. Ben großen Gaftmalen treten fie forgfoltig nach bem Range und ber Anciennitat ber Berrichaften ins Speifezimmer. gen zwen von ungleichen Rauge zusammen in einem Ma gen, fo ftellt fic ber Bebiente beffen, ben bem erften: Rang bat, gewöhnlich jur rechten Sanb. Sa force ben ihren Bergnugen enticheibet ber Rang ber Berrichaft. ben Butritt ber Theilnehmer. Wann bie Domeftiten bes erften Ranges Didenit baben, alsbann wird teinem ans der Claffe bes zwesten Ranges gugelaffen, und folle ten fie glaid Bruber ober Schweftern jufammen fenn.



fo ware bod fo gut wie ber ihren Berricaften eine folde Bermifdung fur Die Befellichaft unanftanbig. Unduahme von biefer Regel gilt baher als etwas febr - wichtiges. Bie laderlich fic bas jumeilen außert, bare Aber mag folgenbes Beufpiel flatt mehrerer anderen jum Semeife gereichen. Der Bebiente eines Gecretairs, , tam ju feinem herru, und bat fic bie Erlaubniß aus, ein erhaltenes Didenit, Bettel unterzeichnen ju barfen. "Ich gehore zwar eigentlich nicht babin, benn es find "nur Bebiente von Rathen in ber Gefelicaft, aber man' "bat mir bie Chre angethan, mid mit einzuleben, und "bie barf ich wol nicht ausschlagen," fügte er als brins genben Bewegungegrund mit einer Diene bingu, bie ben Gebanten verrieth, bag and feine Berricaft burd . foide vernteintliche Ehrenbezengung eine Stuffe bober binaufgerüdt murbe.

Meben jenen und anderen allgemeinen Aulöffen jum Dunkel, eihalt aber derfelbe noch vorzüglich ber denen Bebienten ftarke Rahrung, welche den Gindei und Lose Doduffel zu den Sprachzimmern der Herrschaften führen, und im Borgemach, gleich den Gögen: Priestern das Opfer der Ehrerbietung sich zueignen, welches bei drangte Supplicanten der Bereschaft darbringen: Manscher guten Sache, und redlichen, aber des Beltlaufs mutundigen Sallicitanten, könnte sehr damit genüget werden, wenn über ihr Berhalten gegen dergleichen Bes diente, ben einer neuen Auslage der Umgangs. Regeln des herrn Baron von Unflage, mehr Belehrung geged ben wurde, als man jest in dem Werte davon findet.



Beit wichtiger ware es jedoch noch, ben Schaben zu verhüten, der daher entstehet, daß die Bediente des ersten Ranges, so leicht alle, aus den falfchen Begriffen angebohrner Borrechte herrührende schiefe Ideen aus junehmen pflegen. Sie familiarifiren sich häusig, wie ihre Herrschaften mit dem Gedanten, daß der Staat ihnen durch einträgliche und gemächliche Besoldungen bienen musse, sie aber teine Berpslichtung haben, dafür mühlame, dem gemeinen Besen nühliche Geschäfte, zu leisten. Es scheint ihnen gleich ihren Derru, schon ein hoher Grad der Bescheidenheit zu senn, wenn sie ben Ausübung der Rechte des schon geschmücken Pferdes in der Fabel, auf das neben ihnen herschleichende schwer bes ladene Lastishier, teinen verachtenden, sondern nur einen mitleidigen Blick herabwerfen.

hiermit vereinigen fic aber auch ben biefer und ans deren Claffen ber Dienerschaft , noch mehrere fonftige Gelegenheiten bazu, bag fie leichtfinnig alles Gefühl von Pflichten gegen ben Staat erflicen. Dicht felten mers ben fie ju Bertzeugen ber fo baufigen Defrauben ges braucht, und ein beträchtlicher Theil von ihnen, lernt bey Commisionen, welche mit frever Bewirthung verbung ben find, die in olenteften Forberungen, an ben beres icaftlichen und Landes/Caffen machen. Sie verlangen. bag vom Morgen bie fpat in bie Nacht ber Tifch gebedt, mit Speifen und Getranten reichlich verfeben fenn muß, und außern fehr lauten Unmillen, wenn ihre Lafte von einer ober ber anbern Seite nicht vollig befriediget merben. Man hat Bepfpiele gehabt, baß bey folchen Borfallen, des Morgens Magenftartende, jum illitmgeeffen gute Tafel.



Zafel Beine, nub am Schinfe bes Tages warme Abende Getrante von ben Bebienten geforbert worben.

Bas lage fich nun von Lenten erwarten, wiche aus biefem Strohme bes Berberbens schähliche Grundsabe und Sitten eingesogen haben, wenn sie ein Glieb in ber langen Geschäftstette der Staatsangelegenheiten ergreir fen? Lime es nur auf Verstandsfähigkeiten hierbey au, die sinden sich nach weisend Rabeners Zengnisse, von selbst. Wicht so leicht aber soigt dem Umte gebesserer Bille und Reigung.

Gemeiniglich zeigt fich biefes icon ben ber erften Einrichtung bes Saushalts, welche oft ben Grund gu ben traurigften Schicksalen enthalt, beren Birtungen fich nie gang bamit enbigen, wenn bie banbelnben Saupts perfonen von bem bffentlichen Schauplate abtreten. Das Ameublement foll mit ber Garberobbe harmoniren, gefdmadvoll eingerichtet, und wenigftens bem unterften Sewande von ben boben Begriffen bes abzulegenden Standes angemeffen feyn. Satte uns Merian von dem Inneren ber Bohnungen feiner Beiten, wie von dem Menferen, Abbilbungen binterlaffen, man warbe an ihnen jenes noch weniger, als biefes wieder ertennen. Der Rufter hat mehr Meublen. Bedürfniffe als vormals ber Berr Daftor, ber Cangellift ift nicht mehr mit bem aufrieben, mas ebebem einem Rathe genug mar, ber Bolgenecht übertrift bierin ben Oberforfter aus vergans genen Beiten, ber Ginnehmer ben Infpector, ber Boigt ben Beamten, und fo geht es in allen übrigen ahnlichen Claffen.

Mit Schulben wird alebann gewohnlich angefens gen, in ber Cemareung, bas ber leere Bentel fich immer mie verbin, von fethft, obne Dabe und Arbeit, wieder fallen werbe. Die erheirathete Rammerjunafer brimat awar einen großen Reichthum an Rieibern und anderen Dusfachen ins Sans, aber tein Befold und Reigung. ju gewinnenben Geldaften. Die Bran Berfterts ober Bointin lagt affenfalls eine in ber Rette verwichtte Rub frepigen, um bie eben aus bem Bafdmittel ber Graffe Eglington gereinigten Sanbe nicht an befubein, ober vor ihren Angen einige Suhner vom hofhunde auf bem Difte gerreiffen, aus Aurdt ibre Darifer Sonbe ju vere berben, pher fiebet es mol gelaffen an, baf Schweine im Lartoffelnfelbe berummablen, weil die feibene Delegrine, womit fie einhergeht, im Regen Schaben nehmen mide te. Dem Manne gefallt bie Brau noch immer ju gut in dem Anguge, werin er fle als Liebhaber ju feben gewohnt war, er erträgt alfo gent willig, bef fie fic um nichte. befommert, was bamit bisbarmonirt. Auch fcmeichele es feinem Stolle, menn er es bierburd anberen jubom thut, melde eigenes Rachbenten ober Erfahrung ju eis nem tiageren Betrogen gebracht bat. Die Augen ther ben verwirrten Saushalt afnen fic erf burd ben Drud ber Schulden. Run wird Gulfe gefuchet, ober folde, melde bie Roth noch immer vergrößert. Difmuth vers urfachet bann, bag bie Dienstgeschafte folecht in Mot genommen werben. Mangel und hunger verleitet bas ben, wenn der Dienft Gelegenheit barbietet, jum Dache theil bes gemeinen Beften, pflichtwidrigen Erwerb zu luden



fichen. Rinber werben in ber Schule übel behanbele sber verfaumt, wenn bie Ettern fic nicht burd oftere Gefdente gefällig maden; Die Raturafbienfte, melde bie Unterthanen leiften muffen, erleichtert und erfdwert, beebite ober unbelohnte Gunft; man treibt Bebungen pur Ungeit ein, ober giebt ungebührliche Machficht, fo : wie bie Bentragenben bie Runf verfteben, fich bie Liebe bet Einnehmers au erwerben, ober hierin unerfahrenfinb; Defraubanten, bie ein fortgehenbes Gewerbe feere ans maden, bleiben verfdwiegen, weil ber Beftator ans beitenben Geninn von ihnen ju hoffen bat, anbere, bie ber einem nur aufälligen Berfnche betroffen finb, werben angeleben : grobe aber bemittelte Uebertreter beilfamer Gefete, taufen fic von ber Denunciation los, die weit: geringere Schuld bes Durfelgen, wied hingegen bum Belege aber die Bachfamteit bes Muffebers gebraucht. Diefe und ungablige mehrere Ungerechtigfeiten. Bebrut fungen und Pladerepen , nehmen aus ben Grunbidten : und ber Lebensart ihren Urfprung, welche bie Umerbes biente im Staate aus ihrem vorhewigen Stanbe mitbrine . gen.. Ambere fchaben fich aus anvertraneten Caffen ges gen bas einbringende bauelide Etenb. Das giftiflichfte Onbe bievon ift ein tummervoller Tob, ober eine mobit gelungene Rluckt, wenn nicht Unterfudung und Gefoner: ule berben zuvordomme.

Um nicht zu weittäuftig zu werben, schlibere ich nur einen von ben vielen Wegen, welche von einerlen Stand, puntte ausgehen, und an einerlen Ziele wieber zusam, mentreffen. Was lieffe fich sonft nicht alles noch von



bem Schaben fagen, ber Abneigung gegen Arbeiten, Sang ju Zeitverberbenben Zerftrenungen, Bohigefallen an teftbaren Gafigeboten, fehlerhafte Kinderzuche, unter biefer Claffe von Mitbargern im Staate aurichtet, beffen Urfprung, wenn man ihn verfolgt, in ben Saut fern ihrer vormaligen herrichaften erzeuget worben ift.

So wenig es gegenwärtig meine Absicht fepn kann, nichts von bem anszulassen, was hier noch schiedichen. Diat fande, so wenig werbe ich bey ben vorzuschtagenden Witteln, zur Verminderung des nnermesbar weit um sich greisenden Unbeils, welches die angezeigte Quelle täglich aussprudelt, dem Amte der Paedagogen und Mosvralisten Eintrag thun, sondern es ganz ihren Einsichten und Kräften anheimstellen, die allgemeine große Sinnessund Sieten Weränderung zu bewärfen, die nothwendig vorangehen mäßte, wenn jeder Stand das Jute, was seine Bestimmung mit sich bringt, im vollfommensten Grade sifften, und jedes diesem entgegenstrebende positive und negative Pose, aus dem Insammenhange mit der besten Welt völlig vertrieben werden sollte.

Ich bleibe ganz aufferhalb ben Grenzen moralifder und politischer Romane, mit meinen Bunfchen bep der Sache fieben, wenn ich zuerft Ihrer Borforge, gnadige Damen, ben Gegenftand empfehle. Ihr Geschlecht hat in unsern Tagen fast auf bem ganzen Erdboden burch ausgezeichnete merkmirdige handlungen, sich gus ter und boser Angelegenheiten angenommen, welche eins zeine Lander, oder die ganze Menscheit interefirten. Das schone Geschlecht in Amerika entaußerte sich mans nigs



nigfaitiger Befriedigungen ber Gitelleit, um ben Sieg ber Unabhangigleit von feinem Rutterlande ertampfen Die Dariserinnen gierten ihr Saupe mit zu belfen. Unfpielungen auf berahmte Rriegesichiffe, ben Duth ber Areitenben Seehelben baburd angufeuten, trugen gur Beidamung einer folechten Rinang : Mominifiration) Bute à la caiffe d'escompte, und reigten ben beriEntfest felung ihres Baterlandes von der Eprannen des barteften Defpotismus, bag es auch unter ihnen nicht an folden . fehle, die im Gefühle bes alles erfegenden Tugendwerthe, ihren besten Schmud, ben Bedurfniffen bes Staats gerne aufopfern. In Spanien vereinigte fich eine Ges fellichaft von Damen gur Ermunterung ber wieber aufs. lebenben Induftrie, icafte bem fregen Runftfleife vers mehrte Betriebfamteit und Gewinn, und erfiehte vom Throne Linderung ber zwectiofen Leiden gefangener Ues In Dolen reichte eben bas Gefchlecht feine belthäter. toftbarften Rleinobien in ber Abficht bar, bag ber vers buntelce Glang ber Reichstrone, baburch erhellet und bauerhafter gamacht werben mochte. Die reigende Bers zogin von Devonsbire lotte mit ihren Lippen aus dem Munde Sturmführender Manner der niedrigften Bolfs: claffen , ben Damen eines Canbibaten ber Oppositions, bant hervor; und bie verehrungswurdige gran v. Recte trat muthig auf ben Rampfplat für Bernunft und Aufflarung, und befannte im Angeficht ber gangen Belt, jur Barnung anderer, Die verschulbeten Schwachbeiten einer irreleitenben Odmarmerey.

Beit wichtiger mare es jeboch noch, ben Schaben au verhuten, ber baber entftebet, baß die Bediente bes erften Ranges, fo leicht alle, aus ben falfden Begriffen angebobrner Borrechte berrubrende ichiefe Steen ans gunehmen pflegen. Sie familiariftren fich haufig, wie ihre herrichaften mit bem Gebanten , bag ber Staat ihnen burd einträgliche und gemächliche Befotbungen, bienen muffe, fie aber teine Berpflichtung haben, bafür mubfame, bem gemeinen Befen nugliche Gefcafte, gu Es icheint ihnen gleich ihren Berrn, fcon ein leiften. hoher Grad ber Befcheibenheit ju fenn, wenn fie ben Ansübung ber Rechte bes icon gefcmudten Pferbes in ber Kabel, auf bas neben ihnen herfcleichenbe fcmer bes ladene Laftthier, feinen verachtenben, fondern nur einen mitleibigen Blid berabmerfen.

hiermit vereinigen fic aber auch bey diefer und ans . beren Claffen ber Dienerschaft , noch mehrere fonftige Gelegenheiten baju, daß fie leichtfinnig alles Gefühl von Pflichten gegen ben Staat erftiden. Dicht felten wers ben fie ju Bertzengen ber fo haufigen Defrauden ges braucht, und ein beträchtlicher Theil von ihnen, lernt ben Commisionen, welche mit frever Bewirthung verbuns ben find, die in olenteften Forberungen, an ben beres Schaftlichen und Landes/Caffen machen. Sie verlangen, baß vom Morgen bis fpåt in bie Nacht ber Eifch gebect, mit Speifen und Getranten reichlich verfeben fenn muß, und außern febr lauten Unmillen, wenn ihre Lafte von einer ober ber anbern Seite nicht vollig befriediget werben. Man hat Benfpiele gehabt, bag bey folchen Borfallen, bes Morgens Magenftartenbe, jum Wittagseffen gute Tafel-



ZafeliBeine, nub am Schinffe bes Tages warme Abende Getrante von ben Bebienten geforbert worben.

Bas idst fic, nun von kenten erwarten, weiche aus biefem Strohme bes Berberbens schädliche Grundsabe und Sitten eingesogen haben, wenn sie ein Slied in der langen Geschäftskette der Staatsangelegenheiten ergreit fen? Lime es nur auf Verstandsfähigkeiten hierben au, die finden sich nach weiland Rabeners Zeugnisse, von selbst. Nicht so leicht aber folgt dem Amte gebesserer Bille und Reigung.

Gemeiniglich zeigt fich biefes fcon ben ber erften Einrichtung bes Saushalts, welche oft ben Grund gu ben traurigften Schicfalen enthalt, beren Birtungen' fich nie gang bamit enbigen, wenn bie banbelnben Saupts perfonen von bem bffentlichen Schanplate abtreten. Das Ameublement foll mit ber Garberobbe barmoniren, gefdmactvoll eingerichtet, und wenigftens bem unterften Gewande von ben hoben Begriffen bes abzulegenden Stanbes angemeffen feyn. Batte uns Merian von bem Inneren ber Bohnungen feiner Beiten, wie von dem Menferen, Abbilbungen hinterlaffen, man warbe an ihnen jenes noch weniger, als biefes wieber ertennen. Der Rafter bat mehr Meublen, Beburfniffe als vormals ber Berr Daftor, ber Cangellift ift nicht mehr mit bem aufrieben, mas ehebem einem Rathe genun mar, ber Bolgtnecht übertrift hierin den Oberforfter aus vergans genen Beiten, ber Einnehmer ben Infpector, ber Boigt ben Beamten, und fo geht es in allen übrigen abnlichen Claffen.

Mit Schulben wird alebann gewohnlich angefant gen, in der Cemareung, bag ber leere Beutel fich immer wie voubin, son feibit, ober Mabe und Arbeit, wieber füllen werbe. Die erheirathete Rammerjungfer bringt. gwar einen großen Reichthum an Rleibern und aitbeven. Dusfachen ins Saus, aber fein Gefdid und Reigung. ju gewinnenben Beichaften. Die fram Berfterin ober Bontin laft affenfalls eine in ber Rette verwichtite Rubfrepitten, um bie oben aus bem Bafchmittel ber Grafia: Balington gereinigten Sanbe nicht ju befuboln, ober por ihren Augen einige Subner vom Sofbunbe auf bem Difte gerreiffen, aus Gurcht ihre Darifer Soube ju vere berben, ober fiebet es wol gelaffen an, bag Schweine im Aartoffelufelbe berummublen, weil bie feibene Delegrine, womit fie einhergeht, im Regen Schaben nehmen miche Dem Manne gefallt die Frau noch immer ju gut in bem Anguge, warin er fie als Liebhaber ju feben gewohnt war, er erträgt alfo gang willig; baß fie fich um nichte. belummert, was bamit bisbarmonirt. Auch ichmeidelt es feinem Stolze, wenn er es bierburd anberen anvowthut, welche eigenes Rachbenten ober Erfahrung ju eis nem lingeren Betragen gebracht bat. Die Mugen aber ben verwirrten Saushalt ifnen fic erft burch ben Drud ber Soulben. Run wirb Gulfe gefuchet, ober foiche, welche bie Moth noch immer vergrößert. Difmuth vers urfachet bann, bag bie Dienstgefcafte folecht in Acht genommen werben. Mangel und hunger verleitet bas ben, wenn der Dieuft Gelegenheit barbietet, jum Rachs theil bes gemeinen Beften, pflichtwidrigen Erwerb get luchen



fichen. Rinber werben in ber Soule abel behanbele sber verfaumt, wenn bie Eltern fic nicht burch oftere Gefdente gefällig machen; Die Maturalbienfte, welchebie Unterthanen leiften muffen, erleichtert und erfdwert, bezahlte ober unbefohnte Gunft; man treibt Bebungen aur Ungeit ein, ober giebt ungebührliche Rachficht, fo : wie bie Beutragenben bie Runft verfteben, fich bie Liebe bes Ginnehnters au erwerben, ober bierin unerfahren. fab ; Defranbanten, bie ein fortgebenbes Gemerbe friere aus maden, bleiben verfdwiegen, weil ber Biftater ans hattenben Gewinn von ihnen ju hoffen bat, andere, bie ben einem nur jufalligen Berfache betroffen find, werben angeleben; grabe aber bemittelte Uebertreter beilfamer Gefelle, taufen fic von ber Denunciation los, die meit: geringere Schuld bes Durftigen, wird hingegen bum Befege aber die Budfamfeit bes Auffebers gebraucht. Diefe und unghlige mehrere Ungerechtigfeiten, Bebritt fungen und Pladereven, nehmen aus ben Grunbfichen und ber Lebendart ihren Urfprung, welche bie Unterbes biente im Staate aus ihrem vorherigen Stanbe mitbein. gen. Anbere fchaben fic aus anvertraneten Caffen ges gen bas einbringente baueliche Etenb. Das gintlichfte Gube bievon ift 'ein kummervoller Tob, ober eine mehlt : gelangene Rindit, wenn nicht Unterfnoung und Geffing: nis benden zuvorkensmt.

Um nicht ju weitlauftig ju werben, foilbere ich nur einen bon ben vielen Begen, welche von einerlen Seand: puntte anegeben, und an einerlen Biele wieber aufam, mentreffen. Bas lieffe fic fonft nicht alles noch von 3 5 bem



bem Schaben fagen, ber Abneigung gegen Arbeiten, Sang ju Zeitverberbenden Zerstenungen, Wohigefallen an toftbaren Gafigeboten, fehlerhafte Kinderzucht, uneter biefer Classe von Mitbargern im Staate aurichtet, bessen Ursprung, wenn man ihn verfolgt, in ben Sautsern ihrer vormaligen Gerrschaften erzeuget worden ift.

So wenig es gegenwärtig meine Absat sepn kann, michts von dem auszulassen, was hier noch schiedichen. Plat fände, so wenig werde ich bey den vorzuschlagenden Witteln, dur Berminderung des unermeßtar walt um. Sch greisenden Unbeils, welches die augezeigte Quelle täglich aussprudelt, dem Amte der Paedagogen und Moscralisten Eintrag thun, sondern es ganz ihren Einsichten und Kräften anheimstellen, die allgemeine große Sinnese und Sitten Weränderung zu bewärfen, die nothwendig vorangehen mäßte, wenn jeder Stand das Sute, was seine Bestimmung mit sich bringt, im volltommensten Grade siiften, und jedes diesem entgegenstrebende positive und negative Bise, aus dem Zusammenhange mit der besten Welt völlig vertrieben werden sollte.

Ich bleibe ganz aufferhalb ben Grenzen moralischer und politischer Romane, mit meinen Bunfchen ben der Sache fteben, wenn ich zuerft Ihrer Borforge, gnadige Damen, ben Gegenstand empfehle. Ihr Geschlecht hat in unsern Tagen fast auf bem ganzen Erbboben burch ausgezeichnete merkwirdige handlungen, sich gurter und boser-Angelegenheiten angenommen, welche einz zeine Lander, oder die ganze Menschheit interegirien. Das schone Geschlecht in Umerika entaußerte sich mans nigs



nigfaltiger Befriedigungen ber Giteltelt, um ben Sieg ber Unabhangigfeit von feinem Dutterlande ertampfen Die Pariserinnen gierten ihr Saupe mit Anspielungen auf berühmte Rriegesschiffe, ben Duth ber Areitenben Geebelben baburch angufenten, trugen gur Beidamung einer folechten ginang : Mominiftration. Bite à la caiffe d'escompte, und reigten ben beriEntfest felung ihres Baterlandes von der Tyrannen des harteften Defpotismus, bag es auch unter ihnen nicht an folden . fehle, die im Gefühle des alles erfegenden Tugendwerths, ihren besten Schmud, ben Beburfniffen bes Staats gerne aufopfern. In Spanien vereinigte fich eine Ges fellichaft bon Damen jur Ermunterung ber wieber auf. lebenden Industrie, icafte bem' fregen Runftfleife vers mehrte Betriebfamteit und Gewinn, und erfiehte vom Throne Linderung ber zwecklofen Leiben gefangener Ues belthater. In Dolen reichte eben bas Geschlecht feine toftbarften Rleinobien in ber Abficht bar, bag ber vers buntelte Glang ber Reichetrone, baburch erhellet unb bauerhafter gamacht werben mochte. Die reizende Bers zogin von Devonshire lotte mit ihren Lippen aus bem Munde Sturmführender Manner der niedrigften Bolts: claffen, ben Damen eines Canbibaten ber Oppositions. bant bervor; und die verehrungswardige Rran v. Recte trat muthig auf ben Rampfplat far Bernunft und Auf. flarung, und befannte im Angeficht ber gangen Belt, gur Barnung anberer, Die verschulbeten Comachbeiten einer irreleitenden Odmarmeren.

And unfer Baterland hat noch and ben nenofen Beiten viele wohlthätige Dentmäler ber erhabenen Ger Annungen und eblen Gefühle Ihres Geschlechts aufzur weifen. Mur ungerochtes Miftrauen gegen diese, Wish trauen gegen Ihre Standhaftigkeit und häusliche Ges walt, konnte die Bitte zurüchalten, daß von Ihren Geite die erfte Hand augelegt werben möchte. um wentzu siens einige der Keime des unr im Schattenriffe abgegeiche neten Unbeils zu vernichten, die Sie die jest vielleicht unbedacht und unbewuft, nur gar zu sehr haben ernähr ren helfen.

Einzeine noch so herzhaft hierüber gefaßte Ents schliffe wurden aber wenig ausrichten, bestomehr hinges gen zusammengesehte Kräfte. Eine Bereinigung ber vornehmsten Damen am Orte zur Annahme bestimmter einsbemiger Grundsche für eine häusliche Gedieuten: Pos lizey, könnte ausservehentlich wirklam und wohlthätig werden. Der umständliche Enwurf dieser Familien: Aes gein bleibt aber billig Ihren scharfblickenden Einstichten, und der schöpferischen Fruchtbarkeit Ihrer Ivern worde, halten. Nur für einen einzigen Artitel bitte ich mir die Erlaubniß des Borschlages aus, der darauf abzielen wärde, die Domestiken von allem uhnützen Kleideraus, wande, und anderen zeitverderblichen Geldverschwendung gen abzuhalten.

Sang aufferorbentlich viel maßte ohnfehlbar in ber guten Sache gewonnen werben, wenn die fich darüben vereinigenden herrichaften, es nicht blod verabredeten, fonbern anch firenge barauf hietten, daß tein mannlicher

Domes



Domeftife andere Rieiber als die Livree, bepbe Geschleche ter aber weder feidene noch sonftige koftbare Zeuge tragen durften. Abgelegte Kleidungsftude tonnten ihnen mit der Berbindlichkeit des Berkaufs, und entweder der Aufo hebnug des dafür zu lösenden Geldes, oder der Anschaftfung einheimischer Zeuge, und anderer wahrer Gedürfs miffe überlaffen werden. Eben so heitsam ware es auch, wenn ihnen der Besuch aller Llubs und öffentlichen Saw fer unterfagt würde.

Die Doglichteit bergleichen Regeln geltenb gu mas den, tonnte ich mit bem Bepfpiele eines ju ben erften geborenden Daufes der Dauptftadt beweifen, wenn es mir erlaubt mare, ben Ramen bavon bier einzurficen. Es bernhet baber auf bem guten Billen ber Sausbit rection, mit folden Borichriften bas mabre Befte ber Domeftiten au beforgen. Und gewiß, meine anabigent Damen, murben Sie fich febr wichtige Berbienfte um bie Siddfeligtelt, nicht von Sunberten, fonbern von Taufene ben erwerben, wenn Sie Ihrt Domeftilen ju arbeitfaf men, gefcieten, reblichen Ditburgern vorbereiteten, anflatt bas Sie gegenwartig oft burd wohlgemeinte Rarbitten um Beforberung, ohne Rudficht auf Rabige feit und Gigenfcaften, bem Staate, vielen feiner Gini mobner, und ben empfohlenem Oubjecte felbft, ind une enbliche fortwartenben Ochaben guffigen.

Won gleich großem Werthe mare es and, menn man wenigftene in einigen ber größeren Stabte bes Sanbes, iffentliche Lehranftalten, nach bem Inecke ber Genimele fone Gunfnavien, für folde Bebiente errichtere, welche



bereinst Stellen ben Civil Departements zu hoffen haben. Man tonnte fie barin allgemein nicht blos zum schreiben einer guten hand, sondern zu der ihnen so oft febe lenden Ortographie, zum Abfassen tielner Aufsähe und Berichte, zur Landestenntniß, zu guten, moralischen und ston-mischen Grundfaben anführen. Nach Bersschiedenheit ihrer wahrscheinlichen Bestimmungen aber, thnen Terminologie, Einrichtung von allerlen Registers Geschäften, Befanntschaft mit tunftig zusbesbachtenden Berordnungen, und sonstige nühliche Norigen beysbringen.

Für ihre eigene Wohlfahrt erreichte man ichon viesles, wenn fie hiedurch nur anf eine unschlige Art bes
schäftiget, und von den unzertrennlichen Folgen des Muss
sigganges. abgehalten wurden. Auch für den Staat
tonnte man dann unmittelbaren Nuben hoffen, wann
ein jeder schon bey dem Antritte seines Dienstes, die Ges
schieffichkeit und Kenntnisse mitbrächte, die aft erst durch
eine vielzährige Routine, zuweilen aber gar nicht erlangt
werden. Wie wesentlich diese Bortheile sind, das zeigt
sich sehr deutlich bey solchen beforderten Bedienten, die
vorher zu mehreren Geschäften als bloßer Auswartung,
angeführt find.

Die fille meiner Bunfche, für biefe erft in ben Zeiten ber geftiegenen Enten, theils nengeschaffene theils so wichtig gewordenen Classe von Mitburgern, ift hiermit ben weiten nicht ausgeleert. Doch füge ich anjest nur noch dies einzige binzu, daß es fehr heilfam für sie wäre, wenn man ihnen Belegenheit gabe, kleine erübrigte Summen sicher unters



Dichts leitet beffer jur Sparfamtelt, als anbringen. wenn man reellen Gewinn babon empfindet, und mahr: nimmt, baß bie Entheltung von unnugen Ausgaben, nicht bloß ben ichon erworbenen Borrath gurudlaffet, fonbern biefer burd fich felbft wieber vergrößert wirb. Der Erieb Bermegen ju erwerben, hat barin etwas abns liches mit ber Reigung jum Trunte, baf bepber Befries bigung fich in fortwahrenden Bachethume erhalt. widtle aber ift es nicht auch fur Gebiente, wenn fie an ihrer erften Ginrichtung, ober auf andere funftige galle fich etwas fammien? Dan befrage barüber Derfonen cus jenem Stande, bie burd leichtfinniges Berfcbleus bern bes Cobne und anderer Ginfunfte, ben Grund an ihrem jebigen Unglad legten, und folde, Die Rufriebens beit, Gemiffenerube und Bohlftand, einer icon in frus bern Sabren beobachteten guten Defonomie verbanten, benber Zeugniß wird gleichstimmig lauten.

Mochte es boch auf recht viele Bereschaften recht tiefen Einbruck machen, baß sie in großer Maaße ben Rummer, die Berzweifelung und gehäufte Unfeeligkziten, welche erstere leiben und anrichten, mit verschulbet has ben! Mochte es tiefen Eindruck auf sie machen, daß sie so großen Antheil an weiterer Berbreitung des unschäfts daren Guten erlangen konnten, welches letztere genießen und mittheilen!

## 111.0

\ \ \

Gewertschaftlichen Gruben bes einseltigen Barges, wie felbige fur bie Gewerten, nach ihrem 1790. in Betrieb geblieber oder auf tûnfi Bermogenszustanbe, entweber von biefem Dwartal Ausbeute gegeben, Berzichniß derer mit Quarcalsschuß Crucis den zen ?

| Quartal Bubufe erfordert, ober fich frem gebauet haben; und wie ber Preis ber | ordert, ob        | er sich fren gel          | bauet ha<br>n ist. | ben; unb                 | nd wie             | <b>9</b> 62 <b>9</b> | Orei6       | ž.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Ramen ber Beuben.                                                             | 286dent.          | Werungensluftand          |                    | Begen variges Gkebt ober | oeriges<br>aebanet | giege<br>Grege       | ober<br>ert | Ohnge, fährer, Drefs 1 |
|                                                                               | liche Erzi        |                           | har an             |                          |                    |                      | <b>B</b>    | Sur im                 |
| 1) Ju Clausthal:                                                              |                   | behalten<br>Beraff Schuld | _                  | Ueber.<br>Iduß           | O TE O             | Auss                 | E San       | Don.                   |
| s) Burgstetter Jug                                                            | Tret.<br>ben Ton: | 20 mer.                   | 6                  | <b>a</b>                 | 6                  | 0 -0 E               | 64          | Bife. in               |
| Churpting Georg. August                                                       | 1                 | 1369                      |                    |                          | 1                  | 1                    | -**         | 1                      |
|                                                                               |                   |                           |                    |                          |                    |                      | •           |                        |

| Larolina Cophia<br>Porothea Gergmanns Aroft<br>Bede Gottes und Reginanns Eroft | m   m        | 11           |          |       | 1920  | 183  | l                | H                   | 1        | 00.      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|------|------------------|---------------------|----------|----------|---|
| "Porothea " Bergmanns Troft L Gabe Gottes und R. Erdner Hiefe                  | # I          | _            | 25       |       | 47976 | 11   | 2                | 21                  | 1 -      | 3800     |   |
| Gebe Estre und Reine Gerine                                                    |              | 1.           | 18521    |       | 85199 | 119  | 1                | 96                  | 1.       | 3600     | , |
| Berliner Stefe                                                                 | ofen bufch - | 12           | 8700     |       | 760%  | 1    | 91               | 1                   | • 1      | 0 2 1    |   |
|                                                                                | 1            | . "          |          | 7940  | 280   | i    | 112              | 1                   | -4       | 0        |   |
| Beinrich Gabriel                                                               | -            | 15           |          | 7384  | . 870 | 1.   | 217              |                     | - 11     | ĺ        |   |
| To Carrie Carrier Control Control                                              | - I          | <u></u>      | 4316     |       | 3318  | 16   | 1                | l                   | .        | 30       |   |
| O Ot Moreovers                                                                 | 600          | 1 1          | 7481     |       | 4720  | 1 3  | 305              | ١.                  | <u>.</u> | 90       |   |
| ( Coopte                                                                       | 0 1          | . 4          | 13       | 0030  | 7557  | ا ۶  | 144              | 1                   |          | 2        |   |
| Landes Dobifafrt                                                               | -!           | ļ m          | 1        | 1650  | 1675  | 45   | Fil              | 1                   | -        | 1.       |   |
| Unna Cleonora                                                                  | 9            | 1            | 1        | 54116 | 2867  | 001  | 1.               | Ī                   | ~~       | (1       |   |
| Rranich .                                                                      | .m           | i            | 3987-    | 1     | 08111 | 1    | 1343             | ~                   | 1        | 200      |   |
| Ronig Wilhelm                                                                  | -            | i            | <u> </u> | 523   | 1     | 1    | 1                | <del>',</del><br>[' | "        | 1        | • |
| Konigs Glück                                                                   | 1            | H            |          | 1158  | 230   | 1    | 115              | 1                   | 4        | . 25     | • |
| Detiog Georg Willyell                                                          | r<br>        | 30           | Ī        | 52959 | 4500  | 1    | \$20             | 1                   | 7        | 01.      |   |
| Englische Treue                                                                | n            | 1            | 3479     | j.    | 4100  | 1625 | 1                | 1                   | 1        | 02       |   |
| Konigin Charlotte                                                              | 1            | 1            | 1        | 1675  | 1     | 1    | ı                | 1                   | - 4      | <u>۵</u> | , |
| en on                                                                          | <u>i</u>     | m.           | ]        | 3686  | 1407  | -    | - <u>.</u><br>I: | 1                   | -        | 15       |   |
|                                                                                |              | <b>y</b><br> | *        | •     |       |      |                  |                     | . '      | •        |   |

|                       | -                       |            | E Ser         | Mermbgens wifand | fanb .  | Segen    | Gegen voriges   |              | ober          | Biebt ober Preif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                         | Bothent    |               |                  | fat an  |          | Quartal gebauer | erfordert    |               | Rue im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vamen ver Geuben.     | 26 68<br>26 68<br>26 68 | Roberting  | hat im        | hat im Behnten   | Pare    | 11.chor. | Ø.              | A 2016       | 300           | Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Single<br>Si |
|                       |                         | ì          | (sa           | behalren         | rialten |          |                 | beute        |               | Sullus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                         |            | Sorrary Sound | Senio            | . pprer | Am/ml    |                 |              |               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | Prei                    |            |               |                  |         | •        |                 | S<br>S<br>S  |               | Ebit. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)ThurmRofenboferdug  | ben .                   | Hon        | <br>          |                  |         | •        |                 | à 18         |               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | 88 40                   | nen        | 20 mgr        | <b>Æ</b>         |         | æ.<br>≆. | **              | mar.         | <u>ښ</u>      | 5 Rehle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bt. Johannes          | ~                       | 2          | 1             | 88137            | 7050    |          | 834             | 1            | 12.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Billa                 | 'n                      | 0          | 1             | 1 28071          | 8490    | 1        | 1110            | l            | "             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alter Orgen           | •                       | 15         | 1             | 14041            | 12110   | 229      | l               | ĺ            | 'n            | 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silber Ocgen          | 4                       | 15         | 4701          |                  | 4750    | 1        | 629             | I            | 1             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Braune Lilie          | ٩                       | 1          | :             | 13381            | 1933    | ļ        | 975             | 1            | 4             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Jur Altenau:       |                         | -          | •             |                  |         | •        | :<br>           |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rofina ,              | ١                       | ŀ          | 1             | 13235            |         | 1        | I               | ľ            | "             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scora der Dritte      | 1                       | ۱          | 1             | 4008             | 1       | ·        | 1               | 1            | n             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3) Ju St. Andreasberg |                         |            | •,            | •                |         | ·        |                 | <del>,</del> | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) Inneres Revier.    |                         |            |               |                  |         | •        |                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ie Reufan             | <b>"</b>                | · <b>~</b> | 80680         | 1                | 2189    | i        | 4278            | 80           | 1             | 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comion .              | "                       | 35         | 101607        | 1                | 14010   | 898      | 1               | 10           | 1             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onade Gottes          | Į.                      | 30         | -             | 46286            | 1950    | 4        | 443             | 1            | . <b>cr</b> f | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abendrskine s         | -                       | `          |               | 7.5.5            |         |          |                 |              | •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

•

. ,

|                                                          | ·                                                                                                                               |                                                                     |               |                                                                                 |            |                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 221                                                      | 265713                                                                                                                          | 2 H &                                                               | 0 5           | 9 9                                                                             | 01         | 2 2                                |
| "  "                                                     |                                                                                                                                 | w 4 u                                                               | , et e        | , Ny                                                                            | . 69       | <b>n</b> n                         |
| 111                                                      | 111111                                                                                                                          | 111 -                                                               | 11            | 11                                                                              | 1          | 11                                 |
| \$11                                                     | 33.8                                                                                                                            | 45 £4.                                                              | 1 ,           | 1228                                                                            | 1          |                                    |
| { m                                                      | 1 2 1 2                                                                                                                         | 1115                                                                | £             | 1                                                                               | 7007       | 11                                 |
| 100                                                      | 4812 772 66 28                                                                                                                  | 2k5<br>105<br>3555                                                  | 1             | 17606                                                                           | 1224       | 3097                               |
| 1465                                                     | 53887<br>17875<br>10929<br>11954                                                                                                | 54621<br>16700<br>22450                                             | 1122          | 69768                                                                           | 9050       | 45379<br>8821                      |
| 111                                                      | 1   28                                                                                                                          |                                                                     | ]             |                                                                                 |            |                                    |
| 211                                                      | 1+1111                                                                                                                          | 11:                                                                 | 1 1           | 21                                                                              | 1          | 2 1                                |
| 111                                                      | -11111                                                                                                                          | 111                                                                 | ł '           | ٠ <del>٢</del> 4                                                                | ۲Ĥ         | +1                                 |
| Bergmanhs Troff :<br>Rener Adnig Lubewig<br>Oblitypine : | Dr. Anovers Ereng<br>Berng Wilhelm<br>Bilberne Bak<br>Meues Ge. Jacobs Gind<br>Reper Andreas<br>Nedens Gild in Arterberg Forthe | utter Seegen<br>freudenberg<br>hriftlane<br>u Seller<br>uckentbaler | Charlotte , , | Kruet Or. Joughin.<br>Haus Hannov u. Braunschw.<br>Herr. August Erfedr. Memfeld | Regenbogen | Ring und Silberschnur , haus Zelle |

| •                           |                      | -           | Berm                                          | Bermbgenszustand          |                 | Begen boriges Biebt aber | boriges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giebt                                   | 2000                                    | Preis 1                     |   |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---|
|                             | BBbcenti<br>iice Gri | Sents (Ser. |                                               |                           |                 | Quartal gebauet          | Bebauet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erfordert                               | gert.                                   | Sur im                      |   |
| camen oce Gruben.           | 90                   | Foberung    | hat im Zehnten<br>behalten<br>Borrathi Schuld | Sehnten<br>Iten<br>Ochnid | Mate,<br>rialen | Ueber, fouß              | Oct of the control of | Aus.   3n,<br>Kus.   3n,<br>beute   5uh | Sur | Suffus                      |   |
| ) Spiegelthaler Jug.        | Areiz<br>ben<br>840  | Lon,<br>nen |                                               | . ex                      |                 | , j                      | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opth<br>2 48<br>mgr.                    |                                         | The in<br>Diff. à<br>SAthle |   |
| uiches Begen ,              | 1                    | 1           | 165                                           | 1                         |                 | 1                        | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       | 7                                       | 101                         |   |
| c) Bockewieser zug.         |                      |             | •                                             |                           |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |   |
| rauner Hirfch               | 1                    | I           |                                               | 4133                      | -               | 1                        | . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                       | .44                                     | 10                          |   |
| erg. Anguft u. Joh. Friebr. | 1                    | 1           | i                                             | 37955                     | 1               | l                        | 98€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       | <b>.</b>                                | 01                          |   |
| erzog Anthon Ulrich         | 1                    | .1          |                                               | 6569                      | <u> </u>        | 9                        | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       | n                                       | 01                          |   |
| eues Zellerfelb             |                      | 1           | 1                                             | 1671                      | -               | 61                       | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ļ                                       | ń                                       | 10                          |   |
| ene Gesellschaft            | I                    | I           | 896                                           | 1                         | 1               | 71                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       | n                                       | 10                          |   |
| aus Wolfenbittel            | 1                    | 1           | 1                                             | 5071                      | -               | 1                        | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | ų                                       | 2                           | , |
| eue Zellerfelber Sofnung    | 1                    | 1           |                                               | 4968                      | 1               | ×                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١                                       |                                         | 2                           |   |
| ener Edmund                 | 1                    | 1.          | 1                                             | 1373                      | .  :            | 15                       | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                       | "                                       | 01.                         |   |
| d) Bum Sanentlee.           |                      |             | •                                             | ,                         | •               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |   |
| eståndigteit ,              | 1                    | I           | 1                                             | 0482                      | .011            | i                        | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       | .64                                     | 10                          |   |
| Scoborg. s                  | l                    | 2           | I                                             | 10437                     | . \$65          | ł                        | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İ                                       | m                                       | 01                          | • |

| 5 6                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 4                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,                                                                          | 647<br>647<br>637<br>773<br>1374<br>1374<br>139<br>139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>.</u>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119                                                                          | 174<br>1015<br>1094<br>3668<br>2668<br>2668<br>1514<br>862<br>19894<br>3331<br>3887<br>48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1709                                                                         | 633<br>9577<br>56753<br>50158<br>43674<br>27616<br>14749<br>16559<br>116559<br>22056<br>9913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                                                           | 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                                                                           | 1822221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aufrichtigteit , genfotte Dergog. Philippine Charlotte e) Schulenberner Jug. | Neues Schulenberger Glückene gelbe Lilie is Seine gelbe Lilie is Cronenburgs Glücker, Urban is König Earl is Königin Elifabeth is Königin Glücketh is Köningebin Auguste Segentrum Prinzebin Inglie Sautenthaler Gegentrum Prinzebin Inglie bes Herin Konigebin Auguste Earlinand Albrecht Kautentheiter Hoffnung Wichelmine Eleonore Dorothee Friederifte is |

•

. Gegenffande.

| 1) Confuntions. Pransborte auf der Meler. Maer und Leine. zwischen Bremen | tions . Pra       | foorte | borte auf der Messer. Aller und k                                      | 1        | Siller und                                                            | Peine.   | smifchen 98.                  | remen      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
|                                                                           |                   |        |                                                                        |          |                                                                       |          |                               |            |
| Dannope                                                                   | r and Seas        | S = ': | Dannover and Seue, in den Jahren von 1739 die 1740. und 1789 die 1790. |          | 739 018 174                                                           | o. uno 1 | 21 910 6841                   | ģ          |
| <b>,</b>                                                                  | Som erfe          | rn May | Bom erffen Dan 1739 bis 1740.                                          | و        | Bom erft                                                              | n Dan 1  | Bom erften Day 1789 bis 1790. | اهٔ        |
|                                                                           | Cinfuhr           | 3(     | Rusfuhr                                                                | ;        | Einfuhr                                                               |          | Ausfuhr                       | 2 8        |
|                                                                           |                   | Ment   | <u> </u>                                                               | errole.  | ,                                                                     | exterit. |                               | SKIDIL.    |
| Sutter                                                                    | 968 Tonn. 29040   | 29040  |                                                                        |          | 10373 Conn.                                                           | 38740±   | 2 Tonn.                       | 26         |
| Staffee                                                                   | 48 Centn.         | 918    |                                                                        | Ī        | 4011 Centin, 1062915                                                  | £162901  | '                             | 1          |
| Troduc Bifche   2704 Centu.   21632                                       | 2704 Centu.       | 21632  | <u>.</u>                                                               | 1        | 286 Eentn.                                                            | 2292     | 1 Centm.                      | ٠ <u>`</u> |
| Sectos                                                                    | 6108 Tonn. 73296  | 73296  | 107 Tonn.                                                              | 1284     | 107 <b>Zonn.</b>   1284 1343 <del>18</del> Tonn. 13556 <del>1</del> 8 | 13556±F  |                               | Ì          |
| Roden                                                                     | 1                 | 1      | 17% Baft                                                               | 10501    | 7383 Baft                                                             | 81362¥   | 283 Kaft                      | 1840       |
| Weißen<br>Beißen                                                          |                   | Ī      | sof Baft                                                               | 3955     | 1                                                                     |          | 380% 2aft                     | 68445      |
| Gerfen                                                                    | -                 | Ī      | 606 Raft 3:                                                            | 32724    | 26% 2aft                                                              | 0891     |                               | 1          |
| * Adje                                                                    | 2555 Ottege 22995 | 22995  | -                                                                      | Ī        | 1487 Ortege                                                           | 2230§    | ]                             | 1          |
| Saumoi                                                                    | 2550Centin. 38250 | 38250  | <u> </u>                                                               |          | 991 Cemtn.                                                            | 19830    | 3 Centin.                     | 9          |
| # See                                                                     | 5690Centm. 22760  | 22760, |                                                                        | Ī        | 13282 Centn.                                                          | 01799    |                               | 1          |
| Chinh                                                                     | 1146 Centm. 5730  | 5730   | 1                                                                      | Ī        | 160373Centu.                                                          | ¥90218   |                               | ı          |
| Ehran                                                                     | 1279 Tonn. 15348  | 15348  | 1                                                                      | -        | 1882 Tonn.                                                            | 252484   |                               | 1          |
| Loback                                                                    | 1268 Centn. II    | 11412  |                                                                        | Ī        | 5587 Centn.                                                           |          | 33                            | 164        |
| Bein                                                                      | 31 & Orboft       | 938    |                                                                        | <u> </u> | 465150rboft                                                           |          | •                             | 2          |
| 3nder .                                                                   | 48Centm.          | 720    | <u></u>                                                                | Ī        | 1971 Centin.                                                          | 33507    | 3 Centin.                     | 2          |
|                                                                           |                   |        |                                                                        |          |                                                                       |          |                               |            |



Borfiehende völlig authentische Bergleichung der Eine und Aussuhr, der auf der Weser, Aller und Leine, von Bremen nach hannover und Telle, und rückt wärts an den ersten Ort transportirten Consumtions. Ars titel, in zweien ein halbes Sesulum von einander ents sernten Jahren, kann zwar nicht von den Unrichtigkeis ten frey sipn, welche bep den Angaben auf den Zollstätzten so allgemein gebräuchlich sind. Müßte aber auch in solcher Rücksicht noch hier und da, eine oder die andere kieine Summe hinzugedacht werden; so leitet dennoch dieser Beptrag zur Geschichte unsers Handels, auf sehr viele wichtige Bemerkungen und Schlüsse.

Die blos mechanische Operation bes Ansammens rechnens ber Totali Summen ber Ein; und Ausfuhr in ers wehnten beyden Jahren, welch eine große Berschiedens heit zeigt fie nicht ichon? Der angegebene Werth ber auf besagten Fluffen zwischen den genannten Stadten trans spertirten Consumtibilien betrug:

Bom 1. May 1739 b. 1740. Bom 1. May 1789 b. 1790. bey ber Ginfuhr 242934 Ath. — 640970 Ath.

Masfuhr 39013 4 - 70812

überhaupt 281947 Rth, — 711782 Rth.

Folglich überstieg ber ganze Werth der verzeichnetent Consumtibilien, welche zwischen vorgedachten Städten zu Basser ein- und ausgebracht sind, in dem neuesten Jahre um mehr als vier Connen Goldes, den Transsport derselben vor 50 Jahren, und die Linfubr alleint gegen einander gehalten, macht bennahe einen Unterschied von 4 Tonnen Goldes. Daß hieraus auf vergrößerte



innere und angere Consumtion frember Baaren gefoli gert werben burfe, leibet teinen Zweifel. Ob aber jus gleich auf vermehrten Reichthum? bas möchte schwerer ju entschen fenn.

Bey einem Artifel hat es fich indeffen gerade mol Jufallig getroffen, bag bavon eine aufferorbentliche Quans titat, in bem letteren Jahre transportirt worden. Die Einfuhr ber 7383 Laft Roden, wurde burch einlaubifde ungewöhnliche Krucht: Theurung veranlaffet, und nicht weniger waren bie farten auswärtigen Bestellungen auf Weißen Sould baran, daß davon 380% Last nach Bres men vericidt murben. Ben bem Bein aber ift wol nicht fo fehr eine vergrößerte Consumtion, als vielmehr au vermuthen, baf folder vorhin baufiger von anderen Orten, als von Bremen gezogen worben. Benigftens darfen wir aus den Abgabe-Registern des Karftenthums' Luneburg, teine fo erhebliche Bunahme ber Bein Bergehrung für mahricheinlich halten, als bie Berichiebens beit ber Einfuhr ber genannten bepben Jahre anzubeus ten ideint.

In Absicht einiger anderer Artitel, liegt hingegen bie auffallende Ungleichheit ber transportirten Quantität, ohnläugdar an der veränderten Consumtion. Wie aber die Schiffahrt zwischen vorgenannten Orten, nicht ber einzige Weg ift, wodurch sich die hiesigen Lande mit den verzeichneten Waaren versehen; so gehet auch sehr vieles von dem, was über Vremen ins Land tömmt, als bloss seindegut durch dasselbe, weiches unter anderen mit einem großen Theile von Waaren der Fall ist, die auf der Aller nach Zelle gebracht werden. Wan darf also



ben ausserordentlichen Wandel, der sich in dem Verbraus de einiger der Lebensmittel zeigt, welche das Verzeichnis namhaft macht, nicht blos auf Rechnung der einheimts schen Consumtion setzen. Jedoch hat auch diesezundes streitlich großen Antheil daran, und ift es in vielfacher Rucksicht für die hiesigen Lande nichts weniger als gleich, gultig, daß ben einigen Artitein, die ausgestellten zwey Jahre, so merkwürdige Verschiedenseiten darlegen.

Raffee, Reis, Syrop, Tabak und Jucker find die vorzäglichften Waaren, deren vermehrte Einfuhr durch Aenderung der Lebenbart verursachet worden.

Die Ginfuhr verhålt fich zu ber b. 1. May 1739 vom 1. May 1789 Der Unterschied beg bis 1740. bis 1790. trägt an Berth. an Raffee wie 'r 105475 3 Rithlr. 83 s Reis 2<del>I</del> 43650 aora**©** r 82476<del>I</del> s Tabat s 572152 i Bucter : 32787

Die Totalsumme des Unterschiedes nach dem Gelde Werthe geschähet, bringt also 321604. Athlic.

Belde Summen, warden nicht herauskommen, wenn man hiernach Ueberschläge auf 10, 20' und meho vere Jahre machte, und dann noch den Ertrag beffen hinzurechnete, was sonst auf der Weser und Wibe nach anderen Oxten hin, und durch Juhrwert, an jenen Arstikeln eingesührt wird. Die vom Jahr 1739. angezeichs neten 42 Centner Kaffee und Zuder, reichen gegenwärs

| •                            | ,         | -       | 3                                       | Commission & and a second | - And | Second P   | Geoon nariaes liffiebt aber | Stebt      |            | Drefs 1  | • |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------|---|
|                              | SR 6dents | - au    | T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | la Para Sa                | 100   | Quartal    | Luartal gebauet             | erforbert  |            | Rux im   |   |
|                              | lide Gra  | Prass - | mannac my sea                           | - Ween                    |       |            | _                           | _          | _          | Se lub   |   |
| TORES OLD WARE               | Roberuna  | una     | e mi ma                                 | מאווונים                  |       | Ueber, 1   | 9                           | Ausi       | )<br>E     | Mon.     |   |
| •                            |           |         | venalien<br>Borrathi Ochuld             | O Paris                   | ppter | gnap       | ben                         | beute      | Suße       | Suline   |   |
|                              | Sreigh    |         |                                         |                           |       |            |                             | <b>Spt</b> |            | Thir. in |   |
| b) Spiegeltbaler Jug.        |           | Loui    | S. 3                                    |                           | ě     | ' <b>(</b> | ٠,٠                         | 48         | ĕ          | DIF. a   |   |
|                              | 9040      | nen     | 20 mgr.                                 | %!                        | 21.   | œ.         | ai.                         | 100        | 訓          |          |   |
| Suiches Begen 7              | 1         | 1       | 165                                     | 1                         | -     | 1          | 130                         | l          | n          | 0        |   |
| c) Bockewieser 3ug.          |           |         | •                                       |                           | -     |            | ,                           |            | •          |          |   |
| brauner Birich               | 1         | 1       |                                         | 4133                      | 1     | 1          | 2                           | ١.         | n (        |          |   |
| berg, Huquft u. Joh. Friebr. | 1         | 1       |                                         | 37955                     |       | 1          | 086                         | 1.1        | w e        | 2 5      |   |
| bergog Anthon Ulrich         | 1         | I       |                                         | 6569                      | -     | <b>9</b>   | )                           | Į          | ۹ (        | 2 5      | • |
| teues Zellerfelb s           | ı         | ł       | ;                                       | 102                       |       | 61         |                             |            | 'n•        | 2 2      |   |
| dene Gefellschaft            | 1         | ł       | 896                                     |                           |       | Ä          |                             | Ì          | • •        | 2        | , |
| Saus Bolfenbittel .          | 1         | 1       |                                         | 5071                      |       | ļ ·        | 2                           | ا          | ,          | 2.2      |   |
| Bene Zellerfelber Sofnung    | 1         | l       |                                         | 4908                      |       | - ;        |                             | ļ          |            | 2        |   |
| feuer Comund :               | 1         | ۱.      |                                         | 1373                      |       | î<br>Î     |                             |            |            |          | , |
| d) Zum hanentlee.            |           |         |                                         |                           |       |            |                             |            |            | ·<br>•   |   |
| Seffandiateit s              | 1         | ١       |                                         | 9                         |       | Ì          | 511                         | <br> -     | N (        |          |   |
| theobora s                   | 1         | 2       | 1.                                      | 10433                     | 538   | <b>1</b> 1 | 212                         | <u> </u>   | ·········· | ·<br>-   |   |
|                              |           | •       |                                         |                           |       |            |                             |            | •          |          |   |

| 4 4<br>5 4  | 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11          | 1111111                                                                                                                | 111111111                                                                                                                                                                                                                |
| 12,         | 142<br>647<br>637<br>473<br>1374<br>506<br>631                                                                         | # 1 # 85%                                                                                                                                                                                                                |
| 21          | 111111 *                                                                                                               | 1011178414                                                                                                                                                                                                               |
| 40          | 174<br>1015<br>1094<br>3668<br>2605<br>1514<br>862                                                                     | 19894<br>3331<br>3887<br>48                                                                                                                                                                                              |
| 1709        | 633<br>9577<br>4427<br>56753<br>50158<br>43674<br>27616                                                                | 14749<br>16559-<br>21886<br>4933<br>22056<br>9913                                                                                                                                                                        |
| 11          | 7671                                                                                                                   | 3010                                                                                                                                                                                                                     |
| 11          | 18822881                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.         | m                                                                                                                      | # "     "                                                                                                                                                                                                                |
| e Charlotte | Neues Schulenberger Glückensteine Spilane Sophie Neue gelbe Lilie St. Urban Cronenburgs Glück Weißer Schwan Rehig Carl | 5) Zu Kautenthal. Rautenthale Glück kautenthaler Gegentrum Prinzehin Auguste Earoline Seegen Gotten Kleine des Herrn Kleiner St. Jacob i Kleiner St. Jacob i Lutenthicker Joshung Wilhelmine Cleonore Docthee Kriederife |

١.

/III.

Commers : Begenstande.

wischen Bremen 739 bis 1740. und 1789 bis 1790. 1789 bis 1790. Bom erften Dap 2230§ Wiler and Ketife 0373 Tonn. 1) Consumtions. Transporte auf der Weser Hannover und Zelle, in den Jahren von Bom erften Dan 1739 bis 1740 22 22



Worftehende vollig authentische Bergleichung der Einsund Aussuhr, der auf ber Weser, Aller und Leine, von Bremen nach Sannover und Telle, und ruds wärts an den ersten Ort transportirten Consumtions. Ars titel, in zweyen ein halbes Seculum von einander ents fernten Jahren, kann zwar nicht von den Unrichtigkeis ten frey seyn, welche bey den Angaben auf den Jolstätzen so allgemein gebräuchlich find. Müßte aber auch in solcher Rücksicht noch hier und da, eine oder die andere Meine Summe hinzugedacht werden; so leitet dennoch dieser Beytrag zur Geschichte unsere Handels, auf sehr viele wichtige Bemerkungen und Schlisse.

Die blos mechanische Operation bes Ausammens rechnens ber Total Summen ber Eine und Ausfuhr in ers wehnten bezben Jahren, welch eine große Berschiedens helt zeigt fie nicht schon? Der angegebene Werth der auf besagten Flussen zwischen den genannten Städten trans spertirten Consumtibilien betrug:

Bom 1. May 1739 b. 1740. Bom 1. May 1789 b. 1790. bey ber Einfuhr 242934 Rth. — 640970 Rth.

Musfuhr 39013 5 - 70813

überhaupt 281947 Rth, - 711782 Rth.

Folglich überstieg ber ganze Werth ber verzeichnetent Consumtibilien, welche zwischen vorgedachten Städten zu Wasser ein- und ausgebracht sind, in dem neuesten Jahre um mehr als vier Tonnen Goldes, den Transsport derselben vor 50 Jahren, und die Linfubr allein gegen einander gehalten, macht beynahe einen Unterschied von 4 Tonnen Goldes. Daß hieraus auf vergrößerte



innere und außere Consumtion frember Baaren gefoli gert werden barfe, leibet teinen Zweifel. Ob aber jus gleich auf vermehrten Reichthum? bas möchte schwerer zu entschen feyn.

Bey einem Artifel hat es fich inbeffen gerabe wol Jufallig getroffen, daß bavon eine ausserorbentliche Quans that, in bem letteren Jahre transportiet worden. Einfuhr ber 7383 Laft Roden, wurde burch einfaubifche ungewöhnliche Rrucht: Theurung veranlaffet, und nicht weniger waren bie farten auswärtigen Bestellungen auf Beigen Schuld baran, bag bavon 380% Laft nach Bres men verschickt murben. Ben bem Bein aber ift wol nicht fo fehr eine vergrößerte Confumtion, als vielmehr gu vermuthen, baf folder verhin baufiger von anderen Orten, als von Bremen gezogen worben. Benigftens barfen wir aus den Abgabe - Regiftern des Rarftenthums' Luneburg, teine fo erhebliche Bunghme der Bein Bergehrung fur mahricheinlich halten, als die Berichiedens beit ber Ginfuhr ber genannten berben Jahre anzubeus ten icheint.

In Absicht einiger anberer Artitel, liegt hingegen bie auffallende Ungleichheit ber transportirten Quantität, ohnläugdar an ber veränderten Consumtion. Wie aber die Schiffahrt zwischen vorgenannten Orten, nicht ber einzige Weg ift, wodurch sich die hiefigen Lande mit den verzeichneten Waaren versehen; so gehet auch sehr vieles von dem, was über Vremen ins Land kömmt, als bloss sendegut durch dasselbe, welches unter anderen mit einem großen Theile von Waaren der Fall ist, die auf der Aller nach Zelle gebracht werden. Man darf also



ben ausserordentlichen Wandel, ber sich in dem Verbraus de einiger der Lebensmittel zeigt, welche das Verzeichnist namhaft macht, nicht blos auf Rechnung der einheimis schen Consumtion setzen. Jedoch hat auch diesezundes streitlich großen Antheil daran, und ift es in vielsacher Rucksicht für die hiesigen Lande nichts weniger als gleichs gultig, daß ben einigen Artiteln, die ausgestellten zwen Jahre, so merkwürdige Verschiedenheiten barlegen.

Raffee, Reis, Syrop, Tabak und Jucker find bie vorzüglichsten Waaren, deren vermehrte Einfuhr burch Aenderung ber Lebensart verursachet worden.

Die Ginfuhr verhalt fich zu ber v. 1. May1739 vom 1. May 1789 Der Unterschied beg bis 1740. tragt an Berth. bis 1790. an Raffee wie 'z 105475 & Rthir. 83 s Reis 43650 s Sprop s. 8.2476基 s Tabat s 57215 15 , Buder , 32787

Die Totalsumme des Unterschiedes nach dem Gelde Werthe geschätzet, bringt also 321604 Rible.

Beiche Onmmen warden nicht herauskommen, wenn man hiernach Ueberschläge auf 10, 20' und mehrere Jahre machte, und dann noch den Ertrag bessen hinzurechnete, was sonst auf der Weser und Wibe nach anderen Orten hin, und durch Juhrwert, an jenen Arstikein eingeführt wird. Die vom Jahr 1739. angezeichs neten 48 Centner Kassee und Zuder, reichen gegenwars

-

tig wol nicht immer jur Befriedigung ber: Beburfniß eis nes einzigen fleinen Stabichens bin.

Ein ganz entgegengefettes Berhaltnis, zeigt fich in ber Consumtion ber trockenen fische und Seringe. Bon jenen find fur 19340 Athir. und von diesen für 59740 Athir. in bem neuesten Jahre weniger, als in bem bemertten altesten eingeführt worden. Die abges nommene Zahl ber Zasttage in der Catholischen Kirche, hat hierauf wol einen vorzäglichen Einstuß gehabt. Ins bessen liegt doch auch der verringerte Gebrauch der Des ringe mit an der Wobe und der veränderten Lebensart. Der Seschmack an diesem Nahrungsmittel, siehet ber weitem nicht mehr in seinem ehemaligen Werthe unter den höheren Ständen, und auch ben den geringeren ist die Consumtion sehr gesunten. Kartosseln ohne Beysessen, vertreten jest nicht selten die Stelle der ehemalis gen Mahlzeit von Brobt mit Heringen.

Um obige Tabelle jur Ueberficht ber von auffen hers eine und burchtommenden Confumtibilien zu gebrauchen, haben wir in berfelben einen Ausfuhr : Artifel unberührt gelaffen, ber Landesproduct ift, womit wir nunmehre diefe, noch mancher Zusahe fähige | Anmerkungen bes schließen.

Die Ausfuhr an Blen hat betragen vom 1. Man 1739 b 1740. vom 1. Man 1789 b. 1790. 4782 Lenin. — 19130 Rih. 7943 Cenin. — 36240 Anh.

Bennahe um die Salfte alfo ift in bem letteren Sahre mehr, als in dem erften an Bley verichidet worden, und hat es in den neueren Zeiten Jahre gegeben, wo die Berfens dung noch beträchtlicher gewesen.

2) Bers

2) Derzeichniß ber

vom isten Junius 1787. bis ben 31sten May 1789. auf der Legge zu Gottingen gezeichneten Einnen, nebft ihrem in Cassengelbe berechneten Werthe.

3241,79470,39191,35170,567211,340324,41376,23 Schal Ellen Boda. Ellen | Schal. | Ellen | Mthir. gr. CaffenG Debene Linnen. Berrth, in 1136801 || 18710 || 13750 || 1943 || 1943 || 10895 || 10 5123 30760 36905 221420 Bom 1ften Junius 1787. bis ben 31. May 1788. Summa 7951 F Ochod, halten 477072 Ellen. Bem isten Junius 1788. bis den 31. Man 1789. Summa 10916 F. Ochoch, halten 614964 Ellen Alfo entholt das lette Jahr gegen das vorbet gebenbe an Plus

Summa 296413 Cood, halten 177892 Ellen.

-

tig wol nicht immer jur Befriedigung ber: Beburfniß eis nes einzigen fleinen Stabichens bin.

Ein ganz entgegengefettes Berbaltnis, zeigt fich in der Consumtion der trockenen fische und heringe. Bon jenen find fur 19340 Athlie, und von diesen für 59740 Athlie, in dem neuesten Jahre weniger, als in dem bemerkten altesten eingeführt worden. Die abges nommene Zahl der Kastrage in der Catholischen Kirche, dat hierauf wol einen vorzäglichen Einstuß gehabt. Ins dessen liegt doch auch der vertingerte Gebrauch der Der ringe mit an der Wobe und der veränderten Lebensart. Der Geschmack an diesem Nahrungsmittel, siehet ber weitem nicht mehr in seinem ehemaligen Werthe unter den höheren Ständen, und auch ben den geringeren ist die Consumtion sehr gesunten. Rartosseln ohne Beysessen, vertreten jest nicht selten die Stelle der ehemalis gen Wahlzeit von Brobt mit Heringen.

Um obige Tabelle jur Ueberficht ber von auffen hersein, und burchtommenben Confumtibilien zu gebrauchen, haben wir in berfelben einen Ausfuhr: Artifel unberührt gelaffen, ber Landesproduct ift, womit wir nunmehre diefe, noch mancher Zusähe fähige | Anmerkungen bes schließen.

Die Ausfuhr an Bley hat betragen vom 1. May 1739 & 1740. vom 1. May 1789 8. 1790. 4782 F Centn. — 19130 Ath. 7943 Centn. — 36240 F Rth.

Beynahe um bie Salfre alfo ift in bem letteren Sahre mehr, ale in bem erften an Bley verschicket worden, und hat es in ben neueren Zeiten Jahre gegeben, wo bie Berfens bung noch beträchtlicher gewesen.

2) Bets

# 2) Bergeichniß der

vom isten Bunius 1787. bis ben 3. sten May 1789. auf der Legge zu Gottlingen gezeichneten Einnen, nebst ihrem in Cassengelde berechneten Merthe. Bebene Linnen. Berth, in 128 breit. Caffen. G. Dethir gr. berechnet. 13241,79470,39191,35170,567213,340324,41376,23 8115 48710 229 13750 1933 13 115432 10895 16 \$123 30760 3690 2 221410 3748 3 224892 30481 O & & . | GE = . Sad. Ellen Scha. Glen 12 breit. Linnen. Ridofene 175 breit. Bom 1ften Dunine 1787. bis ben 31. Dan 1788. Bom rften Junius 1788. bis ben 31. Dan 1789. Summa 296413 Ochoc, halten 177892 Ellen. Summa togi 64 Cooch, halten 674964 Ellen Alfo enthalt das legte Jahr gegen bas vorher Summa 7951 Bodod, halten 477072 Ellen. gehenbe an Plus



# IX.

Beschluß der Beschreibung der Stadt
Burtehude.

Bom Rector Rotermunb.

### Sunftes Rapitel.

Won der obrigfeitlichen Berfaffung und ben Burger- Rechten in Burtehude.

Von den Oberregenten.

#### S. 1.

ie Oberherrn unferer Stadt, welche gugleich eine allgemeine Lanbeshoheit batten, maren bis gum mefiphalifden Rrieben 1648. verfchiebene nach einander regierende Bremifche Erzbischofe: Machbem aber bie Stifter Bremen und Verden in ein weltliches Bergoge thum verwandelt wurden, fam Burtehude theils unter tonigl. fcmebifde, theils unter banifche herrichaft. Go lange unfere Stadt bie Ergbifcook ju Oberheren hatte, mußte fie ihnen aud Geborfam leiften. Bahrend ihrer Regierung aber genoß fie einige ansehnliche Borrechte, bie nach und nach wieder verlohren gegangen finb. gleichen waren, g. B. baß Burtebude nicht verpflichtet mar, vor bem Both Dinge, vermöge eines Frenheites briefes, ben Stade icon 1209. von Rapfer Otto dem Dierten erhielt, ju erscheinen. Wenn unfer Ort biefes Recht erhalten, lagt fich nicht gewiß bestimmen, ich vers



muthe aber, daß es in der ersten Salfte des 14ten Jahrs hunderts geschehen seyn muß, weil der Erzbischof Bors chard im Jahr 1328. durch ein Privilegium unserer Stadt die Erlaubniß gegeben, sich aller der Rechte, die Stade genoß, zu bedienen \*). Dahin gehörte unter ans dern auch dieses mit, daß Burtehude, vermöge einer Schenkung Ludwigs des Frommen, vom Jahr 1329. mit allen seinen bargerlichen Einwohnern, von den Herru Erzbischssen nicht mit neuen Austagen sollte beschweret werden. Diese und so viele andere Rechte wurden im Jahr 1345. durch den Erzbischof Otto \*\*), und 1464. durch den Erzbischof Heinrich bestätiget \*\*\*). Sben dieses geschah auch den 26. Sept. 1553. vom Kapser Karl dem Führsten, den 16. Aug. 1611. von Rudolph dem

- 5) Ipsis dimittimus et donamus heiße es im Priviles gto justum jus Stadii, nostrae civitatis.
- \*\*) Im Privilegio des Otto, am Tage der Empfangs niß Maria, da er sich hier ausnielt, gegeben, heist es, nos vero praedictos cives nostros cupientes specialibus gratiis ac benesiciis ampliare, ipsis dimittimus et donamus justum jus stadensis nostrae civitatis, in cujus rei testimonium praesens scriptum etc.
  - \*\*\*) Erzbischof Seinrich sagt, wy betügende apenbar in difer Schrift; bat wy umme Bobithat, unde Deenst, de unsen Vorsahren unde und geschehen und gedaen sind von deme Rade unde Vorgherrn unser Stadt Burtehude, se vorbidden und beschirmen schullen, unde willen truweliden in allen Stücken, wor wy dat vermoghet. Hier benaben begaven wy unde bewedemen se mit beschrewenen Steder Rechte und Erpheyden, der unse-Stadt Stade brucket, u. f. w.



Iweyten, und 1622. von Christian dem Vierten, As nig in Danmemark. S. Altes und Reues zeer Th. S. 236. Noch ein anderes wichtiges Privilegium wurde unserer Stadt im Jahr 1453. vom Kayser Friedrich geschenket; nemlich das Privilegium exemtionis von den freyen Stühlen der heimlichen Gerichte in Westphalen, vermöge welchem, die Stadt auf ewige Zeiten nie wegen ihrer Süter oder anderer Ursachen will len, für die freyen Stühle in Westphalen sollte geladen werden können \*).

In

Dan febe die Urfunde in ben Bergogth. Bremen 4te Sammlung. - Das heimliche Gericht in Befte phalen, foll von Rapfer Barl dem Großen erriche tet worden fepn, um den alten Beftphalen ihren Streiferenen badurch Ginhalt ju thun; porgaglich follte es biefenigen bestrafen, welche bie beibnifde Religion wieder aunahmen. Der Raufer mar ber oberfte Richter, und Die nach ihm die bochte Gemale hatten, hieffen Stublberen. Diefe hatten ihre Richter, weiche Grey ober Dinggraven genannt Die Bevfiger hieffen Greyidmeffen, Beimers ober Debmeschöffen, und von ihren Bappen Schildpore, ober bie rechten schildburs diae fregen Schoppen. Diefe geimers zogen in bem Lande herum, und zeichneten Die lafterhaften Meniden in ein befonderes Bud auf. Gerichte murben alle Vehmuroge, bas beift, alle veinliche und des Todes murbige Sachen entschieden. Die Berurtheilten bieffen bie Verfeimten, und Die Reimers vollzogen bas Urtheil an ihnen. Die ben Zeit murde es in gang Deutschland ubli b, und erft 1512. vom Rayfer Marimilian I. abgeschaft. 6. 30h. Burch. Mentens dill. de Feimeris Westphal. judicii Scabinis.



Im flebzehnten Jahrhundert nahm die erz schöftig, de Oberherrschaft über unser Berzogthum, und folglich auch über Zuptehude ein Ende. Gustav Adolph wurde veranlaßt, im dritten Quinquennis des dreyßigs sährigen Krieges, mit daran Theil zu nehmen. Er eilte damals allen sehr bedrängten niedersächsischen Kreissständen, und unter ihnen dem Erzbischof von Bremen, im Jahr 1630. muthvoll zu Halfe. Er socht für sie, an der Spise einer Armee, welche Wunder der Tapferkeit verrichtete, und ob er gleich schon 1632. den Lauf seiner glorreichen Heidenthaten, ben Lützen vollendete, so suhren doch seine Truppen fort tapfer zu sepn, und bes schoerten durch ihr tapseres Wohlverhalten, den sür ihre nene Königinn Christina und allen Protestanten ungemein vorsheilhaften westphältschen Frieder.

Mun erfolgte ben Friedenstractaten gemäß, die Berwandlung ber Stifter Bremen und Verden in ein weltiiches herzogihum, und nun gewann es mit Zuprtehnde auch sogleich ein anberes Ansehen. Aus Schweden tamen einige Commissarien an, welche ben Etat im Brem: und Berbischen errichteten, und nacht dem sie mit der Ritterschaft und der Städte Deputirten, verschiedene vorläusige Berathschlagungen gepsiogen hats ten, tam zuerst den zosten Jun. 1651. der allgemeine Landtagsreceß zu Bremen, und etliche Monathe hers nach der specielle Fundamentalreces mit Burtehude, den 27sten Sept. 1652. zur Richtigkeit, welcher hernach den 21sten Aug. 1652. zur Richtigkeit, won der Könis gin Christina bestätiget, und dem Stadlichen vom zien Tebr. 1652. gleichgemacht wurde. Wie viele wichtige

wene Verfügungen bamals in Anjehung des Riechens Schul: und Regierungswesens in unserer Stadt ges macht worden find, ist aus dem Inhalt des angeführtem Mecesses vom Jahr 1651. zu ersehen, welche aber hier anzusühren, zu weitläuftig senn wurde. Nur das eins zige will ich erwähnen, daß der Nath und die Burgersschaft, von der Zeit an, der nenen Souverainin dem Huldigungsend, den vorher nur zwen Nathsheren dem Erzbischof geleistet, ablegen mußten 1).

Die Zeit, wo Burtehude ben fcwedifchen Scepter tafte, bauerte inbeffen nicht lange. Dannemark und Schweden lebten mahrend berfelben in teinemiguten Bernehmen. Schon 1657. führten die Danen jein ans.

fehne -

\*) Im 4ten f, bes Recesses heiße es: wegen der Huls bigung ist veliebet worden, obschon der Rath und die Bürgerschaft darauf bestanden, daß wir fürdem, den vorigen Herrn Erzbischösen und Landessürsten, den Eyd durch zweene des Raths, im Namen des ganzen Raths und der Gemeine geleistet und gesschworen, also es auch dermaßen zu dieser Zeit und hinsühro möchte gehalten werden; daß sie dennoch Ihro Majestär zu unterthänigsten Ehre und Resspect u. s. m. sich erboten, selbigen, zuerst der Rath in einem Conclave abgesondert und allein, hernach von der gesammten Bürgerschaft auf dem großen Rathhause öffentlich abzustatten, mit Wersprechung, daß es von ihren Nachsolgern gleicher Gestalt geshalten werden soll.

In dem Suldigungsephe felbst heißt es: im Fall-Christina sterben sollte, so mußte er eben fo, dem Erbprinzen Gustav geleistet werden. Die Consus les und Nathsherrn schwuren in der Audienzstube; der Spodicus und Secretair aber mit der Burgere

fcafs auf dem großen Rathefaale.



kefinliches Rriegsheer ins Bremifche, welches bie mehre ften barin liegenben Plage eroberte \*). Und 1674. folof Dannemart, Brandenburg, Luneburg und Munfter ein neues Bunbnig wiber die Krone Gowes . Dem an Rolge machten fic bie munfterischen und Inneburgifden Eruppen über die brems und verbifden Lander ber, und nahmen 1675. Stade und Burtes bude ein \*\*). Es wurde aber 1679. ben Schweden, fo wie bie meiften anbern eroberten gleden und Stabte, In bem nimmegifchen Frieben wieber abgetreten \*\*\* ). Im Sahr 1709. funbigte ber banifde Sof bem ichwebie fden abermale ben Rrieg an, und 1719. marbe Buri tebude, fo wie bas gange Bergogthum von Dannemart weggenommen, und Schweden war fo ungladlich, bag ts a Sabre barauf ben beutiden Boben gang verlaffen Run trat ber Ronig von Dannemart Bries mufite. brich ber Vierte ben 15ten Jul. 1715. biefe Bergoge thumer, bem durffirfilid Braunidw. Luneburgifden Baufe für 6 Connen Golbes Reichsthaler ab \*\*\*\*). Schweden übergab diefelben barauf im frodholmifden Rrieden 1719, gegen Rachzahlung einer Million Reicher fpeciesthaler an Georg ben Erften, und feit ber Zeit bat

<sup>\*)</sup> Burtehnber Chron. beym Jahr 1637. Dannemark fundigte Schweben ben Krieg in einer Schrift an, Die ben ersten Jun. heraustam, und ben Titel führte: jus feciale armatae daniae,

<sup>\*\*)</sup> Schmauß Reichshiftorie &. 757.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 761. \*\*\*\*) Selcows Grundrif einer pragmatifchen Gu fchichte bes hauses Braunfchw. Laneb, Gostingen, 1767. S. 331.

<sup>(</sup>Annal. se Jahrg. 16 Ch)

4

hat aud unfete Stadt bas unfcagbare Glud, unter ber fanften Grosbrietaunifden und durfürftlich Braunfow. Läneburgiften Regierung ju frhen.

Von der Burtehuder unmittelbaren und eigente lichen Stadtobrigkeit.

§. ` 2.

Bie die Regierungsform ju Burtebude in ben Beiten gewesen, ba es noch ein Burgfteden mar \*), W wegen ber 1405, auf bem Rathbaufe verbrannten Racht richten unbekannt. Doch wiffen wir fo viel, bag Bis felbert , fobalb er bem Orte bas Stabtrecht gab, and gleich einen Proconful verordnete, ber mit ben übrigen Nathsberren, bie Bemeine regieren follte \*\*). 1275 bis 1332, bat Burtebude mit Stade einerlen Stadtbuch gehabe. Die etften befannten Proconfales waten Johann Moylete und beinrich Scopftabe; ber erfte wurde 1222 und ber teste 1343. ermählet. Die erften Rathsberrn aber, Tedo Vollmers, Micos laus Scheele, Johann von Zestersteth und Johann Nickflade \*\*\*). Buerft mutben Die -Mitglieber bes . Daths aus ber Burgericaft, einige and aus bem Altens Lande

<sup>\*)</sup> Soon im Jahr 1492, wat Johann Monneck aus Burvehude, im Magistrat zu Labeck. Hers zogth. Bremen ofte Sammi. G. 439, und von einis gen andern fechet 444 und 443 Nachricht.

<sup>\*\*)</sup> Burtehuber Chron. S. 9. 10.

\*\*\*) M. f. bas Privilegium, bas Sifelbert 1287.

unferer Stabt, wegen entstandener Streitigkeiten aber die Fischerenen und Bothen mit bem Altenstiofter, gegeben.



Kanbe gewählet. In der Folge scheint es, daß blos Pasteicler Ratheberrn wurden, und jeht werden sie durch eine ganze frepe Wahl berufen. Der Reugewählte mußte vom Jahr 1343 an, jedesmal eine Mahlzeid, so wie es in andern Städten gewöhnlich war, zehen; und der lezte, der fich dieser Sewohnheit unterwerfen mußte, war Heinrich Tostede, ein um unsere Stadt' wicht nur den seinem Leben wohlverdienter, sondern auch durch sein gemachtes Testament nach seinem Tode, wohlthätiger Mann. Er wurde 1516. zum Mitgliede des Raths erwählet. Nach ihm mußte jeder Nenges wählte nur etwas weniges zu einer kleinen Ergözlichkeit geben \*), und auch dieses Geses wurde mit der Zeit ausgehoben.

Mit wieviel Bargermeistern ber Rathesfuhl in den Altesten Zeiten befehr gewesen ift, tann ich aus Mangel ber Nachrichten nicht sagen. Bom Jahr 1556 bis 1573. waren 3 Consules, und von 1583. an; ift er mit zwey Burgermeistern, einen Syndicus, zwey Pratoren, zwey Kammerern und einem Secretarius, mithin mit acht Personen beseiht gewesen.

e 2 Die

\*) Die Verordnung siehet im Stadt Ervebod f. 2. anno 1343. tam moderni, quam seniores concordaverunt in hoc conjunctim. Quandocunque contingat creare seu eligere novum consulem, dabit et administrabit convivium consulubus, quod est moris in aliis civitatibus. Und ta der Burtchuber Chronit wird aus M. Mollers farrag. hist. patriae s. 268. angesühret, daß Tostebe bie leste Nathsmahlzeit gegeben.

Die beyden Burgermeister hatten von den altes sten Zeiten her, inspectionem generalem, ber registrende aber, generalem et specialem. Ber altere ist Abministrator des halepagischen Testaments, der june gere alter Laicus: beyde haben Sig und Stimme im geistlichen Colloquio und die Aussicht über die Armen. Ben Wein: und Bierkeller, imgleichen ben abgeschafften Rathestall verwalteten sie gemeinschaftlich \*). Derjenige, welcher den Wein: und Bierkeller hatte, dem wurde das andere und dritte Jahr der Sensor und Subsensor per vices zugeordnet. Erst im Jahr 1718, ward die Bers ordnung gemacht, daß die Consules und Senatores mit dem Bier: und Weinkeller jahrlich wechseln sollten, und so ist es noch \*\*).

Die Pratores waren nach Mushards Chrosnik, Berwalter des Riedergerichts, Inspectores der Künstler, Morgensprachs: Vormunds; und Zehenpfene nigsherren; Executores der Dochzeit: Kindtaus; und Bes grädniß; Verordnungen: imgleichen über die Schiffer, Kuhrleute und Tagelöhner; Ausseher über die Stades Willtahr, und über alles was zu einer guten Polizep gehöret. Die Cammevarii verwalteten die Stadtgüter, die Einnahme und Ausgabe, die Festung und was dazu erforderlich. Sie führen die Aussicht über die Wiehe weide und Trift, über den Torsmoor, über die Wege, Schleusen und Wassergange. Sie sind Ausseher der Bemeis

<sup>\*)</sup> Burtehuber Chronif S. 21. 22. (25) Aus einem geschriebenen alten Buche vom Raths Saufe.



gemeinen Biehweibe, entideiben ben ftreitigen Banfat den und waren auch fonft Erecutores der Feuerordnung.

Die anbern beyden Rathsherren waren Bere walter bes eingegangenen Ziegelhaufes und Kornhaufes, ber Schule und ber Armen.

Der Syndiqus und Secretarius find keine eis gentlichen Rathsherrn, sie sind auch bey ber Cammereys rechnung und der jährlichen sogenannten Umsetzung des Raths nicht zugegen: sie haben aber bey allen andern Wahlgeschäften, blos die Bürgermeister, und Raths, herrnwahlen ausgenommen, in allen übrigen auf dem Rathause vorkommenden Sachen ein entscheibendes Vortum. Der Rang des Syndicus ist gleich nach den Burgermeistern, und ber Rang des Secretarius nach dem jängsten Kämmerer. Beyde mussen Studierte seyn, und werden vom Rathscollegio selbst und allein erkohren. Ihre besondern Amtsverrichtungen ermist man schon zum Theil aus ihren Amtsnamen.

Bu diefer Nachricht, wie sonst die Stadtangelegens heiten sind verwaltet worden, sind nach und nach mans cherley Beränderungen hinzugestiget worden; weil sie aber wenig Erhebliches haben, so konnen sie hier übers gangen werden. Nur dieses einzige verdienet hier noch angemerket zu werben, daß der hiefige Magistrat, vers möge der alten schwedischen Staatseinrichtung vom Jahr 1651. das Recht hat "), zween Landrathe aus seis

<sup>\*)</sup> Landtagerecef vom Jahr 1651.

nem Mittel zu ernennen. Diese hohe Charge wird aller mal benen herren Gurgermeiftern aufgetragen: ber, diteste erhält jedoch nur als Landrath, nach erhaltener töniglicher Bestätzigung, Salarium. Bepbe aber haben in ber Bersammlung ber Landrathe Sit und Simme, imgleichen einen, ihrem Characterangemessenen Rang. Ihre Besoldung wird nach einem toniglichen Rescript vom 14ten Jan. 1735, and ber toniglichen Casse ges reicht \*).

Die sogenannte Ratheumsetzung geschiebet alle Jahr ben aten Januar. In der Umsehung selbst wird ein Jahr um das andere, dem einen herrn Landrath das Prafibium in allen Stadtangelegenheiten, welches in den altern Zeiten, das Wort subren, bieg, ausgetras gen. Die Gerichtsberrn bleiben ohne Neranderung bep ihrer einmal angewiesenen Amtsobliegenheit. Auf por Bephnachten muffen alle, in dem Jahre neugewordene Burger, ihren Burgerend in Gegenwart des gangen Magistrats ablegen.

Unter

Dochon ben zosten May 1663. murbe ben abelie den Landraiben verstattet, gleich nach den Justige ober Sofrathen zu geben. Diese. Berordnung wurde den zien Jan. 1717. erneuert, und vers möge eines Rescripts vom 14/26. Febr. 1727 ift ihnen Origadiersrang gegeben, dergestalt, daß sie nach der Anciennete mit deuselben, und den mit ihnen in gleichem Range stehenden Civilbedienten routeliten. Sind sie nicht vom Adel, so ist ihr Rang nach den Obristiteutenaneen.

Unter den Bergugen, die bieber vom hiefigen Mas giftrat find angeführet warden, machen auch die obeigs keitlichen Rechte einen ansehnlichen Borzug aus. Sie alle anzustheren, wurde für diese Blätter zu weitläustig werden: ich will baher auch nur ben denjenigen Gerechts samen fleben bleiben, weiche ihm, nach dem Reces, der ben 27sten Sept. 1651. wit unferer Stadt aufgerichtet, übrig geblieben, und von der Königin Christina den 21sten Aug. 1652, den Stadischen gleich gemacht wors den find.

Darans ergiebt fich nun, bag unfere Stadt, fowohl in Ansehung ber Rirchen und Geiftlichen, als ber weit. lichen und fibrigen bamit vertrapften Sachen folgende Rechte behalten.

- 1) In allen vorkommenden Rirden : und Souisaden, nach bester Ginficht zu verfahren.
- 2) Die Inspection über bie Rirche und Soule 5).
- 3) Die Bahl, Bocation und Prasentation, ihrer Pres biger und Schulehrer, auch übrigen Rirchenbebienten. Die Prediger muffen, ehe fie angenommen werden bem föniglichen Consistorio in Stade, zum Colloquio prasentiret werden, welches durch zwey Deputirte aus bem Rathscollegio geschiehet, die auch bey der Confes renz mit zugegen sind. Sobald der Candidat vom

<sup>\*)</sup> Fundament. recess vom 27fen Sept. 1651. S. 1. und ber Königin Christina confirmat. privil. Buxteh. privil. Stadens. adaequator. S. 1. Die Obers inspection bleibt ein Regale bes jedesmaligen Landesheren.

Binigliden Confiftorio geschlickt gefunden werben, bie Stelle verwalten ju tonnen, fo wird er dem Dagis ftrat gur eignen Orbination wieber gurudgefenbet \*).

- 4) Das Recht, geiftliche Colloquia und Bufammentunfte anzuftellen, auch die Chefachen in prima instantia au erörtern. Den Darthepen ftunde fren, an bas tonigliche Confiftorium ju appelliren, bas bafelbft ges gebene Urtheil aber, murbe wieder an ben Rath tes mittiret, Des Rechts in Chefacen gu entscheiben. hat fich ber Magiftrat nun völlig begeben \*\*).
- 5) Die Jurisdiction, sowohl über bie Drediger, Rirdens und Schulbebiente, ale beren in bes Rathe Bothmagigs feit gelegenen Guter und Sachen. Imgleichen ber Bathefpruch ben Civil: und Criminalverbrechen ders felbigen, und bie baher entftebende Remotion. Bes trift es aber bie Beterodorie eines Lehrers, fo wers ben feine Gabe vom toniglichen Confiftorio ju Stabe untersucht \*\*\*).

Bas die weltlichen Ungelegenheiten betrift, bart aber fic des Magistrats Auctoritat erftreckt; so ift in

4) Ebendafelbft 6. 1.

\*\*) Dan febe bie Relation zwever Abgefanbten von bem, was bey ber Rirchenvisitation 1695. verges gerner bas protocollum publicum von eben bem Sahre ben zten und igten Oct. - Bon 1702. pag. 70. 71. - Bon 1704. pag. 89. 95. 00. und folgg. - Bon 1705. pag. 21. und von 1784. pag. 67. unter ben Beplagen, mo 2 Ertracte bes Protocolls bom zten und igten Oct. befinbs lich find.

\*\*\*) Confirm. privileg. Buxteh. privilegiis Sta-

dens. adaequati 6. 1.



den Receffen vom 27. Sept. 1651. und vom 21. Aug. 1652. S. II. festgefebt, daß dem Rath

- n. die frepe Bermaltung bes Stadtregiments, sowohl in Civil's als Eriminalsachen über alle und jebe, die fich hier nieberlaffen, blos die tonigl. Bedienten ausges nommen, ju führen gutommt.
- a, Daß er ben den gemachten Stadtverfaffungen und Berordnungen ju fchufen, und folde für fich und bie Burgericaft, wenn es für bienlich gehalten wird, ju verandern befugt fenn foll.
- 3. Daß von feinen Urtheilen, wenn die Summe unter 400 Thaler ift, nicht appelliret werben tann.
- 4. Daß der Magiftrat immediate bey dem toniglichen Sofgericht besprochen werden foll,
- 5. Soff die Erift und gemeine Bende, die Jagd, Fifches reven und Teiche unbeeintrachtiget bleiben \*).
- 6. Spil der Rath bas Recht haben, auffer ben fregen Jahrmartten, teinen fremden Raufmann in der Stade au bulben \*\*).
- 7. Soll ber Rath nicht verbunden feyn, bey Reichelreißs und andern Anlagen, mehr als fonft gewöhnlich gewes fen, bengubringen \*\*\*).

Von den burgerlichen Collegiis.

S. 3.

Bey perschiebenen Stadtangelegenheiten muß sich besonderes aus der Burgerschaft zusammengesettes L 5 Coller

\*) Reces von 1651. 9. 6.

\*\*) Ebendas. §. 7.

\*\*\*) Ebendas. S. 2.

Collegium auf dem Rathbaufe verlammien, bas aus vier und amangig Berfonen beftebet. Acte von ihnen, mas den bas Collegium ber Achtmanner aus; fie find ben ber Ablegung ber Rammeren , Rechnung gegenwartig; wird aber bie Stadtrechung abgeleget, fo ift bas gange Rollegium ber Bier und Amangiger versammiet. Smittliden Mitglieber biefer gwen Coffegien, werben theils aus ber Gemeine, theils aus ben Aemtern gewählet, fo baß zwolf Mitglieber aus ber Burgericaft bie Memter baben, und awolf bie aus ber Raufmannicaft aber einem anbern Stanbe, ber fein Amt bat, barinnen Stirbt aus bem Collegio bet aufgegommen werben. Ademanner ein Mitglieb, fo werben bem Dagiftrat gleich in ben erften bier Bochen zwen Ranbibaten bors gefchlagen und einer babon gewählet. Bar ber Bem forbene que ber Gemeine, fo wird bie Stelle aud wies ber mit einem Mitgliebe aus berfelben befest, und fo and umgetehrt. Stirbt bingegen aus bem Rollegio ber Wier und Zwanziger jemand. fo wird bie Stelle erft ben . 27. Dec. wo bas gange Collegium feine Berfammlung hat, wieder befetet, und auch bier wird genau auf bas Gleichgewicht ber Mitglieber aus ben Zemtern und ber Semeine gefeben.

An eben biefem Tage werben auch die fürgerlichen Officia vergeben. Ce werben zwen neue Butegerworte haiter, bamie beren ftete viere find, aus ber Semeine, ober bem Amte gewählet; die Reugewählten treten ihr Amt aber erft bas zunächst folgende Jahr darauf an. Der alteste Burgerworthalter führet die Rechnung von ber



der Collecten Caffe, und von andern Ausgaben und Eins nahmen. Der jüngfte hat die Werwaltung der Moore rechnung. Gen so wird es mit der allgemeinen freyen Anhweide gehalten. Es find auch vier Persquen daber angestellet, und ihre Wahl und ganze Einrichtung ift ders jenigen, die ich von den Odrgerworthaltern angeführet babe, völlig gleich. Blos der Unterschied ist hier zu bes merten, daß der älteste Weideverordneter die Bechnung allein sühret. Diese Rechnung wird alle Jahr den Mons tag vor der Fasinacht, in Gegenwart des Camerarit, der vier Bürgerworthalter und der übrigen Weibeversordneten, in der Wohnung des jedesmaligen Rechnungss führers abgeleget.

Wenn der Bürgerichaft Stadtangelegenheiten bes fannt gemacht werben sollen; fo wird selbige auf das Raihhaus gefordert: sobald ber Bortrag geschehen, nimmt fie ihren Abtritt und bespricht sich gemeinschafts lich darüber. Darauf muß berjenige Burgerworthalter, ber Rechnungsführer ift, dem Magistrat die Meinung und das Gutachten der Burgerschaft bekannt machen und auch den Antrag thun, wenn fie sonft etwas porzus kellen haben.

Pon dem vorzüglichsten Privilegien, Aechten und Brepheiten der Stadt Burtebude.

9. 4.

Der unglickliche Brank, ber 1405, unfer Rathhans verzehrte, hat zwar manche bieber gehörige Originalbor cumente, ber Machwelt entriffen; bemohnerachtet wurde fic bon benen noch verhandenen ungemeln vieles auführ



ren laffen, wonn in biefen Blattern ber Plat bagu mare. Denn Burtebude hat von ben Erzblichofen und nache maligen Landesherren \*), eine beträchtliche Menge von Frenheitebriefen nach und nach erhalten; und manche berfelben find ichon burch die Lange ber Zeit wieder ere loschen. Diefe muffen baher von ben Neuern und noch galtigen gehörig abgesondert werden. Von jenen ist bik lig querft die Rede.

Daß unfere Stadt ju ben alten berühmten hans feftabten gehöret hat, habe ich icon im erften Stud bes vierten Jahrganges S. 110. bewiefen \*\*). Beiß man

- \*) S. ben Abidnitt von ben Oberregenten. Auch ber Erzbischof Gerhard bestätigte der Stadt alle ihre Privilegia, wie der folgende Brief beweiset. Erzibischof Gerb bekennet u. s. w. dat wi um Wohlthat und Dienst, de unsen Worfahren und und geschehen und gethan, sind von dem Nade und Börgern und sers Weichbeldes Burtehube', se vorbitten und bes schermen sulben und willen Truwelicken in allen Stücken, wo wy dat vermögen. Hieran banen und begauen wi und und bewedemen Se, mit beschres venen Steder Frenheiten, de unse Stade brucket und se schaft und Willen dohn, als ehr rechten hulbigenden Herrn. gegeben im Jahr 1442.
- In der Nachricht, die ich aus den Werbenhagen im isten Stück des 4ten Jahrgangs angesühret habe, muß anstatt coenobio celeri crescere, coenobio veteri crescere, und austatt augere augeri gelesen werden. Auch muß ben donatum est und nicht ben civitatem bas Punctum stehen. Laurentius Gerhard Bergst hat auch eine Abschiederede vom Lübecker Gymnass 1779. drucken lassen, in welcher er Buxtehudam civitatem olim Hanseaticam ideoque



nun, wie groß die Rechte und Borgige folder Stabte gewesen, wie ansehnlich ihr handel, wie beträchtlich ihre Reichthumer und übrigen Berrechte, so lange gewesen find, als bas hanseatische Bundniß sich erhielt, so ift der Schluß auch leicht auf den damaligen beglückten Zuftand unserer Stadt gewacht.

Ein anderes Borrecht, welches Buptehude das durch zuwuchs, war beffen alte Stapelgerechtigkeit, wels de in gewissem Betracht, bis jest noch gultig ift. Penn der erfte Grund zu diesem Privilegio geleget worden ist, davon habe ich keine Nachricht finden können. Nach dem Definitiv: Urtheil von Speyer den 19. April 1619. wurde unserer Stadt die Stapelgerechtigkeit aufs neue dugesaget. Roch ein anderes Borrecht erhielt die Stadt 1385, von den Grafen Otto und Bernhard vom Schauenburg, vermöge weichem die hiesigen Einwohe net, die Baaren zur See gehen liessen, vom Elbzoll frey waren \*).

Burtehude ift auch bis diese Stunde von andern namhaften Rechten und Privilegien noch nicht entblößer, und gehörer noch immer mit zu denen, in ihrer Konsie stenz gebliebenen freven Stånden des Herzogthums Bres men und Verden. Es macht mit der Stadt Stade, seitbem sich Bremen entzogen hat, die zwepte Classe

que pristinis temporibus foedere Lubecae junctam, beschreibet.

<sup>\*)</sup> Die Urkunde ftehet im funften Theil bes Alten und Menen ber Gerzogthumer Bremen und Berben. O. 232.



ans \*), die das ganze Land prasentiren, für beffen Boss sargen, und zu allen den Scatum concernirenden Anger legenheiten, nach Anleitung des Landfags: Abschiebs und der Generalprivilegien vom Jahr 1651. mit gezogen werden, und andere Borrechte mehr zu geniessen haben. Und es sey als ein nobile membrum der freyen bremd sehen Stände, von den hohen toniglichen Commissarien den der ersten Einrichtung des Etats im Berzogthum Breinen und Verden erfannt, daher aller Präreget tiven volltommen mit sähig, die den freyen Ständen, alle siehen irgendide vermacht wären. Auch zum Sofger richt, bas 1517. urrichtet worden ist, schielt Bustehm de seinen Deputitzen \*\*).

Unter ben übrigen allgemeinen Rechten, bereit es fich nebft allen Stanben im Gremifchen ju erfreuen hat, find

1) baß bie Einwohner in ihrer Rahrung, Sanbel, Banbel, Kaufmannicaft, Mulge, Grauen und allers hand handwerken, barauf fle angelegt, nicht beeintrachstiget, sondern vielmehr baben ju allen Zeiten geschüßet und gelassen werben sollen \*\*\*).

Auch ju foldem Enbe 2) nicht auf bem Lande, gas mal auf bes Geeft und innerhalb zwey Mellen um bie

Stabt.

(4) Burtehuber Chron. bey blefem Jahr, vergleiche ben Gofgerichtsreceg vom 2. Dec. 1665.

<sup>\*)</sup> Bergogthumer Bremen und Berben, 3te Samme fung S. 201. folge.

<sup>\*\*\*)</sup> M. f. bie Refolution, welche ber König Carl bem Licentiat Schleufing ben 3. Jun. 1683. Bu Stod's holm ertheilet.



- Stadt \*), am allerwenigsten in dem vor der Stadt gelegenen Altenkloster, Handwerker geduldet noch ges heegt, sondern \*\*) falva folum hujus vel illius legitima possessione in die Stadte verwiesen werden.
- 3) Daß es vom Service befreyet ift, die andere Derter den Officieren geben muffen; nach bem Priviles gio Stockholm b. 21. Mary 1692.
- 4) If nach bem gundamentalreces vom Jahr 1652. aufferhalb ben fregen Jahrmartten niemand erlandt, einige Baaren in unferer Stadt feil ju haben, und bem Dagistratverftattet, foldes ju verbieten.
- 5) 3ft alle Marketenteren und alles Kaufen vor ber Stadt fchlechterbings unguläfig.
- 6) Ift ben Thorschreibern vor ber Stadt bie buri gerliche Dichrung speciatim verboten und eben fo and
  - 7) Allen tonigl. Civili und Militairbedienten.

X.

Anmerd. Im zeen Stind bes sten Jahrganges S. 413 muffen die Worte "an der sublicen Seine befindet "fich das Sprühenhaus des toniglichen Amtes," so verändert werden; hatte bas tonigl. Amt feine Sprühe zur Miethe. Denn bas Behältniß gehöf ret ber Stadt zu.

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. 6. 2.

<sup>2\*)</sup> Rönigl. schwedliche Resolution vom 11, Sept. 1682. 5.2. und Rescript vom 3. Jul. 1683.

## Ť.

# Miscellaneen.

1) Einweihung einer neuen Kirche zur Gnarrenburg, Herzogthums Bremen.

er Gnarrenburger Moor, ber zu bem Amte Bremervorde gehoret, und feinen Damen Zweis felsohne von einer ehemals bafelbft gelegenen Burg, ober Schange, die Gnarrenburg genannt, bat, ftoget ofts marts an die Rirdfpiele Bevern, Gelfingen und Abas de; mestmarts an die Rirchipiele Derel, Rubstabte und Sambergen; und subwarts an ben Duvelsmoor. Da bie tonigliche Rammer biefen Moor tauflich an fic gebracht batte; fo machte fie einen Berfuch, ibn mit nenen Anbauern befegen ju lagen. Der erfte Berfuch entiprach ihrer Erwartung, und die Fortfebung beffelben übertraf fle. Der Mooritheilt fich in ben Untern und in ben Obern Moor. In jenen murden 5 Borfer, die og Reverftellen ausmachen follten - in biefem aber 6 Dors fer, bie aus 163 generftellen befteben follten, abgeftect, Bon Diefen find bisher ju Sindorf 18; ju Boblbeim 4: ju Geeftdorf4; und ju Johrentheil 2; in allem also 53 Steilen bebauet und befett. Benn Bnigl. Rammer nicht obne Urface glaubte, bag ber Anban, wenn erft eine Rirche in ber Dabe vorhanden mare, defto beffer fortges hen, und die ausgestedten Plate befto eber befest wers ben durften; fo trug fie bey unfers allergnabigften Ros nigs



(Annal. 5r Jahrg. 18 St.)



nen Gerafte hangen, darauf gefeht werben tannt ber. andre aber foll bie Orgel enthalten. Die Rirde ift hed: und helle, und die Rirchenfiellen haben thre gnee Lage Alles ift blaulich angemable und mit und Ordnung. gelben - Rangel und Altar aber, in weichem bas Sauf: beden und ber Gottestaften angebracht ift, mit golbenen :. Leiften verfeben. Das Altar hat die fimple, aber vid: fagende Infdrift: Gott allein die Ehre, und and: marts an ber großen Thur ber Rirche flehen Die Borte: GLORIA IN DESERTIS DEO. Rum Drediger ties fer neuen Gemeine wurde der bisherige Candidat, Job. Binr. Rublemann ernaunt, und ju feiner Ginführung, und jur Einweihung ber neuen Rirche, ber 28fte Gept. Die Kormalien ber Ginweihung waren anbérahmt. eben biefelben, bie ehebem jum Gnarrenberge beobs : actet worden ; (Dan fehr diefe Annalen im aten Sahts gange S. 478.) baher brauchen wir affhie nichts mehr bingugufegen, als daß ber Bert Gen. Superint. Dratie feine Einweihungsrebe über Df. 126. v. 3. Die Orbina: tons: und Ginführungerebe aber über Ched. 3. v. 17-21. bielte.

Der Paftor jur Gnarrenburg hat nun alles, was von Altersher zu der Pfarre zu Rubstädt gehöret hat. Bon jeder noch unbebaueten Stelle giebt königl. Kammgrihm, die ersten zwölf Jahre durch, jährlich zwey — von jeder schon bebaueten Suelle aber einen Mark Lübisch. Bum haf, und hausplat hat er einen — zu Gartens Gras, und Beideland aber zehn und einen halben Morgen. Seine Accidenzien find folgendermaßen reguliret:

#### 1

| Drepmalige Procla     | mation   | thu       | <b>t</b>     |          | ,     | 8 .       |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|
| Eine Copulation       |          |           | 5            | 2        |       |           |
| Eine Rinbraufe        | •        | - V       | •            | æ        | . ,   | <b></b> . |
| Sin Kirchgang         | - 12     |           |              | <u>.</u> | \$    | 8 4       |
| Die Confirmation e    | ines Ki  | nbes      |              |          |       | 41.       |
| Jede Fürbitte         | •        | ,         | <b>3</b> · . |          | 1     | 2 /       |
| Eine Danffagung       |          |           | <b>1</b>     |          |       | 4 5       |
| Ginen Rranten gu      | berichte | <b>11</b> |              | 1        |       | ~         |
| Eine Leiche eines Co  | nfirmi   | rten      |              | . ' 2    | <br>8 |           |
| Gine Leiche eines nie | ct Con   | firm      | irten,       | j.       | 5     | 2 1       |

Bey ben Ruhftabtern bleiben bie Accidengien für ben Prediger und Rufter, wie fie von Altere hergebracht find.

Der Kafter zur Gnarrenburg friegt in ben erften 12 Jahren aus der Kammer jährlich 30 Athir. hat zum Hause und Hofplat einen — und zum Gartene Saats und Weibelande fieben und einen halben Morgen.

Seine Accidengien find biefe:

| Jahrliche Pflicht von jedem Sofe | •       | 2 <b>%</b> . |
|----------------------------------|---------|--------------|
| Bon einer Socheit                |         | 4 1.         |
| Bon einer Taufe                  |         | A 4          |
| Ben Rrantenberichtigungen        | :<br>•  | 21           |
| Bon einer großen Leiche          | 1 90 f. |              |
| Bon einer kleinen .              | _       | 12 8         |

Benn affes erft völlig bebauer ift, wirb es eine große Gemeine merben. Denn

M 2

Rubi

| •                 |               |      | @   |             | affiam. |
|-------------------|---------------|------|-----|-------------|---------|
| Ein bahinter anti | egendes Dorf  |      | 12  | ·           | _       |
| Ofterfobe, Amts ! |               | •    | 25  |             |         |
| Schule            |               |      | 4   |             |         |
| Muble und Pact    | hof, Pfarre w | nd ( |     |             |         |
| Ober: Gnarrenbur  |               | •    | 163 |             |         |
| Unter: Gnarrenbu  | * 1 ·         |      | 98  | <del></del> |         |
| Rubstadt beträgt  | , I           | •    | 538 | enerftellen | ٥       |
|                   | a 1           |      | `@i |             | A.W     |

2) Amts-Jubildum des Herrn Geheimen Juftigraths D. Georg Ludewig Bohmer in Sidtlingen.

Mas dem feeligen bollmann, vor bren Jahren, um einige Tage ju erleben, nicht bestimmt und vergonnet mar, bas erfebte in biefem Monate September 1790. ber um bie Untverfitat Gottingen und bie Rechtsgelabrts heit fo fehr verbiente herr Geheime Juftigrath Bobmer Dafelbft - fein Professor Jubilaum. Da bas Annivers farinin am 17ten Sept. wie gewihnlich, burch eine Pros ceftion in bia.Rirche und eine Rebe gefepert werben folite, fo befdioß man von Seiten ber Universität, jenes Amese Inbilaum damit ju verbinden. herr hofrath beyne Anpigte baber baffelbe in bem Programm vom iften fell. Monate an; und gebacher in ber Tages barauf in ber Rirche gehaltenen Rebe, ber vielen und großen Bem blenfte bes wurdigen Greifes, mit bem gebuhrenben Lobe. Abende vorher ben iften brachten ihm bie Sin-Denten eine folenne Duft und überreichten ein Gebicht.



Zim 17teb war, nach vorübergegangenen Solennitäten, Mittags ein festliches Dabl und Abende Ball auf dem Concilien Saufe; an welchen allen bie berben, noch bort. befindlichen tonigl. Prinzen, perfonlichen Untheil nabe Drey junge Frauenzimmer befrangten ben mur: digen Greis benm Tange, mit einem Lorbeerfrange, ben er aber, balb barauf, einer ber jungen Rrangenben auf-Benn wir bier in die Ausbrucke bes Berrn Bofs rath Sevne von ihm, als einem Viro Perillustri meritis annis virtutibus venerabili, civibusque academicis, institutionis industria assiduitate ac religione, morum verboromque comitate et humanitate, animique benevolentia, qua ille amplectitur omnes, et de omnibus bene mereri studet, merito carissimo aus voller Ueberzeugung und perfonlicher Sochachtung einstimmen ; fo tonnen wir uns auch eben wenig ber Des flexionen erwebren: was ein fo thatiges funfzigiabriges Leben für eine Summe von Ipeen und Reuntniffen, burd lebre und Odriften, beb ibm feibft und andern, in Umlauf gebracht baben : wie viele junge Leute, wah rend eines folden Zeitraums, aus feinem Unterrichte berausgegangen febn muffen, die jego ben größten Chi reintellen im Staate, auch allen Arten von Bebienuns gen und Barben vorfteben, und bie jegige gange Genes ration, menigftens ber einlandifden Staatsbeamten ans: machen; mit welcher Beiterfeit-und Aufriebenheit enb Hich ein folder Mann auf eine folde Laufbahn zurücks feben muß, ba er mit Grunde erwarten tann, bag taus fenbe ihm ben innern berglichen Dant, fur bie von ihm · erhals



echaltene Blbung und Renntnif zollen, son weichem ber Berfaffer biefer Anzeige wie immer, fo befonders ben biefer feperlichen Begebenheit auf das lebhaftefte burchbrungen ift.

**3**.

3) Milde Stiftung des verstorbenen herru Burgermeiftere Rruger zu Uelhen.

Der im Jun. d. J. hieselbst verstorbene herr Burgers meister Krüger, hat in seinem Testamente, ausser 24 Rible. welche gleich nach seinem Absterben an die Armen vertheilt sind, benselben noch 500 Rible. in C. M. vers macht, bavon jedesmal an seinem Sterbetage die Zins sen an die hiesigen Stadtarmen vertheilt werden sollen. Ausserdem hat derselbe in seinem Testamente 530 Rible. in Golde, zur Erbauung eines neuen Altars an hiesige Marien: Kirche geschenkt. Je seltener dergleichen Seisschenke in unsern Zeiten sind, bestomehr verdient das Andenken solcher Personen, welche so wohlthätige Bers mächtnisse kisten, einer dankbaren Erwähnung.

Droehnewolf.

4) Nachricht von einer fehr bosartigen Ruhr, welche im Commer 1790. in Groffenschneen, Amts Friedland, ben Gottingen graffiret hat.

Diese Seuche brach schon früh, um Johannis dieses Jahrs aus, und dauerte bis zu Ende des August. Sie

mar



War von verfchtebener Art, bey ben meiften Datienten iaber eine wife, und mur ben einigen eine weife und Ballichte Rube, und verbreitete fic besonders in ben erften Tagen des Julius fo fonell von Saus ju Saus, das in diefer aus 22 Renerstellen und 120 gamilien be Arehenden großen Gemeinde nur etwa 6 Saufer mit bet Rrantheit perfconet blieben, und nach Befchaffenheit ber Samilien 2, 3, 4, 5, 6 bis 'y Perfonen aus einem Danfe faft immer ju gleicher Beit bavon ergriffen murs den. Man hat über 100 Menschen gezählet, welche simmal binnen 24 Stunden niebergeworfen find, und Aberhaupt weiß man mit Gewisbeit über 300 Petfonen, welche an biefer Plage mehr ober weniger gelitten haben. Micht bios aite und fowachliche, fondern auch ftarte, gefunde und blubenbe Leute, meiftentheils aber Frauende perfonen und Rinder wurden bavon befallen und gemeis niglich ploglich niebergeriffen. Auch folde Perfonen, bieben ihrer fillen hanslichen Lebensart feinen Erhibungen und Bertalrungen ansgesetzet gemefen maren, blieben nicht bamit verschonet.

Das königl. Amt Friedland bewies zwar gleich anfangs eine sehr rühmliche Sorgfalt, der weitern Aussbreitung dieser Seuche zu wehren. Der in Großetzs Schneen wohnende geschickte Amtschirurgus erhielt den Auftrag, die Kcanten täglich zu besuchen, und ihnen die in der von königl. Landesregierung bekannt gemachten Anweisung vorgeschriedene Heilmittel vorerst unentigeldschauszutheilen. Da aber diese Mittel nur bev Benigen die versprochene Wirfung hervorbrachten; so wurde

19 Apr

wurde auch noch ein berahmter Acte and Göttinger, von der Gemeinde seihft zu Gulfe gerufen, den, es auch an seinen Bemähungen nicht fehlen ließ, dem Leidenden Gulfe und Erleichterung zu verschaffen. Allein, obgleich auf die Borstellungen des Predigers von der Canzei und in den Arantenhäusern, die dangebotene Arzenen von allen Patienten angenommen, und gebraucher wurde; so erhielten doch auch dadurch nur Benige eine Linder rung ihrer Schmerzen, die Messen litten vielmihr an einer hestigen Entzundung mehrere Wochen lang so nau aussprechliche Quaalen, als man hier nie der dieser Arantheit empfunden haben walke, und täglich wurden Leichen durch das Geläute der Glocken angetändiget.

Diese häusigen Todesfülle verbreiteren ein solches Schrecken über die Gemeinde, und machten die Rransten so mistrauisch gegen die verordnete Arzenen, daß nun keiner mehr davon nehmen wollte, sondernibie! Deisten entweder, gar keine oder nur geringe hausmittel von einigen seldst gesuchten Burzeln und Arantern gebrauchten. Als ein Vorbauungsmittel nahmen besonders die Daunspersonen häusig einen Traut von der sogenannsten Gergs und Barenwurzel mit Grandtewein vermissen, und glaubten dadurch vor der Anstellung der Seuche bewahret zu senn.

Sonderbar mar es, daß eben zu ber Zeit, da die Roth am höchsten stieg, und keine Arzenen mehr heifen wollte, die Ruhr auf einmal von ihrer Hefrigkeit nach; ließ, und das häufige Sterben aufhörte. Bahricheins lich hat eine Beränderung des Wetters, und besonders

ein heftiger Sentimmind, ber fich ju ber Beit (gegen bas . Ende bes Inlins) erbub, die fo foleunige Abnahme ber Rrantheit bewirtet. Die Seuche baperte zwar hernach noch iber ein Monat bey einzelnen Berfonen fort; aber viele Rrante fonnten baben ihre Gelchafte verrichten, und wurden nicht nur ohne den Gebrauch irgend eines Arzenenmittels hergestellet, fondern manche fonft fcmache lice Leute fühlten fich nach ihrer Genefung viel munter rer und gesunder, als fle vorher maren. Mon benen. aber, welche an ber erften bobartigen Rubr gelitten hatten, behielten viele noch lange nachher ben Durch, lauf, bep einigen erzeugte fich auch ein mafferfüchtiger, Gefdwulft, und noch jest im Novemb. giebt es Perfor nen in der Gemeinde, welche die Folgen biefer Plage an ihrem Rorper empfinben.

Satte die Seuche noch langer in ihrer erften Seftigs teit fortgedauert, so wurde die Angahl der Gestorbenen noch ungleich größer sepn, als sie wirklich ist. Denn die meisten davon wurden in den ersten 14 Tagen des Julius weggeraffet, und überhaupt sind 24 Menschen an der Ruhr selbst und hernach noch 2 alte Leute an den Holgen derfelben gestorben. Es sind darunter 12 Kinder unter 14 Jahren, 6 junge Personen von 14 bis 35 Jahren und einige Alte von 70 bis 90 Jahren.

Etwas fpater, als in Großen Schneen, im Justins und August, brach die Ruhr auch in einigen andern Berfern bes Amees Friedland und Reinhaufen aus, und bauerte barinnen auch langer, bis zu Ende bes Octobers.



Im Amete Friedland find in Friedland felbet, einem Orte von etwa 30 Hänfern, von 27 Ruchebeand ten, 2 Franenspersonen und 3 Linder und in Kütgerischen, 2 franenspersonen und 3 Linder und in Kütgerischen, einem Worfe von etwa 60 Hänfern, von 60 Patienten, nur 3 erwachsene Franenspersonen und 2 Kinder gestorben. Wer sehr rocheschaffne Prediger dieser bepben combinirten Gemeinden, hat die meisten Krauden durch die von Wnigl. Landescegierung empsohlnen Helimiztel glücklich hergestellet.

In Miterohaufen, einem Orte von 26 Saufern, find zwar 8 Kinder, aber alle unter 3 Jahren und gan teine Erwachsene an der Ruhr gestorben.

In Ballenhaufen, einem Dorfe van 27 Sanfern, find 2 erwachfene Franenspersonen und 2 Rinder von biefer Senche weggeraffet.

In bem benachbarten Amte Aeinhausen ist bie Seuche epidemischer und verheerender gewesen. Denn in Ischenrobe, einem kleinen Orte von einigen 20 Häusern, sind to Personen baran gestorben; und in Reinhausen seibst, einem Dorse von 25 Wohnstellen, sind von 60 Auhrkrauten, 3 erwachsene Frauens und 9 Kinder aus der Welt gegangen. An diesem Orte hat sich der Estadronchirurgus Brüggemann ben dem östen Dragonerregiment um die Ruhrpatienten sehr verdient gemacht, und sast alle, die ihn consustren, wurden geheifet.

Mertwürdig ift es, baß fo piele andre Borfer, welche von ben Orten, wo bie Ruhe graffiret hat, nur eine viertels ober halbe Stunde entfernet find, vollig mit



der Plage berfienet geblieben find, obgleich ben ben Son wohnern derfelben gleiche nararliche lirfachen fiatt gefinn ben haben. Großen Schneen, am zz. Oct. 1790.

5) Rachricht von der jungst verstorbenen Frau Aebusin von Estorf zu Lune.

Das Andenken berjenigen Personen, welche die Borfes hung dazu bestimmet hat, das Bohl ganzer Staaten zu entscheiben, verdienet es zwar vorzüglich, der Rachweit ausbewahret zu werden, besonders alsbenn, wenn sie Gerafter und Bemühungen dahin rühmlichst verwender haben, Wölker zu begtücken, und drohende Ungewitter des derhecrenden Krieges von ihnen abzuwenden, wovon die Seschichte dieses Jahres selbst, ein merkwürdiges, zum allgemeinen Wohl Europens abzielendes Benspiel, der Rachtommenschaft einliefern wird; allein nur wenige Menschen sind zu solchen wichtigen Seschäften berusen, am seltensten ist dieses das dem anderen Geschlecht beschies dene Loos.

Sollten aber beswegen nachahmungswürdige Sept spiele im Privatleben es nicht auch verdienen, baß sie der Bergessenheit entrissen, und andern zum Muster der Rachahmung vorgestellet warden? Ich glaube es allere dings! Der Staatsmann und Gelb bilder sich nach große sen Staatsmannern und Gelbe bilder sich nach großen Staatsmannern und Gelben, deren Beachuhm und Thaten er gelesen: warum sollte denn der, dem es um Rechtschaffenheit zu thun ist, sich nicht auch nach Persos nen bilden können, deren segenvolles Andenten ihm aufs gestellet wird? Ich hoffe also dem Vorwurfe der Rachs welt



weit nicht ausgesetzt zu sepn, vielmehr den Benfall aller Beitgenoffen hiefiger Lande zu erhalten, besonders derers jenigen unter ihnen, die das Gluck gehabt haben, die wohlleelige Frau Aebtiffin des adelichen Klosters Lüne personlich zu kennen, wann ich hier ein und anderes the rer Lebensumstände und Characters aufbewahre.

Brau Barbara Sophie von Efforf Kammete and einem altabelichen verhienstvollen Gefchlecht bes Lus mehnrafichen Landes ber. 36r Gerr Bater Otto pon Morf. Erbherr auf Meepe, Konigl. Grafbrit. und Churfurftl. Braunfow. Lineburgifder hofrichter 24 Relle, Landrath im Edneburgifden und Ausrenter bes Rioftere ju St. Michaelis-in Laneburn; farb im April 1733., alt 85 Jahr, und ihre Frau Mutter, Maria Blifabeth von Meding, des Erblandmars fchalls, Landraths und Ausreuters, herrn Werner Aus guft von Meding zwente Tochter, folgte ihrem Ges mabl im Rovember 1746. alt 74 Jahr, im Tobe nach-Die moblfeelige Frau Mebtifin erblichte bas. Licht ben Melt am zoften December 1710., ward ben noch jungen Sabren 1730. als Klofterfraulein ju Lune aufgenoms men, am 29ften Junius 1759, aber in ben Dlat ber Krau Mebtiffin von harling, mit einer großen Debri beit von Stimmen gur Arbtiffin ermablt, und alfofort beftatiget und eingewenhet.

Das erworbene Zutrauen ihrer Mitschwestern, und bie Dechachtung aller Bobidenkenden war der Grund dieser Wahl und sie erfüllete bestmöglichst jede hierauf gebauete Hofnung. Im Genusse bes seltenen Glucks,

non



Don allen bie fie tannten, wenigftens von allen Reibes fcaffenen, geliebet und geehrt ju fenn, befag bie Boble feelige freulich auch folde Vorzuge, wodurd Gie Gid Diefe Berehrung nicht nur erwerben, fondern fle auch forte fesen, ja vermehren tonnte. Gie hatte bev einer pors theilhaften Bilbung bes Rorpers gefucht eine vorzüglich wohlgebilbete Seele ju erhalten. Religion, Tugend, Rechtschaffenheit, Uneigennugigfeit, Bobithatigfeit, am genehmes Befen und Freundlichfeit mit Ernft verbunden, Ordnung, mobiüberlegte und vorfichtige Ausrichtung ber Gefcafte, waren bie Sauptjuge ihres liebenswurdigeis Characters. Alle biefenigen, welche Sie naber gefannt haben, mogen herzutreten und beurtheilen, ob ich ein fcmeichelhafter Lobredner bin. Zwar ließ Gie nicht vor fich herpefannen, wann fich ju einer menfcenfreundlie den Sanblung ober eblen und lobenswardigen That eine Gelegenheit fant; allein biefenigen, benen Gie mit Rath und That, bie Armen und Sufffofen benen Gie im Stillen, vielleicht ihnen felbft unbefannt, Bevftanb leiffete, murben besmegen nicht verabfaumet, vielmehr gab ihr mohlgeordneter Berftanb jebergeit bie amede bienlichften Mittel jum Bobl ihrer Debenmenfchen an Die Band. Strenge gegen fich felbft, und munter ben Ausrichtung aller ihrer Geschafte, tonnte ihr Benfpiel alle Diefenigen beschämen, welche ben viel jungern Sahren, trage, nachläßig ober weichlich futb. Gie lebte mit groß fer Anftanbigteit, verabicheuere aber ben gang unnuben und überflufigen Anfwand, baber tonnte Sie benn auch Ben ihrer Orbnungoliebe mehr als anbere, mit einer pillor



vollig gleichen Ginnahme ausrichten, obichon Sie feen von allem Geize, manches jum Beften anberer nachließ, was Ihr mit Recht gehöret hatte.

Sie ftarb, nachbem Sie ein gludliches und ehrene bolles Alter burchlebt, am sten August 1790. im bennahe gutudgelegten goffen Jahre an einer Entfraftung, und wurde ihrer, von allem Pracht entfernten Dentungs: art nach, und fo wie Gie es felbft befohlen hatte, atm acifen b. D. Morgens in aller Stille jur Rube gebracht. Aein Bunber, bag Sie bey fo rubmvollen Gigenichaften affeemein geliebt und hochgefcabet murbe, und mit Rube. Gelaffenbeit, ja mit Arendigfeit über bas Grab binande feben tonnte, bem jett bie entfeelten Gebeine in Erware swing einer frolichen Auferftehung auvertrauer find. Ihr Anbenten, befonders die große Sorgfalt und Treue, mie welcher Sie bas Befte bes Klofters, bem Sie vorgesetzet war, ins gafte Jahr auf alle Beife beforberte, wirb gewiß noch lange in Segen bleiben, und verdient es ench völkig !

Die von einer Meifterhand zeugende Innschrift an bem Sarge, legt gaut im turgen, boch febr paffend, ibs ren Character bar. > hier ift fie:

Auf hofnung ber feeligen Auferstehung ruben bier bie Gebeine

bon

Frau Barbara Sophie von Eftorf.

Sie war gebohren ben 20sten December 1710. ermählt zur Aebtiffin beg abelichen Klosters Lune ben 29sten Junius 1759.



und ftach fauft bes Codes der Gerechten den zien August 1790.

Ihr Leben war ....

Er famigfeit gegen Gott, achte Reblichfeit gegen Alle, wie Evene in ihrem Amte, und Liebe und Dantbarteit

werben bies

Ihr Andenten in Segen erhalten!

3mar ift Chire jest gebengt, bas viele Jahre fing ein so vortrestiches Oberhaupt befaß, bessen Berbinfte Tannte und veruhtbe, und nun den Verluft schmerzlich empfinder, doch aber auch gludlich, baß es ber der Wenge der verbienstvollen Mitglieder seiner Bersammlung, die frohe hofnung schöpfen kann, die erledigte Seelle hald werderum zum Gluck bes Kibsters besetz zu sehen! Läner burg, am 28. August 1790.

C. J. A. von Meding.

#### · XI.

Preistabelle der nothwendigsien Lebens, mittel in den verschiedenen Gegenden der hannöverschen Churlande, vom Julius, August und September 1790.

(hier gilt bas, was bereits im rften Stude bes 4ten Jahrganges gesagt ift.)

# Julius -

|                                 | 1      | nd<br>les | gei | in        |             | alb<br>Res | ge          | rins      | Schwei |     |  |
|---------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|--------|-----|--|
|                                 | P      | fb.       |     | is<br>fd. | P           | ſð.        | 30<br>30    | is<br>id. |        | ft. |  |
| •                               | 99     | pf.       | 98  | pf.       | 89          | pf         | 89          | pf.       | 99     | pf. |  |
| Gottingen :                     | 2      | _         | -   |           | <b>,1</b> , | ιo         | 1           | 8         | 2      | _   |  |
| Northeim                        | 2 2    | -         | -   | -         | 2           | _          | _           | -         | 2      | =   |  |
| Einbect<br>Clausthal            | 1      | 8         | 1   | 10        | 2<br>I      | 8          | 1           | 10        |        | 8   |  |
| Zellerfeld                      | li     | 8         | 1   |           | Î           | 8          | <u> </u>    | _         | î      | 8   |  |
| Osterode                        | 0      | 0         | 0   |           | 0           | 0          | 0           | 0         | 0      | 0   |  |
| <b>Sameln</b>                   | 2      | 2         | 1   | 6         | 2           | 4          | 1           | 8         | 1      | 8   |  |
| Sannover                        | 2      | 10        | I   | 10        | 2<br>I      | 2          | I           | 10        | 1      | 8   |  |
| Zelle<br>Uelzen                 | 1      | 9         | 1   | 8         | 2           | 8          | 1           | 6         | 2      | 8   |  |
| Luneburg                        | I      | 9         | ī   | 6         |             | 3          | 2           | _         | 2      |     |  |
| <b>Baarburg</b>                 | 1      | 9         | 1   | . 6       | I           | 9          | 1           | 6         | 2      | _   |  |
| Winfen a. b. Luhe<br>Dannenberg | 1      | 8<br>8    | 1   | 6         | 1           | 3          | 1           | 9         | 0      | 9   |  |
| Luchau<br>Rageburg              | 2<br>I | 86        |     | 6         | 1           | 10         | Ţ           | 8         | 2      | 6   |  |
| Burtehude                       | 1      |           | 1   | 3         | 1           | 6          | I           | 3         | 1      | 6   |  |
| Stade Lehe                      | 1      | 3         |     | _         | 1           | 3          | <del></del> |           | I      | 9   |  |
|                                 |        |           |     |           |             |            |             |           |        |     |  |
|                                 | .      |           | .   | ·         |             |            |             |           |        |     |  |
| · · · ·                         |        |           |     |           | - !         |            | -           |           | -      |     |  |
|                                 |        |           |     |           |             |            |             |           | - 1    |     |  |

1790.

| eftes            | fcb<br>geri<br>gei                      | n:          | , .       |                                     |         | weigen                                |                                                                                                                                                                                        |                                                   | Ger:                                                                      |          | gas<br>ber                               |              | Land<br>Butter |          |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Df6.             | Pro.                                    |             | Ht gg pf. |                                     | _       | bten                                  | _                                                                                                                                                                                      | 99                                                | _                                                                         | -        | pf.                                      | Pfur<br>ggr. | pf.            |          |
| 1<br>2<br>1<br>1 | 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 8 4 4 9 5 | 1 1 1     | 20<br>18<br>—<br>21<br>—<br>20<br>— | 8 - 0 4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2<br>8<br>4<br>4<br>0<br>3<br>10<br>3<br>4<br>4<br>3<br>6<br>8<br>8<br>4<br>3<br>8<br>4<br>4<br>3<br>6<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 8 - 0 4 4 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12<br>12<br>16<br>17<br>0<br>15<br>14<br>15<br>16<br>16<br>18<br>11<br>12 | 8 40 4 8 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | 6 8 4 4 4    | 44330 03       | 88 80 66 |



# August

| Göttingen<br>Einbect<br>Clausthal<br>Zellerfeld | 99<br>2<br>2     | ftes<br>fd.<br>pf. | 130 | rins<br>es<br>fd. |             | fd.   | 2      | rin:  | tella &          | oneti 6 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------------------|-------------|-------|--------|-------|------------------|---------|
| Einbeck<br>Clausthal                            | 99               |                    | 130 | fd.               | <u>-</u>    | -     | -      | _     | P                | fb.     |
| Einbeck<br>Clausthal                            | 2 2              | pf.                | 99  | pf.               | 99          | nf.   | 100    | 1 6   | Pfb              |         |
| Einbeck<br>Clausthal                            | 2                | _                  |     |                   | 1           | Lit.  | 99     | pf.   | 99               | P       |
| Benecleto.                                      | 1                | 8                  |     | 10                | 2<br>2<br>I | 8     | 2 2    |       | 2<br>2<br>1      | 8       |
| Osterode<br>Sameln                              | 0 2              | 8                  |     | 06                | I<br>O<br>2 | 8008  | 0      | 0 8   | 0                | 8       |
| Zannover<br>Zelle<br>Uelzen                     | 2<br>I<br>I      | 2<br>10<br>9       | 1   | 0 46              | 2 2         | 9     | 1<br>- | 10    | 1 1 2            | 8       |
| Luneburg                                        | 1                | 9                  | 1   | 6                 | 2           | 3     | 2      | -     | 2                |         |
| Baarburg `                                      | 1                | 9                  | 1   | 6                 | 1           | 9     | 1      | 6     | 2                |         |
| Winsen a d Luhe<br>Dannenberg                   | 1                | 8<br>9             | 1   | ,6                | I           | 0     | C      | 0.0   | 0                | 9       |
| Ludau<br>Rageburg<br>Burtehude<br>Stade<br>Lehe | 2<br>1<br>1<br>1 | 8634               | 1   | 6                 | 1 1 1       | 6 6 3 | 1      | 8 3 3 | 2<br>1<br>1<br>1 | 6668    |

| Samel:      |                   |                         |               |                  |                            |                 |             |                    |             |                             |            |                          |         |           |   |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------|-----------|---|
| 6e <b>A</b> | flei              | nel<br>(c)<br>ger<br>ge | in,           | Rocken           |                            |                 | n           | eig                | sen<br>-    | Ø                           | er:<br>te  | ga:<br>ber               |         | La        |   |
| P           | fb                | 301                     |               | H                | hten                       | :               | . S         | bte                | n           | స్టర                        | ten        | Sp.                      | ten     | Phi       |   |
| 99          | pf                | 99                      | pf            | Re               | 99                         | pf.             | Rt          | 99                 | pf.         | 99.                         | pf         | 99                       | Þf.     | ggr       | Ī |
| I<br>I<br>I | 10<br>6<br>2<br>4 | 1                       | 4             | -<br>-<br>-<br>0 | 16<br>16<br>17<br>0        | _<br> -<br>  40 | 1 1 0       | 2<br><br>0         | 8           | 14<br>14<br>14<br>0         | <br>8<br>0 | 10                       | 88 4 C  | 4 3 0     | - |
| I 0 I 2 I   | 2 0 6             | -                       | 0<br>  8<br>4 | - 1              | 14<br>20<br>16<br>20       | 8               | I<br>I<br>I | 20<br>8<br>-<br>3  | 8           | 13<br>14<br>11              | 48         | 910                      | 2 8 4 4 | 4 - 3     |   |
| 1<br>2      | 6                 | i<br>1                  | 9             | <br> -<br> -     | 16<br>17                   | <br>            | 1 1 1       | -<br>6<br>4        | -           | 15 16                       | -<br>-     | 9                        | 6       | 3         | - |
| 2           | 6                 | 1                       | _             | _                | 15                         |                 | I<br>l<br>I | 1<br>4<br>2        | _<br>_<br>_ | 13<br>15                    | _          | 9<br>11<br>14            | _       | 3 3 3     | - |
| 1 1 1       | 4                 | 1                       | 3             | 1-               | 18<br>16<br>14<br>20<br>18 |                 | 1           | 21<br>22<br>8<br>6 | 4           | 16.<br>13<br>12<br>11<br>15 | 46         | 12<br>10<br>7<br>8<br>10 | 1 86    | 3 3 2 2 3 |   |
|             | -                 |                         |               | ,                |                            |                 | 3           | n                  | 2           | e en de de                  |            |                          |         |           |   |



## September

| , i = "           | 1   | ndf<br>tes |    | in: | бер | tes | q  | in  | nefleisch |     |
|-------------------|-----|------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|
|                   | 2)  | -          | P  | fd. | P   | _   | P  | fo. | -         | fo. |
|                   | 99  | pf.        | 99 | pf. | 99  | ÞŢ, | 99 | PĮ. | 99        | pf. |
| Gottingen         | 2   | -          | -  | -   | 2   | 2   | 2  | _   | 2         | -   |
| Einbect           | 2   | -          | 1  | -   | 2   | 2   | 2  | -   | 1         | -   |
| Clausthal         | 1   | 8          | -  | 10  | 1   | 8   | 1  | 6   | 1         | 8   |
| Zellerfeld        | I   | 8          | I  | 2   | 1   | 8   |    |     | ï         | 8   |
| Ofterobe          | 0   | 0          | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |
| Sameln            |     | -          | 1  | 6   | 2   | 8   | 1  | 8   | 1         | 8   |
| Sannover          | 2 2 | -          | 1  | 8   | 2   | 4   | 2  | -   | I         | 8   |
| Zelle             | I   | 10         | 1  | 6   | 2 2 | -   | -  | -   | 1         | 10  |
| Uclzen            |     | 9          | I  | 6   | 2   | -   | 1  | 6   | 2         | -   |
| Luneburg          | 1   |            | 1  | 6   | 2   | 6   | 2  | 3   | 2 2       | -   |
| Saarburg          | I   | 9          | 1  | 6   |     | 9   | 1  | 0   | 2         |     |
| Winfen a. b. Luhe | 1   | 9          | I  | 6   | 2   | _   | I  | 11  | _         | -   |
| Dannenberg        | 1   | 8          | -  | -   | 0   | 0   | 0  | 0   | . I       | 9   |
| Ludau             | 1   | 9          | -  | -   | 2   |     | i  |     | 2         | -   |
| Raneburg          | 1   | 86         | 1  | 6   |     |     | 1  |     |           | 666 |
| Burtehude         | 1   |            |    | 3   | I   | _   |    | 3   | I         | 6   |
| Stade             | 1   |            | -  | -   | 1   | 3   | -  | -   | 1         | 0   |
| Lehe              | 1   | 4          | 1  | 2   | 1   | 2   | -  |     | 1         | 6   |
|                   | l   |            |    | 1   | -   |     |    |     |           |     |
|                   |     |            |    |     |     |     | -  |     |           |     |
|                   | 1   |            |    | 1   |     |     |    |     |           |     |

| befi |     | fch<br>ger<br>ger | ins  | Re | Rocten |     |    | eiz | en  | G ft |     | 50  | ber     | La<br>Bu |
|------|-----|-------------------|------|----|--------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|---------|----------|
| Pf   | 5.  | P                 |      | 5. | bte    | n   | 5  | bte | n   | 556  | ten | 58  | Soten ! |          |
| 99   | pf. | 99                | pf.  | Re | 99     | pf. | Rt | 99  | Pf. | 99   | pf. | 99  | pf.     | ggr.     |
| 1    | 10  | _                 | _    | -  | 14     | 8   | -  | 20  | _   | 10   | _   | 8   | 4       | 4        |
| 1    | 6   | 1                 | 4    | -  | 16     | -   | I  | -   | -   | 10   | -   | 8   | -       | 4        |
| I    | 2   | 1                 | _    | 0  | 18     | 0   | 0  | 0   | 0   | 14   | 0   | 9   | 4       | 40       |
| 0    | 0   | 0                 | 0    |    |        |     |    |     | -   |      |     |     |         |          |
| I    | 4   | _                 | _    | _  | 16     |     | 1  | _   | _   | 12   | _   | 9   |         | 4        |
| I    | 10  | 1                 | 6    |    |        |     |    |     |     |      |     | 1   |         | 7        |
| 1    | 8   | 1                 | 4    | -  | 16     | -   | I  | -   | -8  | 13   | 4   | 9   | 4       | 4        |
| I    | 6   | 1                 | 4    | -  | 16     | -   | -  | 21  | -   | 14   | -   | 988 | -       | 1        |
| I    | 6   | I                 | 11/2 |    | 15     | 6   | -  | 20  |     | 10   |     | 7   | 6       | 3        |
| 77   | 1   | 1                 | 1.2  |    |        |     | _  | 22  | -   | 12   | -   | 7   | _       |          |
| 1    | 9   | 1                 | 1    | -  | 16     | -   | -  | 23  | -   | 12   |     | 10  | -       | 3        |
| 1    | 6   | -                 | 6    | -  | 15     | -   | -  | 20  |     | 15   | -   | 11  | -       | 3        |
| 1    | 6   | _                 | 9    | _  | 15     | -   | 1  | 19  | -   | 14   | _   | 11  | -       | 1        |
| 1    |     |                   |      | -  | 12     | -   | -  | 18  | 8   |      |     | 8   |         | 3        |
| 1    | 1   | 1                 | 1 3  | -  | 14     |     |    | 21  |     | 12   |     | 1 - |         | 3        |
| I    |     | 1                 | -    | -  | 20     | 6   | I  | 1   |     | 14   |     | 8   |         | 333      |
| 1    | 4   | 1                 | 2    | 1  | 17     | 0   | 1  | 1   | -   | 12   | 10  | 7   | 0       | 3        |
| V    |     | 1                 | 1    |    | 1      |     |    |     | 1   |      | 1   |     |         |          |
|      |     | 1                 | 1    | 1  | 1      | 1   | 1  | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   |         |          |
| 1    | 1   |                   | 1    | 1  | 1      | 1 . | 1  | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | -       |          |
|      | 1   | 1                 | 1    | 1. | 1      | 1   | 1  | 1   | 1   |      | 1   | 1   |         | 1        |
| 1    | 1   |                   | 1    |    | 1      | 1   | 1  | 1   | 1   | 1    | 1   |     |         | 1.       |



#### XII.

# Beforderungen und Avancements, vom Julius, August und September 1790.

# Im Civilftande:

Ben ben höhern Landes-Collegien und mas bamit in naher Berbindung stehet:

Ben bem Cammer-Collegio.

Der bisherige herr Cammerfecretair und zwente Besbiente ben ber Cammeren Wahrendorf, jum Cams' merer, und an beffen Stelle

ber bieberige ju Binfeu an der Lube geftanbene wurte Moe herr Amtidretter Seiliger unterm Charafter vom Cammerregiftrator.

Ben ber Krieges : Canglen.

Der ertraordinaire Dr. Regierungstanzlifte Golters mann jum Ariegescanzliften in London.

# Ben Hofe.

Dem herrn Shapfeeretair Sanfing, bes von bem: Derrn Cammere. Wahrendorf abgegebene Soffee cretariat.

Der bisherige Soflagitai Berrmann Chriftoph Wolber-Fing jum Caftellan ju Betronhaufen,

Ben bem Forft : und Bergwefen.

Der herr Forftamteaubitor jum hagen, ale Forfiger genreuter.



Der herr Forfigegenreuter Breuftedt zu Clausthal jum Forsischer nach Lautenthal,

### Ben Memtern.

Der ben den Temtern Shren; und Barenburg bisber angestellt gemesene Auditor von Uslar jum supers num. Amsschreiber daseibst

Der bisherige herr Amtmann Bacmeifter ju hihader jum Burgvoigt ju Belle.

Der herr supernum. Ameschreiber Baring ju hiteader in gleicher Qualität nach Lauenburg.

Der bieberige herr eizul. Amtidreiber von Blum gu Denhaus im Gremifchen, jum fupernum. Amtidreis ber ben bem Amte Sona.

herr Baron von Anigge, Landdroft gu Bremen.

herr hofgerichtsaffeffor von Düring als Richter zu Often.

herr Amemann Luber in Saarburg, jum Amemann bes Stifts Sifelb.

Ser Amefchreiber Rautenberg bafelbft, jum zwepten Beamten ben ber Sohnsteinschen Cangley und bem Confistorio.

Derr Gerichteschreiber Bolbenach ju Neuftabt unter bem Sohnstein jum Gerichtsverwalter bafelbft.

herr Abvacat Wedeffind jum Gerichtsforeiber allba.

#### Garnison Auditorat.

Bas vacante gu Berben, bem bafigen herrn Amtsfdreit ber Oftermeyer.



### Mcabemien und Schulen:

Ben ber Universität ju Gottingen.

Berr Drof. extraord. Schleusner jum orbin.

herr Magift. Stäudlin aus Schwaben jum orbin. Prof. der Theologie.

Ben flabtifchen Dienften.

herr Ratheaubiter Ernft in Gimbed jum Senator an. Barbegfen.

herr Canbibat Brauns jum Rathkaubiter ju Bellerfelb.

Avancement im Militair, bom erften Julius bis jum Schluffe bes Septembers 1790.

| pot | y                                                                                               | DIE | STME-          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Re  | gt. Berfet. gefchel                                                                             | en  | Datum          |
|     | A. Cavallerie.                                                                                  |     | 1790.          |
|     | Bu Rittmeisters.                                                                                |     |                |
| - 1 | herr Eleutenant Brockmann zum aten<br>titul. Rittmeister.<br>Dem Hrn. Lieut. von Jonquieres ber | اما | 2 Jul.         |
|     | Char. vom Ritemetfter.                                                                          | 1   | 27 <b>Sept</b> |
|     | Zu Lieutenants.                                                                                 |     |                |
| 3   | fr. Cornet Soper, jum titul. Lieuten.                                                           | 3   | 2 Jul.         |
|     | Zu Cornets.                                                                                     |     | :              |
|     | Der ausgegangene Hofpage Br. Georg<br>Beinrich Lubewig von der Wenfe zum<br>wurklichen Cornet.  | 2   | 20 Mnr.        |
| ١   | anicologie Patholo                                                                              | 9   | a ye ether     |
|     | •                                                                                               |     | ×              |

both. Reat.

ØŁ.

௧.

Regt. wohin die Unc. Berfet, gefchehen Datum

1790.

#### B. Infanterie.

Beym Generalstabe.

Für den zur Compagnie gelangien Hyn. tir. Capitain und Oberadiut. Schlus ter, ift der Br. Lieuten. Carl Augnst von Alten, von ber Garbe, mit Beplegung bes Char. vom Capitain jum Oberabjut, hinwiederum beftellet.

28 Gent

# Zu Compagnien.

Dem erften Berrn titul, Capitain von ❸. ber Wense, die vacante Compagnie Ma. des verstorbenen Beren Capitains Weißig.

Dem Brn. titul. Capitain und Oberadi judanten Schluter, die vacante Compagnie Des abgegangenen Brn. Capit. von Stralendorf.

13 Dem beym Regimente vorhanbenen eri ften Brn. titul. Capitain von Berger, die erledigte Compagnie des mit Majors Char. in Penfion gegangenen

13 Brn. Capit. Gallencamp.

#### Zu Capitains. lor. Lieuten. von Meding, jum titul.

Rg. Capitain. Dem herrn Lieuten. von Sanstein, ❸. Mq. Capit. Char.

Br. Lieuten. Clemen , jum aten titul. Capitain.

Dem Herrn Lieuten, Steding Capit. Charafter.

10 Aug.

26Gept

13 24 Sept

.

| •                                                                                                           |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 203                                                                                                         | -       | -                |
| vorh. Regt. wol<br>Regt. Berfet. ge                                                                         |         |                  |
| Bu Lieutenants.                                                                                             |         | 1790.            |
| 21 Sr. Fahnbrich du Plat, jem titul. &                                                                      | en:     |                  |
| tenant.<br>G. Hahnd. do von Alten, jum tit                                                                  |         | 16 Jul.          |
| Lieutenant. 13 Or. Kahndrich von Benoit zum eit                                                             |         | 10 Mug.          |
| Lleutenant.<br>Dem Brn. Fähnbrich Croupp ber Ch                                                             | ar. I 3 | 34Sept           |
| von Lieutenant.<br>2 Gr. Fahndrich von Borff, jum tit                                                       | 5       | 25Sept           |
| Lieutenant.                                                                                                 | 2       | 26 <b>Sept</b>   |
| Lieutenant.<br>12 Dem Grn. Fahnbrich le Bachelle, !                                                         | 10      | 27 <b>Sept</b> ; |
| Char. pon Lientenant.                                                                                       | 12      | 28Sept           |
| Zu Jähndrichs.                                                                                              |         |                  |
| Der ausgegangene Sofpage Sr. Johan                                                                          | nn      | 27 <b>April</b>  |
| Julius von Schlüter, jum Kähnbris<br>Der Hr. Cabet Johann Friedrich von<br>Ber Decken zum tieul, Kähnbrich. | ni @    | 10 Ang.          |
| 23 Der Dr. Gefreite Corpor. Jobft Chrifto                                                                   | ρĎ.     |                  |
| Der ausgegangene Hofpage Br. Eri                                                                            | aff 13  | 25Sept           |
| Sottled von Dachenhaufen, ju Fähnbrich.                                                                     |         | 2 8 April        |
| 2 Der Gr. Gefr. Corpor. Frieder. vo<br>Unberten, jum titul. Fahnbrich.                                      | 11 2    | 26 <b>©ept</b>   |
| 10 Der Br. Gefr. Corpor. Friedr. Both<br>jum titul. Fibndrich.                                              | e,      | 27 <b>S</b> tpt  |
| Dem Ben. Gefr. Corpor. Aug, Maju ber Char. vom gahndrich.                                                   | 6,      | 28 <b>Gtpt</b>   |
| Ondustrial                                                                                                  |         | -0 - 1 P.        |

٠,

-



#### "C. Landregimenter.

#### Bu Compagnien.

Dem herrn titul. Capitain Junken beym hannovers feben Landregiment, die bey biefem Regiment vacante Compagnie des verftorbenen herrn Capitain Arull.

#### Bu Capitains.

- Der herr Leutenant von Dorgelow, vom raten Ing fanterieregiment von Linfingen, jum titul. Capitain beym hogaischen Landregiment. 3ten Ang.
- Dimission haben genommen mit dem Charakter vom Major.
- ste Infanterieregiment, Br. titul. Capitain von Bothe mer.
- ize --- Gr. Capitain Gallencamp.

  10te -- Lieutenant von Arenftorf, ohne

Denfton.

Mit dem Charafter vom Capitain.
10te Infanterieregiment, Hr. Capitain von Stralens
Lendorf.

ate - - - fr. Lieutenant Isenbart.

# 3m geiftlichen Stande:

Ben Stiftern und Albstern:

Fraulein von Werfebe aus dem Saufe Raffebruch, gur Conventualin im Abster Neuemvalde.

# Ben Rirchen:

hrre Canbidat Jacobshagen, jum Zuchtausprebiger in Zelle.

Herr



Herr Candidat Bohm, als Pastor in Breefe im Brud-Herr Superintendent Kauenstein jum Superintendens ten zu Borry.

Herr Paftor Sievert jur Defe, als Paftor nad Birds willedt.

herr Canbibat Ruhlemann, jum Prebiger ber neuers richteten Gemeine jur Gnarrenburg.

Herr Canbidat Zeidler, jum Prediger ju Sechthaufers. Berr Candidat Ginstmann jum zweyten Prediger gu Bulfau.

# Ertheilte Charaktere.

Dem atteffen herrn Cummerfdreiber Blumenhagen, und

bem herrn Cammerichreiber und Revifor Brop, Dec.
Charafter vom Cammerregistrator.

Dem Beren Bollpachter Bice ju Langenhagen, bet Charafter vom Bollvermalter.

Chrenbejeugungen :

herr Oberappellations - Rath von Ramdohr, ift zum Sprenmitglied der Mahlers Baus und Bildhauer: Afas demie zu Copenhagen, und

herr hofrath und Professor Joh. Beckmann zu Got; tingen, jum Mitgliebe der Atademie ber Wissenschaft ten zu Stockholm ernaunt worden.

Auf der Universität ju Göttingen haben bie Doctor-Burde erhalten.

1790. Julius gten, herr Ang. Ferd. Wolf aus Poilen, in der Medicin.



- 2790. Jul. 13ten, herr C. Bilb. Lub. Trautmann aus Braunschweig, in ber Mebicin.
  - Aug. 26ften, Berr Beinr. Friedr. Link aus Kildesbeim, in ber Debicin.
  - Gept. 13ten, herr Beine. Maphtaly Weffely aus Samburg, in der Medicin.
- Ben dem Oberappellationsgerichte zu Zelle find eraminirt und immatriculirt worden:
- herr Michael Christian Ernst Pockwis aus Sannol ver, als Abvocat und Rotarins.
- herr Georg Wilhelm Cornhard aus Münden, als. Abvocat und Motarius.
- herr Johann Friederich Lüdeking aus Sannover, als Abvocat.
- herr Christoph Reinhard Districh Martin aus Bos venden, als Abvocat und Notarius.
- herr Carl August Friedrich Seinzmann aus Tellerfeld, als Abvocat und Notarius.
- Der Rathhäusliche Herr Auditor Johann Georg Philip Schorkopf aus Clausthal, als Notarius.
- Der Herr Abvocat Johann Georg Domeier aus Meiringen, als Motarius.

#### VII

# Henrathen.

#### Es And getrauet

#### Julius.

- Den abften, Hr. Paffor Siebel ju Borfmart, mit ber alteifen Dem. Tochter bes Grn. Paftor Beper gu Ballingboftel.
- Ben 27sten, Gr. Lieutenant hamelberg vom ratett Infant. Regim. mit ber nachgeinfienen Frau Biewe des weil. Regim. Chirurgi haber.
- Hr. Doctor und Landphpsicus Leporin zu Dannenberg, mit Dem, Speer baselbst.

## August.

- Hr. Kammerherr Frenkerr von Schwichelbt zu Haus nover mit bem Fraulein von Bremer, nachgelaffes nen Tochter weil. Sr. Ercellence Hrn, Staatsminis fters von Bremer.
- hr. Amtsschreiber Jacobi ju Burgtorf, mit Dem. Lueder, Tochter des hrn. Amtmann Lueder ju herzberg.
- Ben isten. Dr. Inftigrach und Oberantmann Wyi neken zu Coldingen, mit ber verwieweten Frau Obers amtmannin Dreppenftedt.
- Den 20sten, Sr. Lieutenant von der Wisch vom ersten Infant. Regim. mit Fraulein von Sinch zu Stade.

#### September.

Hr. Majer von Arenstorf zu Lohe mit bem Frantein von Puchler, Lochter bes Hrn. Droften von Puchs ler zu Ahlben.

Dr.



- Gr. Senator Anoche zu Uelben, mit ber Dem. Schul; 3en, Lochter bes Gen. Burgermeistere Schulzen ju Spnadenburg.
- Den 42ten, hr. Rath Pockels zu Wortheim, mit bes hru. Obristieutemant Liemeyer altesten Demoiselle Tochter.
- Den 22sten, or. Doctor Spangenberg, mit bes Den. Cammerers bering, jungften Demoif. Tochter ju Binbect.
- Den 26sten, Gr. Prediger Cordes ju Biedensahl, mit ber jungften Dem. Tochter bes frn. Predigers Rable in St. Dionys.
- Den 26sten, dr. Beinhanbler Buring in Laneburg mit ber altesten Dem. Tochter bes den Prebigers Marburg in Banbors.
- Den auften, Dr. Prebiger Seife ju Vahlbruch, mit ber atteften Dem. Tochter bes Den. Nittmeifters Ib fcher; getr. ju Schnellenberg.

# XIII.

# Todesfälle.

#### Es find gefterben : .

## Julius. '

Den erften, Gr. Penfionairlieutenant von Seimbruch

Den erften, Frau Confistorialrathin von Stade, geb. Pargands ju Berben.

Den erften, Br, Kanfinann Joh, Seinr. Meiners ju Burtebube.

Den often, Frau Oberamemannin Schneider geborne binuber ju Wefterhefe.



Den zien, Gr. Sauptmann Brull unterm Saufnever- fchen Landregiment gu Sangover.

Den 13ten, Frau Bergfecretairin Eggere geb. Chaps puzeau, qu St. Andreasberg.

Den 14ten, Dr. Doctor Medicina Otto ju Sannover. Den 21ften, Dr. Pafter Schulze jur Galje, geft. in Belle.

Den 25sten, verwiewete Krau Pastorin Beneken, geb. Meier zu Mandelsloh.

#### August.

Den zien, fr. Cammeratius Otto ju Stabe.

Den 12ten, Hr. Droft von Reinbek ju Renhans im Lauenburgischen.

Pen 14ten, Dr. Universitätssechtmeißer Scholz gut Gottingen,

Den ibten, Frau hofgerichtsaffefferin von Konne, geb. Cordemann in Stade.

Den isten, Fraulein Elisabeth Jul. von Querns beimb ju Wulfinghausen.

Den 19ten, Fran Pastorin Buttner, geb. Vogt 32 Apensen.

Den 20sten, Gr. Abvocat Horn/zu Hannover.

Den 20sten, Dr. Paftor Schnering zu Setrum.

Den 27ften, Gr. Probft Webbemann ju Bebertefa.

Den 29ften, Frau Sauptmannin Boben, geb. Baring '

## September.

Den geen, Gr. Pafter Bernhard Hier. Sink ju Oberns borf, gest. in Hamburg. Er hat geschrieben — über ben Gebrauch historischer Bepspiele in der Moral



Moral 1778, und arbeitete an einer Sittenlehre für Bunglinge, die fich den gelehrten Standen widmen.

Den 14ten, grau Commissarin Ohlhorst geb. Schot, tel zu Einbed.

In der Nacht vom 14ten auf den 15ten, Hr. Haupts mann von Arentschild vom 12ten Infant. Regim, zu Harburg.

Den 27ten, Berwitwete Frau Pafterin Muller geb. Lamprecht gu hafenburg.

Den roteff Man Pafforin Gerife, get. Wunderlich ju Helgen.

troch find folgende Codesfalle nachzuholen :
im Junius 1700.

farb

Der Gr. Richter von Tobing ju Kircheften, und Praulein von Schwanewede, Conveneualin im Alfi fter Renenwalde.

# Druckfehler im gien Stud bes gien Jahrganges.

- 6. 912. 3. 7. von unten entworfen I. entwerfen.
- 913. 3. id. von eben; Menfchen l. Mackben.
- 917. 3. 12. fallt swifdeit Bolde Bodfentas , weg.
- 918. 3. 6 u. 7. muß nicht heißen 240 Richte, 15 gt., fondern 240 Ruthen 15 Auf.
- 919. 3. 5. I. Stande fatt Stenbe.
- 920. 3. 13. L. Deichhaltung ft. Reichbaltung.
- 921. 3. 13. l. 1642. flatt 1742.

Lab gerinninger aus ;

(Annal. 32 Jahrg. 16 St.)

Ø

Innbalt



# Innhalt des ersten Studs, welches die stehenden Artikel von den Monathen Julii, August und Sept. 1790. enthält.

- I. Die landschaftliche Berfassung des Fürstensthums Calenberg. S, 3
- II. Fortsehung ber Befchreibung bes jum Amte Mordholz gehörigen neuen Landes Burften. S. 32
- III. Aurze Geschichte der ehemahligen Grafene ... von Diepholy. G. 49
- IV. Ueber die Berkoppelung und beren Erfolg, besonbers inder Marsch. 68
- V. Ueber ben einheimischen Privateredit, nebst Borschlägen zu beffen Berbefferung. S. 96
- VI. Stof zu Betrachtungen für Herrschaften, in Rücksicht ihres Einstusses auf das Verberben der Hausbediente. S. 122

VIL.



# VII Bergbau.

Berzeichnis berer mir Quartalsschluß Erucis ben 7ten August 1790. in Betrieb gebliebenen Grus ben bes einseitigen Barzes 26. S. 144

# VIII. Commert . Gegenftanbe.

- 1) Consumtions: Transporte auf der Befet, Aller und Leine, zwischen Bremen, Hannover und Zelle, in den Jahren von 1739 bis 1740. und 1789 bis 1790. S. 150 2) Berzeichniß der vom Isten Jun. 1787. bis den 31sten May 1789. auf der Legge zu Gettingen gezeichneten Linnen, nebst ihrem in Cassengelbe berechneten Werthe. S. 155
- IX. Beschluß der Beschreibung der Stadt Burtehube. S. 156

#### X. Miscellaneen.

- 1) Einweihung einer neuen Kirche jur Gnarrens burg. S. 176 2) Amts Jublidum bes herrn Geheimen Juftigraths D. Georg Ludewig Bohs mer in Göttingen. S. 180 3) Milde Stiftung bes verftorbenen herrn Burgermeisters Arüger ju Uelhen. 81 4) Nachricht von einer sehr bekartigen Ruhr K. S. 182. 5) Nachricht von ber jüngsts verstorbenen Fean Nebtisin von Estorf zu Lüne. S. 187
- XI. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmits tel in den verschiedenen Gegenden ber hans noverschen Churlande, vom Julius, August und September 1790. S. 191
- XII. Befordetungen und Avancements vom Julius August und Sept. 1790.

SPAR"

Im Civilftande. S. 198 Im Mitant. & zwiden Stande. S. 203. Erthetite Charvaftere. S. 204.

XIII. - Henrathen. S. 206

XIV. Tobesfälle. 🗷: 2007

# Annalen

ber

Braunschweig · Lüneburgischen **Churlande.** 

Fünfter Jahrgang.

3 mentes Stud.

ちょうい てんかい しょうしん しゅうしん しんしん しんしん

Hannover, gedruckt ben B. Pockwis jun. 1791.

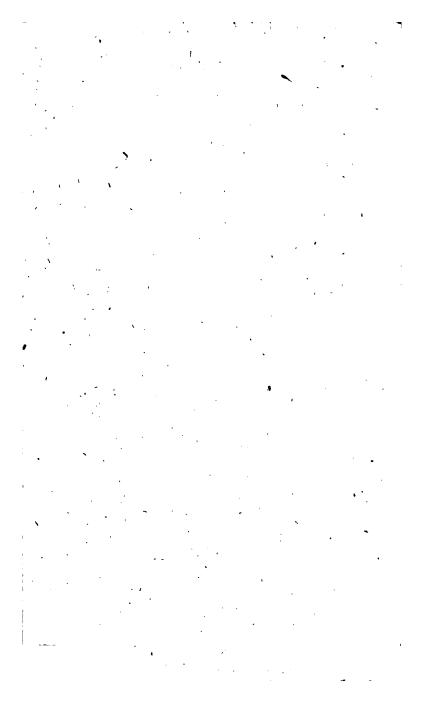



L

Innhalt der Allgemeinen und Special-Berordnungen, welche vom Anfange des Jahrs 1790. bis zum Schlusse des Monats Man in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden publicirt sind.

#### 138.

Ausschreiben ber königlichen Ariegs : Canglen, wegen genauer Beschreibung ber Mannschaft, welche zu hauslicher Besehung dimittirt wird. Hannover, ben 5ten Jan. 1790.

Durch biefes Ausschreiben werden fammtliche Obrigteiten angewiesen, um die bieber bey ben Dimilfionen aus den Rriegebienften, behuf hauslicher Befegung, daburch veranlaffete Irrungen, daß ber zu Dimittirende nicht deutlich und vollständig genug bezeicht met worden, zu vermeiden: bey den einzunehmenden Cautionen darauf zu achten, daß nicht nur der Supplis

**D** 2



cant barin mit feinem vollen Mamen genannt, fonbern auch beffen Geburtsart, und nebft bem Regimente auch bie Compagnie, unter welcher er bienet, ausbrücklich angeführet, und ju Bermeibung vergeblicher Koften und Aufenthalts, fofort bey ber Cautionsbeftellung ben fammtlichen Erforderniffen ein Genüge geleiftet werbe.

#### 139.

Regiminal Musschreiben, den Curs der im Jahr 1789. ausgeprägten fürstl. hessischen Thaler und halben Thalerstucke betreffend. Hannover den 3ten Jan. 1790.

Mittelst besselben wird bekannt gemacht, daß, nach angestellter Probe, obige Thaler und halbe Thalerstücke um 4% bis 5 Procent geringer ausgebracht sind, als bie Mungen nach dem Conventions; oder Zwanzig Gulbens Fuß; und daß diese Munge in dem vorerst im Handes und Bandel verstatteten Eurs, der Thaler nicht höher als zu 34 mgr., die halben Thalerstücke aber nicht höher, als zu 17 Mgr. Conventionsmunge ausgegeben und angenommen werden können.

#### 140.

kandesherrliche Notification, wegen ber zu Abes lepfen angelegten kinnenlegge. Hannover ben 13ten Jan. 1790.

Dieburch ift vorerft und bis ju anderweiter Berfügung, vom Anfange biefes Jahres an, die Anlegung einer besondern Legge bafelbft, jur Bequemlichkeit ber von Mine



Munden, Gottingen, Uslar und harbegfen ju entfernt wohnenden Unterthanen, verordnet.

#### 141.

Regierungs-Avertissement, den Curs der herz. Meklenburg - Schwerinischen 3 Stude vom Jahre 1789. betreffend. Hannover, den 5ten Febr. 1790.

In bemfelben wird obigen 3 Stüden, da fie dem Leips ziger Auß völlig gemäß befunden worden, vorerst und bie zu anderweiter Verfügung, der volle Eurs nach dem Leipziger Auß in den hiefigen Landen verstattet.

#### T42.

Erneuerte Bekanntmachung ber Henrathsfälle, in welchen nicht bispensiret wird, auch nicht um Dispensation nachgesucht werden barf, für die Herzogthümer Bremen u. Berben. Stade, den 11ten Febr. 1790.

In berselben wird die Berordnung vom 20sten Jun. 1763. wiederholt in Erinnerung gebracht, nach welcher in den Heyrathen 1) mit der Mutter Brudern Bittwe, 2) mit des Brudern oder der Schwester Tochter, 3) mit des Bruders Bittwe, nicht mehr dispenstret werden wil, und soll dieselbe, allichtlich am ersten Sonntage nach Pfingsten von den Canzeln abgelesen werden, damit niemand auf dergleichen Heyrath seine Gedanken richte; noch sich der Meynung und Hoffnung einer auszu: P 3



würkenben Dispensation jum Benschlaf verführen laffe; ober auch fich nachmals mit ber Unwiffenheit entschulbis tonne.

#### 143.

Landesherrliche Berordnung, wegen bes, im Fürstenthum Luneburg zu errichtenden ritters schaftlichen, Creditinstituts. St. James ben 16ten Febr. 1790.

Dieburch haben Ihro Majeståt ber Konig, bie Errichs tung eines eitterschaftlichen Erebitinstituts far das Karsstenthum Läneburg, nach dem allerunterthänigst vorzus legten Plane zu gestatten, und daben zu befehlen gerus het, daß die Justiz, auch übrigen Collegia, weniger nicht sämmtliche Obrigkeiten im gedachten Kürstenthum, dem Innhalt des Planes, in so ferne derseibe auf ihr obrigkeitliches Officium Beziehung hat, ihres Orts genau nachgehen, und die daben zum Grunde liegende Absicht kräftigst befördern helfen sollten.

Bon biefem Inftitute felbft, werben bie Annalen in ber Folge umftanbliche Nachricht mittheilen.

#### 144.

Confistorial : Ausschreiben, wegen ber Baube burfnisse ben geistlichen Gebäuben und ber besfalls aufzubringenden Kosten. Hannover den 16ten Febr. 1790.

11m bas überhand genommene Sofficitiren um Bey: hulfen von ben Ueberfcuggeibern ber hannoverifchen Landess



Landes : Lotterien, ju Bauen und Reparationen der geistlichen Gebäude, ju vermindern, werden die fammts lichen Rirchencommissarien angewiesen:

- 1) die geiftlichen Gebaube, ofters untersuchen zu laffen, und die Ausbesserung der sich findenden kleinen Baurmängel, in Zeiten zu verfügen; besonders bey Bifitationen darauf sorgfältig zu achten, und in wie fern es geschehen, solches in dem Bisitationsberichte zu melden.
- 2) Wenn die Kirchendraria oder Semeinen außer Stand befunden werden, die erforderlichen Koften einer, nach einigen Jahren udthig werdenden, Sauptreparatur oder gar eines neuen Baues auf einmal aufzubrin: gen, sofort davon Bericht zu erstatten, damit sogleich im voraus, eine, dem Bermögen der Gemeine anges messene, monatliche, den Eingepfarrten kaum merkiche Anlage gemacht werden möge, indem, wenn soliches unterbleiben sollte, eine Bewilligung aus den Lotteriegeldern badurch nur erschwert werden wärde; auch in den Beantwortungsberichten der 19 Bistastionsfragen, wenn einer solchen baldigen Sauptres paratur erwähnt wird, anzusühren, in wie fern dars über besonders Bericht erstattet, und die Anlage dazu gemacht worden.

#### 145.

Publication, der auf das Amt Blumenau transferirten Wahrnehmung sammklicher Hoheitesund Domanial.Gerechtfame, in Betref der P4 Stadts



bie bermaligen Umftanbe nach vorerk erforbern, bas die im Lande vorhandene Kornvorrathe, zu eigener Consumstion im Lande erhalten werden; so wird verordnet: daß vorerst und bis zu anderweiter Berfügung, ohne auss brückliche, von der Landes: Regierung ertheilte Paffe, überall kein Getraide in das Bisthum hildesheim, ben unabbittlicher Strafe der Consiscation, wovon den Der nuncianten die Halfte zufällt, soll ausgeführet werden.

#### 149.

Landesherrliches Ebiet, wegen Beschräntung bes, zwischen ben hiefigen und ben herzogl. Braunsschweigischen Landesunterthanen erlaubten Gestraibe. Berkehrs. Hannover, ben 30. Man 1790.

Da die, vermittelft ber Declaration vom 26sten Octob. und bes Ausschreibens vom 21sten Nov. vorigen Jahrs \*) verstattete, wechselseitige Vergunstigung, verschiedentlich ges mißbrauchet worden; so wird festgesett: daß kunftig vorserst und bis zu weiterer Verfügung dergleichen obrigkeite liche Scheine auf ein höheres Quantum als Zehn himsten nicht ertheilt werden, auch unter dem Namen von Getraide zur eigenen Consumtion, die zum Brandtweinsbrennen gebraucht werdenden Kornfrüchte nicht mit bei griffen seyn sollen.

150.

<sup>\*)</sup> Chenbaf. Seite 773.



150.

Landesherrliches Verbot ber Aufe und Vorkaus feren des Getraides im Lande. Hannover, den 30. Man 1790.

Diednech wied der mehrmals unterfagte, durch Aufs und Bortauferey des Getraides im Lande, jum Aufschatz ten und Wiederverkauf, von gewinnscheigen Leuten neus erlich wiederholt getriebene schädliche Kornwucher nochs mals verboten, dergestalt und also, daß derjenige, wels cher einer solchen Auf, und Bortauferen wird überwiesen werden, ohne Ansehn der Person, mit der Consiscation des Getraides, und noch ausserdem mit einer besondern Strafe angesehen werden soll.

## II.

Entwurf der im Lande Hadeln bestehenden Gerichts - Verfassung.

Bon dem herrn Ober , Commissair von Spreckelsen.

.... 1..

as Land Sadeln, hat unter ben Bergegen von Sachfen, mit bem Bergogthum Lauenburg nichts weiter
gemein gehabt, als daß es mit diefem unter der Kurftl.
Riedersächsichen Regierung gestanden. In allem übris
gen ift es als eine besonders für fich bestehende Proving
behandelt, weshalb daselbst, wie in anderen teutschen
Läns



Landern, bie Gerichte theils in geiftlichen, theils in weltlichen bestanden.

g. 2.

Das geistliche Gericht ist bas Consistorium, welches die ehemaligen Berzoge zu Sachsen Lauenburg wahrscheinlich balb nach der Reformation, und zwar noch im isten Jahrhundert baselbst angeordnet haben, indem es in den, zu Anfange des inten Jahrhunderts erlasses nen Verordnungen, schon als ein völlig eingerichtetes Cols legium vorkomt.

Bergog Frangen Conftitution de 1558.

Herzog Augusts confirmat privilegior. vom 17tem August 1620.

§. 3.

Die außere Form besselben bestehet darin: baß es teinem anderen Confistorio noch anderem Justigcollegio subordiniret ist, wie es benn auch von dem Confistorio bes Farstenthums Niedersachsen niemals abgehangen hat, sondern in Appellations, und sonstigen Borfallen, ledige lich an die, Landesherrschaft gewiesen ist; welche Berfasssung auch noch jeho bestehet, also daß man sich in Abwessenheit der höchsten Landesherrschaft, an die hohe Landess Regierung zu hannover zu wenden hat.

Perzog Julius Deinrichs Revers vom 30sten May 1654.

.9· **4**·

Das Personale ift baben folgendes: Dem zeitigen Berrn Grafen gebuhret, wie in allen Obergerichten, bas Prafibium: Der zeitige Gerichte: Director führet, wie in allen andern Obergerichten, bas Directorium nebft



bem Protocolle, und der zwepte Seamte ift, wie in den abrigen Obergerichten, auch hier Affessor. Ausser dies sen haben auch noch die beyden im Lande angestellten Superintendenten, nebst drey Personen aus dem Mittel der Landstände darin Sis, und sind die drey letten, die beyden prassdrende Schultheissen des ersten und zweyten Standes, nebst dem altesten Burgermeister in Otterndorf, als den dritten Landstand. Samtliche dieser Mitglieder des Consistoris, haben Sie und Stimme, und mussen sich jur lutherischen Kirche bekennen.

Borangeführter Revers Julins Seinrichs. Item Punctation und Revers vom 19ten April 1654.

S. 5.

Die Zusammentanfte bieses Gerichts sollen monati lich, ober nach sonstiger Gelegenheit, gehalten werben, und find jebesmal auf den Montag bestimmet, nach weis dem die andern Obergerichte gehalten werden; woben bemselben die Gerichtsstelle auf dem herrschaftlichen Sause angewiesen ift.

Bergog Angufts Resolut. Grav. vom 20ften Sept. 1620.

§. 6.

Die innere Berfaffung hat entweder die demfelben untergebene Personen, oder die un daffelbe gehörige Sa. den, oder das daben übliche Verfahren jum Gegenstande.

9. 7.

In Ansehung ber Personen erftredet fich die Ges richtsbarteit bes Consistorii über alle im Lande Sabeln lebende Personen, in so ferne fie in folde Angelegenheis



ten verwidelt finb, die ber Ordnung nach von ben Confi ftoriis gerichtet werben. Sievon find auch bie nicht aus genommen, welche fonft ihren Gerichtsftanb ber ben Ge richten bes Landes nicht haben, als die berrichaftliche Beamte, ber Befiger bes abelichen Gutes Bellingbittel. famt beffen Sausgenoffen, Meyern und Gerichtsfaffen: imaleiden bie Ginwohner bes Dorfes Rrangenburg und bes neuen Anbaues im Badenbrud, bavon fonft jene in civilibus, ad tempus nach bem Amte Rordholt, biefe aber ans Umt Bremervorbe geleget finb. Botzáglich nehmen ihren Gerichtsftand bafelbft ber obere und nies bere Clerus, wie auch Borfteber ber Rirchen, und Are menbaufer nebft andern geiftlichen Stiftungen, in foferne bon bem Amte ober ben Rugungen und Gutern ber Ries den, Schulen und Sofpitalern, famt andern frommen Stiftungen die Rebe ift; gestalten fonft die Predinet, Soul und andere Rirchen: Bebiente, wie alle julest ger nannte Perfonen' überhaupt, fobalb die vortommenbe Streitigfeit ihr Amt, ober barauf Bezug habenbe Guter nicht angehet, imgleichen beren Rinber und Sausgenoffen. sowohl active als passive unter ben weltlichen, und zwar ber Clerus ben bem Obergerichte, die abrigen ben ihrem fonftigen ordentlichen Gerichte, ibr forum fortiren, mel des fic babin erftredet, daß die Bitwen und Rinder ber Prediger und Soulbedienten mit bem Abfterben ihrer Chemanner und Meltern, fofort für ihre Derfonen und Gater unter ben weltlichen Gerichten fteben.

Punctation vom 19ten April 1654. Herzog Julius heinrichs Revers vom 30ften May 1654.



## nebft ber tunbbaren Observang.

6. 8.

Die an bas Confiftorium gehörige Sachen find foli genbe: . 1. Alles, was Prediger und Schullehrer auch übrige Rirdendiener als Organiften und Todtengraber in Bezug auf ihr Amt, Lehre und Leben, nebft 2. beren Befoldungen und Gintunfte angebet. 3. Alle Cachen, Die vom Patronatrechte abhangen, als Ernennung, Bes zufung und Drafentation ber Rirchen : und Schulbebiens ten, samt beren Qualification in soferne selbe jur ger richtlichen Erdrterung gelangen ; 4. Sachen, welche Rirs den, Soulen, Armenbaufer und milbe Stiftungen, ber ven Gebaube und Bermogen, famt beren Berwaltung 5. Die Aufficht auf die Reinigfeit der Lebre, wie 6. auf ben außerlichen Gottesbienft und beffen Ceres monien fowohl in ber Rirche als aufferhalb berfelben, bey Taufen, Copulationen und Begrabniffen. 7. Die Suspenfion und Deposition ber Geiftlichen, nebft andern Correcturen, fowohl wider diefe, als wider Chelente und Berlobte, in foferne fie nicht in die Peinlichkeit ichlagen. 8. Alle Che: nub Sponfalten : Sachen, fie mogen ad dirimendum vel consummandum matrimonium gehen, und 9. überhaupt alles, mas gur geiftlichen Polizen ges rechnet mirb.

Sachen, welche Chebruche, Schwängerungen und Elbe angeben, gehören vor das Confisiorium nicht weister, als in soferne ber ersteren halber auf Chescheidung ober Ausbebung der Berlobniffe getlaget wird und bleibt bie Bestrafung den weltlichen Gerichten überlaffen; wie denn auch in Gefolg bessen, was von den Wittmen und



Rindern des Cleri dorbemerkt worben, die Indentarifas tion und Berichtigung der Berlaffenschaft derselben, same Bevormanderung der Kinder, nicht vom Consistorio ges schieht, sondern dem Untergericht eines jeden Orts zus flehet.

herzog Inlins heinrichs Conflitution vom gten Oct, 1662.

Herzog Augusts Rirchen: Reces vom 25sten Oct. 1624.

Berfügungen und gemeine Bescheibe, welche bie: Auferechterhaltung ber vorgeschriebenen Ordnung jur Absicht haben, erlässet bas Consistorium; nene Gesete zu geben und in Shesaden zu bispenstren, ift hingegen ber bochesten Landesherrschaft vorbehalten.

**§**. 9.

Der Proces bey biefem Gerichte ift summarisch und fangt entweder von einem Mandato ober von der Ladung an, welche lettere in ber Schreibeten ausgenommen, worauf in der nächken Juridic die Rlage mundlich oder schriftlich vorgebracht und nachiübergebener Erceptionals handlung die Gate versuchet, ben deren Entkehung mit der Res und Duplit bis jum Spruche verfahren wird.

§. 10.

3n. Geidennigung bes Berfahrens, tonnen bie schriftlichen Berhandlungen auch anffergerichtlich überger ben werden, welche sodann bem zeitigen Gerichts Die rector zugestellet werben muffen, ber die Prafentation bes zeuget, und nach vorgängiger Communication mit dem zweyten Beamten die Parthepen mit proviforischen und andern Beschen versiehet; doch muffen Samptertennte



niffe und folde, welche vim definitivae haben, bep ors dentlicher Seffion abgegeben werden. Bep jenen Bei scheiben, wird mit den übrigen Affestoren nicht commus niciret und kann allenfalls einer der beyden herrschaftlif den Beamten in Abwesenheit des andern damit allein versahren.

## g. .11.

Daferne auf Beweis erkannt wird, so wird zum Berhor ber Zeugen ein besonderer Termin angesetz, in welchem es von den beyden herrschaftlichen Beamten als leine vorgenommen und der Rotulus nach Borschrift des Reichsabschiedes von 1654. §. 52. abgefasset wird. (Seineral: Ausschreiben vom 27sten Jan. 1755.) Der Bes weistermin wird mehrentheils im Urtheile vorgeschrieben, in desse Ermangelung es eine sächsische Brist ist, die mit der eingetretenen Rechtstraft anfängt. Nach gesührtem Beweise und erösnetem Rotulo wird mit zwey Bechsels Schriften über den Beweis versahren.

## §. 11.

Saupts und andere Erkenntniffe, werben bey pplem Gerichte publiciret und ben Partheyen bavon Abschrift jugefertiger, die benn die etwanige Rechesmittel bamipes innerhalb zehn Tagen schriftlich einzubringen haben.

## Ş. 13.

Diese Rechtsmittel bestehen in ber Lauterung und. Appellation, von weichen jene, ben bem Confisorio verfolget wird, und ordentlicherweise effectum suspensivum hat.



#### §. 14.

Die Lauterung wird nicht eingeführet, sonbern es muß die Rechtfertigung binnen einer sachfichen Frift vor ber Einlegung eingebracht werden, wiemohl aus erhebt lichen Ursachen, aufzeitiges Ansuchen, der Termin wol vertlängert werden kann.

### G. 15.

Hierauf wird die Sache in zwepen Bechfelichriften von beyden Theilen abermals dis zur Duptic verhandelt, da denn vom Confisorio anderweit gesprochen wird, das ferne nicht ein Theil um Berschiefung der Acten an eine auswärtige Juristen: Facultät anhält, oder das Gerscht gut findet, die Actenverschiefung von Amtswegen seibst zu ertennen. In diesem letzteren Kalle tragen beyde Theile die Kosten, in jenem aber der bittende Theil als lein, und wenn die Acten vorher in einem besondern Termine inrotuliret sind, woben jeder Theil wieder drey Unit versitäten ausnehmen darf, werden sie vom Geriche an eine beliedige, den Parcheyen unbekannte, Facultät verssandt.

### §. 16.

Beil die Läuterung die Appellation nicht ausschließe fet, kann von einem solchen, in der Läuterungs, Instanz ergangenen, Urtheile annoch appelliret werden, welches schriftlich innerhalb 10 Tagen angezeiget werden muß.

### §. 17.

Bey Berfolgung ber Appellation wird teine Caus tion ber Roften halber bestellet, wie in ben andern Ges richten üblich ist; fie muß aber binnen fachsicher Frift gerecher



gerechtfertiget, ober um bie Berlangerung bes Termins in superiori angesuchet werben.

6. 18.

Die Appellation ift eigentlich nur eine Supplicatio ad principem, baber fie an die hohe Landes , Regles rung zu hannover gehet, woselbst tein Schriftwechsel gestattet, sondern nach erforderten Acten auf den Libell ein Ertenntniß abgegeben, welches dem Consissorio zur Publication zugesandt wird, und babey es sein Berblets ben haben muß.

Refeript vom giften Oct. 1731.

Die hohe Landes Regierung hat zwar zu wiederhole tenmalen gesuchet, diese Appellation an das hohe Tribus nat zu Belle zu verlegen, die Landflande haben es aber 'jederzeit verbeten, baben es bisher auch gelaffen worden.

§. 19.

Wenn Kirchen, und Schuldener fich Bergehungen ju Schulden tommen laffen, wird die Sache entweber von Gerichtswegen untersucht, woben dem Angeschuldigs ten gleichwol die schriftliche Berantwortung nicht versaget wird, ober es tann auch ber Commissarius fisci wider benselben excitiret werden, da denn der vorher berührte modus procedendi nach allen Umfänden Statt hat.

§. 20.

Auffergerichtliche Borfalle; als Beftätigung folder Contracte, welche Rirchen und andere ad pios ufus bei fimmte Grande angehen, Genehmigung gemachter Anslagen zu wichtigen Ausgaben, und bergleichen werden foriftlich, entweder auffer Gericht ober bey einer Session nachgefuchet und darüber in pleno eine Resolution abger



faffet, welche ben Supplicanten abfdriftlich jugeftellet wirb.

§. 21.

Die Gefete enblich , worauf biefes geiftliche Ges richt vorzäglich verwiesen ift, find theils die vom Bergog Magnus 1526. anfgerichtetelRirdenordnung, nebft bes nen in der Sammlung, welche unter bem Damen des Sabeliden Rirdenrechts herumgehet, enthaltenen Rachs richten, wiewol biefe Sammlung nicht unter offentlicher Autoritat befannt gemachet ift; theils bie fonft vor und nachher von den Candesherren erlaffene, in tas Rirchens recht einschlagende Berordnungen, in beren Ermangelung ben gemeinen taiferlichen Rechten nachgegangen werben muß. Ber biefem, wie ben allen jufammengefesten Ges richten, haben die Bifitatores nebft ben Bepfigern aus. ben Lanbftanben, an ben in ben Lanbesordnungen bes ftimmten Gerichtssporteln teinen Antheil, fonbern biefe genieffen ber Gerichts Director und ber zwepte Beamte bisber ju gleichem Theile gang allein; ber boben Beres fcaft aber gebuhret nebft ben Bruchen, von jedem Ends Urtel 7 DRt., mogegen biefelbe bie Auslofung ber Ges richts Bepfiger in der Landes herberge übernommen hat.

Regiminal:Rescript vom gten April 1732.

6. 22.

Die weltlichen Gerichte find theils burgerliche, theils peinliche, theils folde, die das Land besonders, theils aber das im Rirchspiele Ofterende Otterndorf beles gene abeliche Gut Wellingbuttel angehen, von welchen die burgerlichen Landes-Gerichte abermals entweder die

orbente



ordeneliche Jufifespflege, ober bie Polizepangelegenheis tem betreffen.

§. 23.

Die burgerlichen Landesgerichte find entweber Oberes ober Untergerichte, und die ersteren bestehen, a) in dem sogenannten Landgerichte, b) in dem soges nannten Viergerichte, c) in dem Ober Stadt und Ober Stadt Appellationsgerichte, und d) in dem soges nannten Ertraordinairgerichte, welches gemeiniglich schweg, das Obergericht genannt wird, und e) dem Erecutionsgerichte.

S: 24.

Das Landgericht hat seine Benennung bavon, baß es in ben sieben hohen Kirchspielen, ober bem ersten Stande, welcher besonders die Landschaft heistet, versordnet ist, und es ist schon von den altesten Zeiten her im Lande angestellet gewesen, weil besten schon im 13ten Jahrhundert gedacht wird; wie denn auch demselben die Gerichtsstelle auf dem Hause Otterndorf angewiesen, woselbst es alle Monate, oder wenn es sonst bequem ist, and zwar Dienstags nach dem Consistorium gehalten werden soll.

Landrecht part. I. art. L.

Zweymahl im Jahr, nemlich auf Jacobi und Allers beiligen, wird es zur erfigedachten Zeit zu Ladingwohrt und im herbst zu Altenbruch gehalten, weil voohin die basigen Wartte allerhand Streitigkeiten veraulasset har ben, welche man sofort abzuthun gesuchet, daher es so

THE WAR

bann auch bas Marktgericht heistet; vorjeho bestehet indes diese Ursache nicht mehr, und wird die alte Ger wohnheit blos bepbehalten, weil einmal solche Anstalten zur Sustentation des Gerichts gemachet sind, die sich nicht süglich verändern lassen, indem sie zu Libbingwohrt mit der zwoten und zu Altenbruch mit der ersten Predis gerstelle verwebet sind, in deren Haufern das Gericht gehalten und die Ausrichtung auf Kosen der beyden Prediger bestritten wird, dassie sie theils Länderepen, theils baares Geld aus dem Amtsvegister geniessen. Die vorsommende Sachen sind jetiger Zeit blos die bevm Landgerichte sonft gängige Rechtshändel, wiewohl, wenn sich der Kall eräugnen mögte, auch die unter Fremdenund Einheimischen entstandene Marktstreitigkeiten vors genommen werden würden.

## S. 25.

Auch in diesem Gerichte prafibiret ber zeitige herr Grafe, ber Gerichtsbirector führet bas Directorium nebft dem Protocoll und der zwepte Beamte ift königlis der Affesfor; von dem Lande aber affesforizen daben mit gleichem Stimmrechte die Schultheißen der fieben Rirch; spiele, der eigentlich sogenannten Landschaft, oder des ersten Standes, Altenbruch, Lüdingwohrt, Nordleda, Neuentirchen, Ofterbruch, Ofterende Otterndorf und Westerende Otterndorf.

Radricht worauf ein Secretarius in Babein gut feben hat, von Bodo Leporin, Fürfilich nies berfachsichen Rath de 1644.



ľ,

### 26.

Die ben biefem Gerichte vortommende Sachen, bas ben liegende Granbe ober Gerechtsame, mithin Reals aufpruche,, ober welche babin gerechnet werben, als wenn über bie Uebernehmung einer Bormundschaft Streit entftehet u. f.w. aus ben vorbenannten 7 Rird. fpielen jum Gegenstanbe, weehalben in erfter Inftang bafelbft nur biejenigen, welche von ber Gerichtebarteit ber Untergerichte befrepet finb, belanget-werden tonnen, wenn sie als Beklagte, actione reali vel in rem scripta Auffer biefem gehoren bahin bie besprochen werben. Sachen, welche von den Untergerichten ber vorermabns ten 7 Rirdfpiele, entweber gur Enticheibung verwiefen, ober bie von fothanen Gerichten burd bie Appellation babin gebracht merben; bey welchen Sachen ber Unters fceib beobachtet wirb, bag in ben erften ber Schultheis. ber die Sache, ohne felbft barin ju ertennen, an bie sbere Inftang remittiret bat, ber bem nachherigen Ilrs thel feine Stimme behålt, in bem legten aber ber Schulte beis, ber in erfter Inftang icon in ber Sache gefprochen hat, ben ber Relation abtreten und bes Mitftimmens Ro enthalten muß.

6. 27.

Der Prozes ift nach Beichaffenheit ber Sachen fummarifd, ober ber in ordinario gewöhnliche, wird bep folden Saden, die in erfter Inftang an bas Gericht gebracht, ober bie fonft ju einem orbentlichen Berfahren eingeleitet werben, praevia citatione mit Bedfeifdriften bis jum Schluffe, entweber ben ben or: Dentits



bentlichen Gerichtssessionen, ober wie ben bem Confissorio S. 10. bemerket worden, aussetzerichtlich verfahren. Auch hat es in Ansehung des Beweises, wie der Erlass sung des Urthels eben die Bewandnis, als zuruck S. 11. ben bem Consistorialgerichte gedacht worden.

#### 6. 28.

Richt weniger finden nach gesprochenen Urtheln eben die Rechtsmittel baselbft Statt, welche nach den §. 13, 14, 15 und 16 Statt haben, und wird es bey ber Lauterung, Actenverschiedung und beren Invotulation in allen Studen, wie bey dem Consistorio gehalten.

### §. 29.

Die Sachen hingegen, welche burch bie Appellation an bas Landgericht gelangen, werden ben ber erften Justibic nach eingelegter Berufung eingeführet, worauf bas Rechtsmittel in einer fächfichen Frift, falls dieselbe nicht prorogiret wird, gerechtfertiget und die Acten ber vorisgen Inftang übergeben werden muffen.

## §. 39.

Der Appellationelibell wird nicht eber communicit ret, bis über die Relevang gesprochen und Prozesse erkannt worden,

(Berordnung vom toten Dec. 1750.) in welchem letteren Kalle ein Verfahren nach Anleitung des ergangenen Urbele eintritt, bey welchem Urthel und deffen Publication eben das Statt findet, was 5.12. von dem Confisorio angeführet worden; wie denn auch



von einem folden Relevang : Urthel leuterfret und appel, liret werden tann.

## §. 31.

Die Lauterung schlieffet auch hier bie Appellation nicht aus und nimmt eben ben Gang, wie §. 28. berührtet worden. Wird aber die Appellation eingeleget, so muß solches schriftlich binnen 10 Tagen geschehen.

## §. 32.

Diese Appellation gehet, wie von allen weltlichen Obergerichten bes Landes, an die tonigl. und churstrift. Regierung in Rageburg, und erfordert theils eine Appellationssymme von roo Wart, theils daß der Appellant entweder gleich bey der Appellationseinlegung, oder boch bald nachher, pro expensis in casum succumbentiae Caution bestelle, davon der Vermögendste nicht frey ist.

(Rescript vom 13ten Oct. 1731. und Berordn. vom If. Rebr. 1732.)

Der terminus introductionis ift im Commer eine fachfiche Frift, im Binter aber zwey Monate, welches bendes a die publicatae sententiae gerechnet wird, und nach ber Einfahrung muß die Appellation in einer fachfischen Frift justificiret werden.

Berg. Jul. Henr. Berordnung vom 22ften Dec. 1662.

### §. 33.

And ben hochgebachtem Dicafterio tann sowohl die Lauterung als die Appellation wider die beschwerlichen Urtheile eingewandt werden: und wie die Lauterung,

von deren Berfolgung die lanenburgifde hofgerichtbords nung Radeiche giebt, abermals die Appellation nicht ausschliesset; so geben die, wider die in der Appellationde ober in der Läuterungs; Inflang ergangenen Ertenntniffe eingelegte Appellationen an das hohe Tribunal ju Zelle, wenn die erforderliche Appellations i Summe vorhäus ben ist.

#### S. 34.

Bevor bas, bem toniglichen Churhause zuftehenbe, Privilegium de non appellando illimitatum auf bas Berzogthum Lauenburg nebst bem Laube Sabein erfirets fet warb, find wohl Beispiele vorgetommen, bas nach ber Lauterungs Infianz, beym Abgange ber ben Reiches Gerichten erforberlichen Appellations: Summe, eine Revis fion gebrauchet worben, es scheinet solches aber in neuern Beisen abgestellet zu seyn.

### §. 35.

Die Sportein fallen ben dem Landgerichte ebenfalls dem Gerichts Director und toniglichen Affessor alleine zu, und die daben fallende Grüche gebühren der hohen Derre schaft ausschließlich, wogegen die Bepfiher aus der Lands schaft frev gehalten werden mussen, welche dafür zugleich von jedem Endurthel eine Lonne Gier oder 7 Mt. ges niesset. (Berzog Franz Berordnung vom Tage Vocem jucunditatis 1558. Ministerial : Rescript vom gien April 1732.) Die Bollstredung der in Rechtstraft getretenen Urthelle geschieht durch Immissionen oder Pfandungen, weshalben Commissoria an die Kirchspielgerichte erkannt werden, oder auch durch militairische Execution, welche



Dan dem zeitigen herrn Grafen, in deffen Abwefenheit aber, von dem tonigl. Obergerichte verhanget wird.

§. 36.

Die Gefete, auf welche bas Landgericht berwiesen ift, find bas im Drud ausgegangene Sabeliche Landrecht; nebft ibblichen Gebräuchen und Gewohnheiten, auch ben von Zeit zu Zeit emanirten landelherrlichen Verordnungen, wo biefe alle aufhören aber das gemeine tapferliche Recht.

Bererbnung herzog Julius henrichs vom zoften May 1654.

9. 37.

Das Viergericht ift wahrscheinlich so alt als das Landgericht, weil nicht die geringfte Spur anzutreffen, worans man schliessen könnte, daß jemals das Land, ober ein anderes Gericht über die funf Kirchspiele des zweyten Standes, Westershlienwohrt; Wanna, Steinau, Odess heim und Oftershlienwohrt eine Art von Gerichesbarkeit ausgeübet hätte; und es hat seinen Namen daher, weil in den so eben erwehnten 5 Kirchspielen nut 4 Kirchen find, daher sie entweder aus solcher Ursache nur sur vier Kirchspiele angesehen worden, oder die zu einer Kirche gehörende bende Kirchspiele Westers und Oftershlienwohrt ansänglich noch nicht von einander mögen getrennet gewessen sen, sen sen.

Radridten worauf ein Secretarins in Sabeln zu feben hat, de 1644.

9. 38.

In Anfehung bes außerlichen, verhalt fich baben, bie beyden Marttgerichte ausgenommen, alles wie bem

THE

dem Landgerichte, nur daß von den Landftanden die Schultheisten der vorbenannten 5 Rirchspiele des zweyten Standes oder des niedrigen Theiles des Landes Sadeln in diesem Gerichte Beysiger sind, weil sowol in erster als zwoter Instanz allein die Realsachen vor dasselbe gehören, welche aus den gedachten 5 Rirchspielen entweder solche Personen angehen, welche von den Untergerichten bes freyet sind, oder von den Gerichten eines jeden Rirchsspiels durch die Appellation und Remission an dasselbe gebracht worden. Es wird, wie die beyden vorher bes merkten Gerichte, gleichfalls monatlich und zwar am Witz tewochen nach dem Consistorio und Landgerichte, guf dem herrschaftlichen Sause abgehalten.

...§. '39.

Der Proces ift nicht weniger eben berfelbe, als bemm Landgerichte, wie denn baben auch eben diefelben Rechtss mittel famt einerlen Obere Instanzen Statt finden, west halb man sich besfalls auf das, was vom Landgerichte in den §. 25. bis 36. angeführet worden, lediglich beziehen kann.

. (Der Schluß folgt kunftig.)

## III.

Ueber einen, im Jahr 1759. in himmelpforten verübten Vatermord.

Sie ich vor einiger Zeit, die mir unvermuthet ju Sanden gefommene Criminal Acten, bes fiscatte fchen



schen Processes wider Anne Marie Elifabeth Pflug; geborne Stolley in puncto veneficii et parricidii burchlas, fand ich viele, ben diesem Verbrechen zusams mentreffende Umftande, außerst interessant für den der benden Psychologen und Besbachter menschlicher Hands lungen; daher meines Erachtens die Erzählung dieses einheimischen EriminaliFalles, nebst einigen Bemerkungen darüber, in den Annalen nicht am unrechten Orte kehen werden.

Das Ractum ift furglich biefes : Der bremifche Lande fistal Stolley in himmelpforten,: hat eine einzige Tochter. Diese feine Tochter, eine Derson von 17 Jahr ren, verschafft fich im Anfang bes Maymonats 1759. in ber Abficht ihren leiblichen Bater ju vergeben, von zween Apotheten Arfenit, ober fogenanutes Ragentraut. Run vernimmet fie am zien Day 1759. daß des Wittags für ibren Bater allein gelbe. Erbfen anfgefett werben follen. Die hat die Aufwartung ben Tifche, ftreuet bem Bing eintragen ber Erbfen aus ber Ruche in bie Stube, einen Theeloffel voll Arfenit über felbige, und rubret fle bamit ein. Sie feget barauf bie Erbfen felber vor bem Batet auf ben Tifd und fieht ju wie er bavon iffet. Raum aber bat er felbige ausgegeffen, als er fein Deffer nieberlegt, und fagt: "D, ich mag auch nicht mehr effen." Bierauf lebnet er fich gurud , und nimmt ben Ropf in bie Sand. Dach einer Biertelftunde fordert er Effig; er wird ohne machtig, ber talte Soweiß bricht ihm aus. Er befommt Erbrechen, und bies bauert mit heftigem lariren fort, bis fic julegt Rrampfe und Budungen in Rugen und Banben einftellen, und er bes Morgens baranf um a Uhr

in ben Armen feiner leiblichen, feiner einzigen Tochter, bie ibm bas Gift bereitet, ftirbt. Go giebt die Inquis fitin bas Ractum ber ber Untersuchung felber an, unb fo bat fie es oft wieberbolet. Man trant faft feinen Aus gen nicht, und es iceinet unglaublich ju fenn, baß ein einziges Rind, eine einzige Tochter, alles moralifche, alles menfoliche Befahl fo fehr erftiden tonne, um fabig aw fenn, einen leiblichen Bater recht vorfestich mit Gift gu vergeben. Dan balt wenigftens ein foldes Ungeheuer für verradt, und jur Chre bes menichlichen Bergens, bes Gebrauchs ber Bernunft unfabig. Defto auffallender und intereffanter ift es, wenn wir in ber gegenwärtigen Batermorberinn teinen Auswuchs ber Denfcheit, fons bern eine junge Perfon von 17 Jahren, von einer auß ferft auten Erziehung, von vielen feinen moralifden und religiblen Empfindungen und Gefablen, tury eine Ders fon von vieler Tugend erblicen.

Traurig ist die Bemerkung, daß eine Person von solchen Grundschen so gewaltig tief fallen, und sich zu der untersten Classe der verabichenungswürdigsten Bers brecher gesellen könne; demuthigend aber wird auch eine solche Erfahrung für den Berth menschlicher Grund, saße und für die Sidrte der Markmen, die nie so fest, nie so standhaft sind, daß sie sich nicht erschüttern, und wantend machen lassen, weil man ja so oft sieht, daß nicht blos Grundsähe, sondern auch Verbindungen, Las gen und Verhältnisse den Antried menschlicher Handlungen bestimmen. Nicht jeder, der seiner Verbrechen wegen, durch den henter gestorben, hat vielleicht nach bösen



bosen Grundschen gehandelt. Bielleicht dachte er eben so gut, vielleicht hatte er die nemlichen guten und morar lischen Empfindungen, die der tugendhafteste Wensch hat, er tam aber in Berhaltnisse und Lagen, die ihn zu handlungen determinirten, welche ganz und gar seinen Grundschen zuwider waren. Nie habe ich diese Wahrs heit mehr gefühlt, als bep Lesung der Eriminalacten über obigen Vatermord. Das vorsezische abschenliche Berdrechen des Vatermordes sieht mit dem tnaendhaften herzen der Delinquentin in ganz besondern Contrast.

' Anne Marie Blisabeth Stolley war fehr aut erzogen, ihr Bater hatte fie nach Stade ben einer am gefebenen Secretaren : Bitme in Denfion gethan. Sie fehrte in ihr vaterliches Saus nach Simmelpforten mit ben vortreflichften Anlagen bes Bergens gurud; unb ba bie Ratur ihr bie torperlicen Schonheiten auch nicht verfaget batte, fo murbe fie burchgehends gefchatet und geliebet. Sie war 17 Jahre alt, ale ber Affect ber Liebe fic threr Seele bemachtigte. Gin junger Chiruss gus, Mamens Pfing, gab fich ihr ale Liebhaber ju ers fennen, und fie erwieberte feine Reigung bamit, baß fie fic mit ihm in ein Liebesverftandniß einließ, und wie fle felber in ber Inquificion ausfagte: "ihm ihr ganges. Berg fdentte... Grade in dem Alter, mo ber Affect ben Liebe ben jungen Rrauenzimmern am beftigften ift, liebte fe biefen Chirurgen, fie munichte ihn jum Danne ju baben, und bat ju bem Enbe ihren Bater um feinen Confens gu biefer Deprath. Allein, ber Bater folua ihr feine Einwilligung rund ab, und wollte in die Den

rath burdaus nicht willigen. Ihre Liebe au bem Chie rurgen Dflug marb burch die abichlagige Antwort ihres Baters nicht nur nicht erftictt, fonbern fogar noch hefrie ger. Sie wieberholte oft ben ihrem Bater ihre Sitte um feine Ginwilligung, allein vergebens. mollte ber Bater ibt alle Sofnung benehmen, und faate au ihr mit bem ftrengften Tone: fie follte, fo lange feine Mugen offen funden, nicht nur den Chirurgen Dflug nicht heurathen, sonbern auch gar nicht beprathen. Der Mann bedachte nicht, baf er burch folche Reben, fatt ben Affect ber Liebe gu bampfen, folden vielmehr ans Borguglich legte er burch bie legte Drobung, facte. baß nemlich, fo lange feine Mugen offen funden, barans nichts werben follte, ben erften Reim bes Gebantens in ibre Seele, ben Tob ihres Baters nicht nur gleichaultia . fonbern auch munichenswerth ju betrachten: weil alebann bas einzige Binbernif aus bem Begg fenn marbe, welches ihre Berbinbung aufgehalten.

Nun sen es mir erlaubt, die Verbrecherinn in dies ser Disposition des Herzens zu lassen, und zuvor auf den Character ihres Baters aufmerksam zu machen. Ihr Bater war Landsiscal des Herzogthums Bremen. Berr mage seines Amts, mußte er leider oft die feinern Gers sühle des Mittebens und der Menschenliebe verläugnen. Hierin war er denn endlich so weit gekommen, daß er sur alles w. 1 Menschenliebe hieß, für alles spmpathes tische Mitteiden fählioß geworden. Er hatte für diese edlern Gefühle keinen Sinn. Daben besaß er, obgleich in den besten Giucksumftanden, einen unbegränzten Geiz.



Seiz. Sein Amt, noch mehr aber sein Character machten ihn ben jedem verhaft, und in seinem Squse glich er mehr einem grausamen Tyrannen, als einem Sausvater, So hart er übrigens war, so sehr er das Geib schonte, so bart er übrigens war, so sehr er das Geib schonte, so biel wandte er auf die Erziehung seiner einzigen Tochter, und so sehr hoffte er im Alein, seine schiechten Beiten konnten seiner klugen, und in Betracht der Dens kungsart himmelweit von ihm verschiedenen Tochter, nicht entgehen. Die kindliche Liebe, die sie sie fie den schuld die wat, nahm mit ihren Jahren ab, weil sie denjenisgen, den sie als Water lieben sollte, in Rücksicht seines moralischen Characters, verachtete und verachten mußte.

In biefer Stimmung bes Bergens hofte fie noch immer von Beit und Umftanben eine ganftigere Ents foliegung von ihrem Bater, als ju ihrem Unglad bie Stimme einer Berführerinn fic boren ließ. Wolters, des Landfiscals Stolley Dienstmädden. wufte um das Liebesverftanbnig ber Delinquentinn mit bem Chirurgen Dflug febr genan, und ber Gelegenheit einer Rlage der Delinquentinn, bag ihr Bater in bie Deps rath gar nicht einwilligen wolle, giebt biefes Ungeheuer ben Rath : ba mare 'nicht anbers überjufommen', fie maßte ihren Rater mit Ragenfrant vergeben. Gold. ein verruchter Rath, tonnte ohnmöglich fagleich van der immer noch tugenbhaften Delingnentin, angenommen merben, fie wies ibn jurud mit ben Borten : "bas mafte ber liebe Gott, es mare boch ihr leiblicher Bater.,. Allein Die Idee blieb ihrer Geele eingeprägt. Bie abernac (Annal. gr Jahrg, 21 St.) R

nad Berlauf von 3 Bochen, fie mit angerfier Trantier feit, wieber über bie Sarte ihres Baters in Dichten laffung ber Deprath flagte; wie fie nunmehre gonglie an feiner Bulaffung zweifeite; ber Affectiber Liebe aber immer hefriger und ihr jur mabren Marter wurde, batte Die Beke Wolters die bequemfte Gelegenheit, ihrem abichenlichen Rathe, ben fie wiederholte, Gingang ju vers fcaffen. Liebe, der allgemeinste Trieb, die Troja und Dersepolis gerftorte, und im talten Rotben ber Stadt Mostan ihren Urfprung gab; fie, bie Sandlungen bervorbrachte und bervorbringet, bie faft unmöglich fceinen; fie, ber ebelfte Trieb, ben bie Ratur in und pflangte, ftimmte bie Delinquentinu ju bem abfcheuliche ften Berbrechen eines Batermorbes. Als wachsenbe Marter burd ben beftigen Affect ber Liebe muthete, und hofnungslofe Bergweifelung ber Delinquentinn angleich fich bemachtigte, ba war nicht Licht im Berftanbe, be fant Tugenb. Der Rath ber Befe Wolters wird am genominen; bie tugenbhafte Tochter wird Berbrecherinn fie tobtet ihren eignen Bater. Ben einem folden Ben fpiele von Berbrechen gieht fich bie Denfchenliebe nicht gang vom Berbrecher gurud; man tann fich ber Ems pfindungen bes Mitleibs nicht ermehren, man muniche ben Berbrecher ju retten, und glaubt wichtige De. mente gur Bertheibigung finden ju tonnen. nicht meine Abficht, ben fernern Eriminalproces biefer Batermorberinn, die 7 Bochen nach ihres Baters Lobe hren Brautigam ben Chirurgen Pfing beprathete, au befdreiben; ich tann aber boch nicht bemertlich' au mae



then unterlaffen, baß fie g Tage nach ihrer Berheyras thung in Inquisition gerieth, alles gestand, und wie fie barauf von einem ber größten noch lebenben Rechtsges lehrten hier im Lande unübertrefbar verthelbigt worden, ift the endlich die Orrafe des Schwerdts zuerkannt, und auch an ihr vollzogen worden.

Ber mochte fich nicht gerne bepm Schinffe biefer traurigen Geschichte baran erinnern laffen, bag es noth wendige Pflicht fer, ben mahren Grund, jebes Berbees chens, fo viel möglich in ber Datur ber Seele bes Bers brechers aufzusuchen, und hieraus feine Moralitat gu bestimmen. Beraliebert man nach biefer Regel bie fomarge That ber ungludlichen Stolley, fo finden wir viele wichtige Grande, fie mit Milbe gu richten; finden bie traurige Erfahrung bestätiget, daß Triebe bie ber Ochopfer bem menschlichen Bergen ju feinet Gludfeligfeit ertheilet bat, in Leibenschaften ausarten tonnen, und alebann au ben größten und abicheulichften Laftern fuhren; finden, bag wir uns vor bem erften Schritt jum Lafter ju haten haben, weil alle übrige, bernabe als nothwendige Rolgen aus einem Bergeben entfteben.

Burtebude.

von Ahsen, Advoc. immatr.



# IV.

Die Vorzüge der menerrechtlichen Verfaf fung, nach Beobachtungen über Bauer guter im Herzogthum Bremen \*).

Gin Gebante, eine neue Darftellung einer Sache gefällt am meiften, und reifte mit fich fort, je nach ber

\*) Die anertannte Bichtigfeit ber Rrage, ob bie in ben hiefigen ganben faft allgemein übliche Beper verfaffung, ober bas Eigenthum ber Baurenguter, für ihre Theilnehmer und ben Staat vortbeilbafter fen, macht biefen Gegenftand einer anhaltenden Offentlichen Unterfudung gang befonders murbig. Es find beshalb icon mehrere Abbandlungen bar über von ben Bertheidigern bepder entgegenfteben ben Mennungen, in ben Unnalen mitgethellt worden. Ohne hierben eine vorgreifende Enticheis bung fich anjumagen, munichet man blos baju ber bulflich ju feyn, bag burch Anbanfung ber Granbe wider und für bas Meyerwefen, ihre Burtung traft ber gefuchten Babrheit offene Sahn ebene Diefem Zwede ift es nun auch angemeffen, gegen martige Abhandlung ben vorhergegangenen bengm fugen, ba fie es fo febr verbient, gleich jenen bffent lich befannt ju merben, welcher Beftimmung jebod fo wenig ihr erftes Dafeyn verbantt wirb, als be Abficht, mit irgend jemand eine gebbe über bi Materie gu erregen. Ihr herr Berfaffer verthe biget darin bas Meperwefen nicht uneingeschränt fonbern blos eine gut organifirte form beffelben Bird aber bamit die jegige Geftalt unfrer einbi mifchen Deperrechte verglichen; fo zeigt es fi



her die Natur getroffen wird, und jemehr der Lefer fichwundert, wie er nicht von selbst früher auf diesen Einfall gekommen sop. So verhalt es sich ben Berken des Biges, und auch ben wissenschaftlichen Grundsagen. So sehr dadurch benm Big die Unterhaleung gewinnet; so gefährlich ift es dem ernschaften Gange der Geschäfte, ober der richtigen Bestimmung wissenschaftlicher Grunds sie, wenn Neuheit und Ueberraschung im Bortrage, dem talten Nachdenten vorgreifen.

Das physiokratische System, welches alle Anstagen eines Staats wieder auf den reinen Ertrag zurücklich, ren wollte, nachdem das Chaos aller Arten von Austangen, vorzäglich in Frankreich, zu einer eigenen Wiffens schaft geworden war, machte im Ansang hauptsächlich desfalls viel Anssehn, und erhielt so viele enthusiastis iche Berehrer, weil die Grundsäse des neuen Austages R 3 spiems.

bentlich genug, daß fie nicht zu benen gehören, bie dem entworfenen Bilbe gleich kammen. Liebers haupt möchte wenigstens dieses Resultat jest für hinlänglich ausgemacht zu halten senn, daß wenn auch hindernisse oder Bedenklichkeiten, der Einstide rung des Eigenthumsrechts der Baurenguter bep nus noch entgegenstehen sollten, doch die setige Meyerverfassung wesentlicher Veränderungen bes kärse, um der Vorzüge fähig zu werden, welche sie in ein schwankendes Gleichgewicht mit dem Eigensthumsrechte seben können. Verschiedene Anmerstungen, die man hier und da zu machen, versucht worden, sinden sich bereits in den Annal. zu Jahrg. 46 St. S. 3. s. 2n Jahrg. 36 St. S. 25 s. 3n Jahrg. 16 St. S. 49 s.



systems, so auferst simvel, und in der Natur der Sache gegrundet zu seyn schienen. Man wunderte fich, wie man Jahrhunderte diesen einzigen richtigen Weg vorben, in die Irre unzähliger Finanzoverationen umbergeben können. Die Blendung der Neuheit und Simplicität siel endlich ab, und besonders ließ der herr von Dobm auf die bündigste und kürzeste Art, viele Lüden und Unaussührbarkeiten des neuen Systems vor Augen treten. Die Lehre von Auslagen wat freylich dem Staate wichtig genug, und verdiente die Ausmerkams keit, welche ihr die größten Staatelehrer widmeten. Allemal hat die Lehre selbst durch jenen Streit an Ausstänung gewonnen.

Dicht minder wichtig ift bem Staate bie Lehre "von der Verfassung der Bauern! " und ganz neuerlich bat im Aten St, bes iften Sahrganges biefer Unnalen, ein unbekannter Berfaffer, deffen Autorität bie Berren Bergusgeber als fehr bemahrt verfichern, fic bemabet, "bie großen Nachtheile ber Menerverfaffung für ben gangen Staat,, ind Licht gu fegen, und baraus wahrscheinlich zu machen, "daß bas wenige Emportoms men Churhanndvrifter Bauern, befonders im Bergoge thum Luneburg feinen Grund in ber Meperverfaß fung habe.,, Bur Abhelfung aller aufgeführten Hebel ber Deperverfaffing, folagt er ein auffallent fimples Mittel vor. "Man folle bie Meperverfaffung aufber ben, bem Bauern bie gange Meperstelle als frepes Gir genthum, jedoch nur im Gangen bertauflich, übergeben: Die guteherrlichen Gefalle, als Grund und Boben am flebend,



Beebend, beybehalten, und ausser dem gangen Umfang der Stelle, noch einige Pertinenzien beplegen, die für den Northfall, auch einzeln vertäuslich seyn sollten., Dem ersten Ansehen nach, muß man diese Operation für sehr simpel, allen interessirten Theilen für unschäbtlich, für Freyheit und Geldumlauf aber, als äusserst beförderlich halten. Der Verfasser selbst, ist von der großen Wärtung dieset Plans so überzeugt, daß er glaubt, eine große Stimmung der aufgeklärten Landes, leute voranssehen zu können \*), und wer den jehigen allgemeinen Sang für Freyheit kennet, kann dieses niche unwahrscheinlich sinden.

Je naturlider und einleuchtenber ber Borfdlag an fich ju fenn icheint, je mehr Aufmertfamteit verbient er; und ehe bas Berbefferungsmittel gur ernfthaften Empfehlung tommen tann, muffen bie Borberfage, auf welche Die Abichaffung eines feit Jahrhunderten, burd fo manche Abwechleiungen ber innern Staatseinrichtuns gen, in vielen Provinzen blubent bestandnen Meyer: foftems, beruben foll, aufs genauefte zergliebert, und untersucht werden: ob das Uebel, bem ber Berfaffer Keuern will, allenthalben vorhanden sev? ob es in der Meyerverfassung? ober etwa in andern eins würtenden Lotalverhaltniffen feinen Grund habe? und sh alfa ber neue Plan ber Gigenthumsverleihung im Stanbe feyn merbe, bas Uebel ju beben? Die Unters ludung biefer Sate ift nicht leicht! Universalausspruche N 4 And '

<sup>\*)</sup> Unngien in Jahrg. 46 St. & 8.

١,



find feiten zutreffend; am wenigften; wenn Beweise que Thatlachen genommen werben muffen, bie oft nach Bers schiebenheit ber Gegend fic verschieben zeigen.

Das befte Mittel bie Sade fo grundlich ju beham beln, wie es bie Bideinteit bes Gegenftanbes in ber That verbient, wird nach meiner Idee biefes fenn, baff in mehreren Gegenben und Drovingen Manuer, beren Gefdaft es ift, die Bauern, unbben Gang ibeer Sande lungen an beobachten, biefenigen Thatfachen fammein. welche fich ihnen aber ben Segenftand bes Rugens ober Shadens ber Menerverfaffung barbieten. Aus folden, in möglichft vielen Gegenden gefammleten, mahren Beobachtungen, wirb alebenn ber Staatsmann ben eine allgemeine richtige Theorie leitet, ber aber bem Bauernftand nicht allemal ins Annere feiner Deconomie folgen tann, bie Refultate abmtenen, welche fur bad Bobl bes Gangen bie beilfamften find. 3d tann mich also auf ben Sauptzwed einschaften, über ben oben angegebenen Gegenftand mabre Berbachtungen aufaus ftellen; und ben biefem Gefichtsbunct wird es mir nicht jum Bormurf gereichen, wenn ich in meiner Loge niche alle in biefem Theil ber Staatswirrhichaft fich baufenbe Schriften benuben tann.

Saft in allen Provinzen bes durhannsveischen Cans bes besigt der Landmann, ben größern Bauerhof, wie bie kleine Brinksiheren, zu Meyerrecht. Allenthalben siehen Gutsherr und Meyer nebeneinander! Aber ganz unendliche Abweichungen siehden fich in der Auss übung ihrer gegenseitigen Gerochtsame, in der Ergies bigs bigkeit des Gennb und Bodens, Bertheilung der öffente lichen Austagen, und Wohlhabenheit der Gegend. Jede dieser Abweichung würft erst auf die Bestimmung des däneischen Characters, und dann dadurch wieder auf das strengere oder mildere Verhältniß zwischen Entsherr und Meyer so sehr zurück, daß man die Krage: od die Meyerversassung? oder Kigenthum vorzüglicher sey? nicht anders beantworten kann, als wenn man zuvor dem Einsluß aller eben ausgesührten mitwürkenz den Umstände genan nachgesorscht hat. Die Autwort wird selbst alsbenn erst das Gepräge der Zuverlässissteit haben, wenn aus den angeführten Beobachtungen es vor Augen liegt, daß man zu jedem Ersolg die rechte Quelle traf, und nicht etwa z. B. der Meyerversassung ein Liebel zuschrieb, was durch den Ornet Affentlicher

Den historischen Theil ber Meyerversassung kann to hier nach meinem Zwed übergeben, aber nüzlicher wird es für benseiben senn, wenn ich die Segend mit ihren Eigenheiten anführe, welche ich besonders vor Augen habe. Ueberhaupt ist es ein großer Theil des Derzogehums Bremen; besonders aber in demselben ein District, von nicht völlig 2 Auadratmeilen, von Marsch und Seest zusammengesete, in der Nähe einer großen Stadt. Die Auslagen, ausser Meyerzins und Contribution, sind unbedeutend. Die Einwohner aller Dörfer sind, ausgenommen eine nicht große Zahl, welche sich von der Gutsherrschaft frey getauft hat, Meyer, leute.

Abgaben, Mangel an Ablas banslicher Droducte, ober

andre bervorgebracht marb.

Teute, bie befonbers auf ben größern Sofen, in bem Gebauben und Wieh ein Allobium bon giemlichem Berth befigen, perfonlich vollig frep find, feine Ratus ral Berrendienfte leiften und in teinem ftrengen Bers haltnig gegen bie Gutsherrichaft fteben. Sie baben in ihrem Character gleiß und haushalterifche Ordnung, und biefen aufammentreffenden Umftanben, verbunben mit einer Leidelgleit ber reichlichen Gewinnung und portheilhaften Umfegung ihrer Producte, verbanten fle einen Grab ber Bobibabenbeit, welcher ein Mittels weg awifden appigem Reichthum, und forgender Darf tiateit ift. Gingeine Ausnahmen tonnen bas Bild bes Sangen nicht verandern! Bermoge biefer jufammentrefe fenben Localitaten, werben meine Beobachtungen, aber ben Ginfiuß ber Meperverfaffung, gang anbre Refultate ergeben, als in weniger gludlich gelegenen Gegenben anscheinend folgen.

Nach diefer kurzen Borerinnerung, gehe ich zur nähern Untersuchung über, und um Misverständnisse zu verhaten, race ich die Fragen ein, weiche der Versasse ser in dem angefährten Stück der Annalen S. 6 und 7 selbst aufstellet. 1) Ift die meyerrechtliche Verkassung der Ganerhose für den Wohlstand des Landmannes, für den Acerdan, und mithin für den Staat, die Zusträglichte, Zweckmäßigste und Beste? 2) Ober ist diese Verfassung einer Verbesserung sähig oder be, dürftig? 3) und welcher Zustand des Landmannes ist der vorzäglichste? Die erste Frage wird mich hauptischlich beschäftigen, und alles was dazu diener, diese ghörige



gehörig zu erörtern, möchte vielleicht bie leztern Fragen.

Es ift ein febr ichmeres Unternehmen, ben einer Ginrichtung ju bestimmen : ob biefe ober jene Berfaf. fung die beste sen? Man kann bamit nicht die Abe ficht verbinden, ein ibealisches Bild gu entwerfen, wie fich in abstracto bie möglichft beste Berfaffung ber Bauerhofe benten laffe? Das ift ein eben fo fcmans Benber und relativer Begriff, wie ber, welchen man in ben Streitfragen über bie befte Staatsverfaffung aufs geworfen bat. Bep ben Berichiebenheiten in ber Menerverfaffung, und ben vielen baben eintretenben Perfonen, ift es burchaus nothig, die grage auf einen mehr bestimmten Gefichtepunct gu bringen. es icheint, lieffe fich bie Sauptfrage genauer babin bes Sind die wesentlichen Grundbegriffe des Meyerrechts, für den Landmann und für den Staat zuträglich und zweckmäßig? und zwar in ber Mage, bag es jugleich möglichst viele 'Uebel verhindert, und möglichft viel Gutes beforbert? Dicht alles Uebel tann in ber Belt zugleich burch ein Mittel verhatet, und alles Gute hervorgebracht merden. Genug also, wenn die größte Summe des Möglichen erreicht wirb; und barauf tann ich mit Recht biefe Frage einschränten.

Um fie ju beantworten , ift nothwendig :

1) Micht nur den Meyer: Contract und deffen wes fentliche Bestandtheile, an sich genauer prüfen, sondern auch 2) alle die Personen, welche an diesem



diesem Contracte wesentlichen Theil nehmen, neben einander zu stellen, und bey jedem Constrabenten den Nunen zu zeigen, welchen er aus dem Contract erwartet.

## L Vom Meyer: Contract felbft.

Bey einem jeden Contracte unterscheibet bet Rechesgelehrte effentielle Eigenschaften, ohne welche ber Constract nicht dieser Contract sepn wärbe, natürliche Eis
genschaften, welche durch Gesehe bestimmet find, und accis
bentelle ober zufällige Eigenschaften, die ihren Grund in
dufälligen Berabcedungen der Partheyen haben. Mit
allen diesen Qualitäten ift auch der Meyer-Contract sehe.
hinlänglich versehen, und wer es unternähme, die Bars
fungen der unendlich mannigsaltigen, durch Gesehe,
Observanzen ober Berträge, ben demfelben hervorr
gebrachten Modificationen zu abstrahren, der wäsche.
sich in ein Labyrinth verlieren.

Birft man im Allgemeinen die Frage, aber Bors theil ober Nachtheil der Meyerversaffung auf; so tonnen, wenn man Verwierung vermeiden will, bloß effentielle Qualitäten des Contracts, bey der Erdeterung zum Grunde gelegt werden, und man muß vorerst alles bey Seite sehen, was auf besondre Verträge oder Gesete beit rubet. Ergiebt alsdenn das Product einer Untersuchung, das wesentliche der Versassung sen ehrwurdig und zwesmäßig; So tonnen alle naturalia und accidentalia immer durch neue Gesete und Verträge so modificirt werden, wie es der wahre Geist der Versassung mit sich bringt. Runmehrs tommt es als hier, wo die Nede vom



Mugen ober Schaben ber Meperverfaffung ift, hauptfichlich barauf an: Belches find bie wefentlichen Grund. begriffe (effentialia) bes Meyer-Contracts?

34 glaube biefen Begriff im getheilten Bigen; thum und erblichen Nunen, ber menerpflichigen Dife, amifchen Gutsherrn und Gutsmann ju finben.

In allen Gegenben, wo feine Spuren urfprunglie den Leibeigenthums ben DepersContract entftellen, bat ber Gutsberr bas vollige OberiGigenehum bes Grund und Bobens, mit allen Rechten, welche baju bienen, fich biefes Grund Eigenthum, und bie bemfeiben antlebenbe jabrliche Gintanfte, ungetrantt ju erhalten; der Meyer bingegen, ein vollig freves erbliches Benugungsrecht aller aum Mepergute geborenben Theile, unter ber Berbinde lichteit einer unveranderlichen jahrlichen Abgabe an ben Sutsherrn, baben ein frepes Gigenthum alles auf bem Sofe Erworbenen, und besjenigen, mas nicht ungers trennlich jum Grund und Boben gehort. Alle übrige. auf Gefete, Obfervangen, ober Bertrage beruhenbe Bes griffe, find bem Contract nicht mefentlich, und geboi ren baher nicht fur ben jegigen Gefichispunt. Sage einen Augenblid als richtig vorausgefest; fo mirb bas aufgeworfene Problem viel fimbler und feichter in ber Aufiblung! es bletbt blos die grage: ift diefe Thei, lung des Bigenthums und ber erblichen Benu, gung dem Staat nuglich ober schablich? - Dan prufe nun biefe Rrage, ben jeber Derfon welche im Staat on bem Contract Theil nimmt, und burd ibn ficher ger ftellet werben foff.



II. Von denen, beym Meyer: Contract eintretem den haupt: Personen.

Diese find turg: a) ber Staat selbst. b) Der Gutsherr. c) Der Meper; von jeder muß ich besonders handeln.

Die erfte, und vermige bes gefellichaftlichen Cous tracte, bie wichtigfte Perfon, ift der Staat feibft, mit feinen birecten Forberungen, und vielen inbirecten Bes giebungen, auf bie übrigen Theile bes Staatstorpers. Die Beburfniffe beffelben im Rrieg und Krieben, find manniefaltig, baben bringen, und fo unaufichieblich, bağ jebes Mitglieb bes Staats immer vorbereitet fenn muß, folde ohne Auffdub in bem Augenblid zu erfüllen, ba fie betannt gemacht werden. Dicht nur Contributios nen und Geibabgaben muffen am Berfalltage ba fepn; fonbern auch Ginquartierungen, Rriegeriffuhren, Beges Schlacht Deichbefferungen tonnen ftundlich bevorfteben. In Abficht bes Staats ift bie Sauerverfaffung ber wichs tigfte Eheil ber Landesverfaffung! Richt nur als jable reichfte Boltstlaffe betrachtet, worauf ber wichtigfte Theil Der offentlichen Laften rabicirt ift; fonbern auch, ben Grund und Boben faft bes gangen Staats bat ber Bauer unter fic. Er brinet alle Dabrungs , Mittel alle Materialien für Rabrifen und Manufacturen bers por; wird felbft wieder ihr ficherfter Abnehmer, und if Die Quelle bes Sanbels! Gebet es alfo biefer Claffe von Menfchen gut, genießt fie ben möglichften Boblftand, und hebt fich empor; fo verbreitet fich biefes aber alle Theile bes Staats, welchen ber Bauer vorarbeitet. Ob es bem Bauer felbft bep der Deververfaffung mobl gebe?



Die Frage kommt unten aussühnlicher vor. Aufferdem aber haben wir hier noch einen doppelten Antheil, welschen der Staat an der Bauerverfaffung nimmt: 1) den directen Antheil, in Rucksicht aller Staatsskaften, die der Bauer trägt. 2) den indirecten, indem er dars auf flehet, welchen vortheilhaften oder nachtheiligen Eins fing die Berkaffung des Bauern auf die übrigen Theile des Staatskörpers hat.

Es entftehet baber querft bie Frage: Birb burch Theilung bes Grund , Eigenthums fur die Sicherftels Tung ber Staatelaften, miglichft viel Rachtheil vers Bindert, und möglichft viel Gutes beforbert? Die Laften in einem Staate, die alles bas, mas die Regenten eines Staats von beffen Mitgliedern, jur Erfullung fomobi Der gemeinen wie ber perfonlichen Bedarfniffe, forbern, find unenblich mannigfaltig, und bier, wo von ihrer Gie derftellung bie Rebe ift, tommt es auf bie verfdiebnen Arten ber Bertheilung nicht an, fonbern zwen Sauptefr genicaften ber Staatsauflagen tommen nur in Betracht. 2) Die Laften find nicht bestimmbar, fondern ftets eis mer Bergrößerung unterworfen; baben 2) von ber Art, baff in bem Angenblick, ba bas Beburfnig bes Staats fpricht, es auch in bemfelben Augenblick muß erfüllet werben. Von dem erften San geben und jest, in ber Entfernung, England und Frankreich; nabe ben, vere foiebene burd Deid: und SchlachteRaften ungeheuer ver: foulbete Darfolanber, fürchterliche Benfpiele! Dach meiner Mennung ift ber einzige fichere Ausweg, um ben Staat, fowohl fur bie tunftig bingutommenden Laften, wie für beren ichleunige Abttagung. Acher zu Kellen:



halbe Lauffumme des hofes ju bezahlen, und bas gange Sofgewehr neu anguichaffen.

Der Berth eines Bauerhofes ift bann ber bochfte, wenn bas booke Product ber Ergiebigfeit bes Bobens aur Ginnahme, und die wenigfte frembe Arbeitsbulfe gur Ausgabe, in Anichlag tommt. Alle Raufer, Die nicht bas bochte Product ju gewinnen verfteben; felbft nicht viel und folecht arbeiten, fondern lauter frembe Sanbe brauchen, tonnen nicht jum mahren Bauernwerth taus. fen. Es fallen baber bie Bauerguter im Preife, ober bleiben in ewigen Abminiffrationen hangen, ober ber Rans fer behålt die alten Orpotheten im Bofe, und nad ber nachften Erbtheilung ber Rinber, ift wieber ein neuer Concurs ba. Bey biefem Erfolg leiben immer Die Abs gaben für ben Staat, entweder burd murflichen Berluft. ober Ausbleiben ber Maturaibulfen. Diefes ift ber mabre in vielen Gegenden und gallen beobachtete Gang ben Eigenthums : Bauern, ober frepgetauften Sofen. einer gang andern Lage hingegen ift ber Staat, wenn ber Bauptitaftrager nie fein ganges Bermogen mit Sonpothefen ericopfen fann, fonbern wenn ein großer Theil bes Mationalvermegens unbeidwert bleibt. Das beißt. mit andern Borten, wenn ber Rall ber Deperverfaffung eintritt, ba ber Laftrager nie bas Gigenthum bes Girund und Bobens, fonbern bidftens fein Erworbenes, ben Berth feiner Gebaube und Inventarien Stude, und vielleicht auch etwa im Rothfall ben zwenjahrigen Ertrag bes Meverauts mit Sypotheten belaften fann. nicht ber Berth aller Grundflude mit Sppotheten bes fomere, werden tann, fo tann auch nie bie Berginfung frems



frember Geiber bem Ertrag bes Hofes gleich werben, foigitch bleibt von ben fährlichen Auffünften, auch weise chet erwas für nnerwartere neue Staats: Auflagen übrig. Do nun bie, das Eigenthum verheerende, Erbitheilungent besin Meyergut auch wegfallen; so bleibt ber Meyer schon an sich, ohne Gängelband des Gutsherrn, weit ehes an der Reihe, und zu Leiftung der Reihelasten unausges spannt, wie der Eigenthums. Bauer. Selbst im seltenen Ball einer Abmeyerung sindet sich viel teichter ein Ackers verständiger Bauer, der einige Hundert Thales für das Allodium bezahlt, wie ein Käufer des Eigenthumhofesmit Tausenden.

Diefe gute Burtung ber Deperverfaffung für bie Laften bes Staate, fann ich mit einem Benfpiel belegen. Bor einigen 20 Jahren verurfacten einige Ungludefalle einen Deichban in einem Rirchfviel, melder eine baate Ausgabe von 17000 Thalern erforderte. Diefe Laft mußte won ben 5 Dörfern biefes Kirchspiels, alfe etwabon 70 Bauerhofen gotragen werben. Buf folibarifchen Crebit lieb man bas Gelb an, und trug nach und nach Capital nebft Benfan völlig wieber ab, ohne bag ein Bauer in feinem Bobiftanbe buritt gefest marb. ber folibarifche Erebit, erleichterte jene ungeheure Laff fite g Dorfer. Die bremtiche Deichordnung bisvonite wegen Deichlaft der Meyer im 4ten Cap. 5. 9. Daß bie Meyer alle Deichlaften tragen follen, fo fange fie band vermögend find; fobald fie ber Burbe nicht mehr gewachs , fen, follen die Suteheren als Domini directi gutreten: und baben macht der Gefengeber die treffende Anmertung: imwichen werden die Guteberren ju threm eigenen Bee **6** 2



ften anerinnert, ihren Meyern, bey etwa erfittenen, alle aufdweren, und über Bermögen hart brackenden Deide schaben, in Zeiten, und bevor berfelbe fich von allen Die tein ab und gang arm gebeicht, bephulfig gu erscheinen, bamit nicht hernachmals ihnen selbft ber Deich zur aröften Laft gebeibe.,

Diefes Bepfpiel ift namentlich nur von Deichbals fen bergenommen! Beber fiebet aber gleich, bag wenn anbre Staatelaften ju gleicher Bobe fleigen murben: wenn ber Staat ben Unterthan fo gegen ben Reind folgen mußte, wie ber Deich bas Land gegen bas Baf fer ichatt; alsbann auch in ber Ratur ber Sache eine gleiche Austunft liege. Satten in bem oben ermabuten Bepipiel die 17000 Thaler, neben ben ordinairen Abs gaben, pon 70 Gigenthumsbauern herbengeschaft wert ben follen, welche Berlegenheit wurde entftanben feun! Solidarifder Credit ift ben Eigenthumsbauern nicht fo leicht moglich, weil ber Boblhabenbe fich fürchten muß. für den Bericulbeten gemeinichaftlich au haften. Gebet eleich eine Ausgabe biefer Art als eine Staatsschuld vor, fo wird bod in ber Bufunft immer ber Beweis ber Bere fion erfordert; und follen jene 17000 Thater Rachat gleich baar, ober burch Unleiben aufgebracht merben: is muffen gewiß bagegen ber allen verschulderen Sofen bie Dilvat i Glaubiger guradfteben, ober die Bobihabenden eine befto größere Laft tragen; - und ich behaupte mit Gewißheit, man wird mir tein Bevipiel entgegen feben Binnen, ba ein Rirchfpiel von 70 Eigenthumsbauern in einigen 20 Jahren 17000 Thaler mit allen Zinsen zus



rudbezahlt habe, ohne bag ein Birth in feinem Bohls fanbe und richtiger Abführung ber übrigen Abgaben uns terbrochen worben.

Der Bere Geheimte Juftigrath Mofer bat mit bem ihm'eigenthumlichen philosophifden Ocharffinn, mit welchem er fo manden Theil unfrer teutiden Staatsvers faffung in ein neues Licht fest, in ben Gebanten aber bie Mittel, ben übermäßigen Schulben ber Unterthanen an wehren \*) auch diefe grage behandelt : "ift es gut, "daß der Mann, der die gemeinen Laften des "Staats tragen muß, Bigenthum babe? Er ber mertt, daß in Petersburg ein Preis auf ihre Beants wortung gefest worden, und vielleicht die Berneinung bas erfte Grundgefet ber rußifchen Mation merbe. nicht jeber bie Stelle jur Sand haben mogte, und bod Mofer gewiß allgemein für einen fehr competenten Riche ter geschäft wird; fo wird man ihn am liebften felbit reben boren. Er fagt in ber angeführten Abhandlung : "Bat ber ichagbare Unterthan ein anumidranttes Gir "genthum, fo tann er fich einem Berrn jum Leibeigenen "übergeben, und fein Gnt mit Binfen, Dachten und "Diensten erschöpfen, mithin fomobi feine Perfon als "fein Bermögen völlig aus ber gemeinen Reihe bringen. "Sat er gar teins, fo wenig an feiner Derfon als an "feinen Granden, fo ift er aben fo arm, und ohne Dits "tel und ohne Credit jur Beit der Moth feine Laft ju tras "gen.

<sup>\*)</sup> Siehe deffen patriotische Phantasten ister Theil, ... Mr. 22.



"gen. Der Pnuct, wohin ber Gelengeber wintt is bies "fer : Der Reichsunterthan muß fo viel Gigenthum bar "ben, als er gebraucht, um fich in gewohnlichen, "und mabriceinlichen gallen zu retten; aber "nicht so viel, um fich felbst aus Reihe und Glie "ber bringen, feinen Dof ju Grunde richten, und feis .. nen Theil ber gemeinen Laft anbern jumalgen gu tons Der Gefetgeber behauptet: Dabald bundert "Denfchen gufammentreten, um fic mit ihrem rechten Arm ju wehren, fo gehore biefer Arm bem gemeinen Die Runft ift aber, ben Mittelmeg an finden. Befen und amifchen bepbe Rlippen obne Anftof burchautom "men, und noch ift fein fterblicher Menich bierin mit "mehrerer Beisheit und Borficht au Bert gegangen als "Dofes." Biernachft geigt 170fer bie Bortreffichteit bes Dofaifchen Plans in Bestimmung ber Perfonligen und Eigenthums Rechte: "ba ein Ifraelit tein volltome "menes Eigenthum an feinem Ader, fonbern nur bie "Erbnutung jum emigen lebn ober Ribet commig en "balte. Mofes hatte porbergefeben, und jest find wir "im Stande, es ihm nachturednen, bag alle bitrgerliche "Berfaffungen gulegt babin auslaufen, bag bie Denge "ein Opfer weniger Dachtigen wirb. Diefem feblerhaf. ten aber unwiderftehlichen Bange feste er fein großes "Erlaßi Jahr entgegen, und er ift ber einzige Gefetgeber "geblieben, ber eine fo große Ibee in feinen Plan ger "bracht hat." Darauf grundet nun Mofer den Plan eines Erlagigabre, ba ein frener Erbpachter, wenn ein Concurs erregt murbe, binnen acht Sabren von allen unbewilligten Schulden fren fenn folle; und fahrt ale Dent

benn bie Bee aus, bag eine auf bie Art mobificirte, mit frenem Milobio verbundene, Erbpacht für ben Staat Die ficherfte Berfaffung fen. Ben ber Betrachtung ber Abaufferungs ; Urfachen, Dhantaften gter Theil Geite .334: fagt er: "Um bie Befchwerbe aus bem Grunbe gu "beben, muß bas gange jufammengeflichte Gebaube in "die Luft gesprenget und ein gang neues bafur aufgeführt "werben, moben bie bepben Grundpfeiler folgende fean "muffen: "Jeber reihepflichtige Sof, er fen befest, wie "und von wem er wolle, ift in Gefplge bes gefellicafelis "den Original Contracts eine Dfrunde bes Staats, ober "wenn man lieber will, ein Stamm: Lehnsober gibeicoms "miß: Gut, welches ber Befiger auf Reitlebens ju vere "theidigen und ; nuben bat, und mit feinem Tobe bem "erofnet, ber burch bie Gefebe bagu gerufen ift. Rein , Sohn oder Machfolger am reihepflichtigen Sof, ift vers "pflichtet feines Batere ober Borgangers Ochulben git "bezahlen, infofern fie nicht bewilliget find." Gin fo claffifcher Bewährsmann, beftartt alfo meinen oben auss geführten Sat: Daß der directe Vortheil des Staats durch Vertheilung des Bigenthums, und Erbnugene zwischen Gutoberen und Bauer, bei fordert, und alle Laften dadurch gefichert werden.

Aber auch indirect ift diese Berfassung bes Meyers Rechts dem Staate vortheilhaft, weil sto das Beste aller Stande befordert. Diesen Sat werde ich ers was aussührlich zu beweisen suchen. Die zahlreichste Boltsclasse und die, von welcher am Ende fast alle Las sten gerragen werden, ist die Elasse des Landbauers. Dillig atso siehet der Gesetzeter auf beren Erhaltung



fachen, ich für ben wichtigften Theil biefer Abfanblang balte.

Um bie Sade bentiicher und bestimmter zu machen, werfe ich mir ben biefer Austösung drep Fragen auf: erstlich; Belder Bortheil soll dem Acerdan und der Biefguche namentlich dusch einen so größen Geldvorraeh oder Eredit, der dem Berth der Grundstäcke des Bauern gleich ist, zu Bege gebracht werden? zweyr kens, Belden Sang läßt der Character des Bauern ben einer Leichtigfeit, Geld zu prhalten, muthmaßlich schliessen? und welcher Rachtheil enesteber wahrschein lich durans für Acerdan und Biebzucht? drietens, Ift dieses Wittel der Gelderzeugung nachhaltig und siet mehrere Generationen von Rusen?

Ben ber erften Krage: Welcher Mugen bem Ackerbau und der Viebzucht, aus einer dem Werth der Grundstücke gleichen Geldmasse, oder Credit entstehen solle? glaube ich zwen unstreitige Regein aller Decouomie vorausschieden zu können: eins mal, daß man dabsenige, was mit geringern Kräften erreicht werden kann, nicht durch viel größere Richte zu erzwingen suchen muß. Iweytens, daß man ulle Geldausgaben verhüte, wenn eigne Industrie, ohne dadurch andre und vielleicht einträglichere Erwerbuisse zu versäumen, dasselbe bewürfen kann.

In ber aufgeworfenen Frage ift eigenflich nur bie Rebe vom Bauer, bas heißt, vom Befiger ber lies genben Grunde; also nicht vom kleinen Nebenbewohner, ber etwa einen Garten hat, ober vom Sausling. Actes



ban und Biebaucht, Diefe erften Grundlogen aller Drag duction, biefe einzigen und wichtigen Gefcafte jebas Bauern, erforbern, wenn man ins genauefte Detail bringet, keinen erheblichen baaren Geldaufmand! aber befto mehr ein, von Jugend auf, an ftrenge Mte - beitfamteit gewohntes und guthaltsames Leben. Sandwirth Diefer Art, icafft fic burd feinen Bleiß manderlen Ginnahmen aus bem Bertauf ber erübrigten Relbfracte, und verfciednen Biebarten. Perioden ber Banptausgaben, werben biefe Arritel an " Seibe gemacht, und Rebeneinnahmen, nach Berfchie denheit ber Gegend, burd Bertauf von Garn, Leinen, Dolg, Torf Bache, Sonig, Bolle, bingugefügt. Darin beftebet eine Sauntelgenicaft bes auten Bauern, und . Sohin muß ber minber gute Wirth vorzüglich geleitet merben: 1) bag er mit allem Rleiß feinen Biebftanb in Rahl und Gite verbeffere und feine Grundftide que Inttipfre; 2) bag er, wenn die Ginnahme bes einen Mabrungszweiges in biefem Jahre fehl folagt, er einen andern, und vorzüglich die compatiblen Debengemerbe defto beffer benube; 3) bag er in Jahren ber verringen ten Ginnahme, befto aufmertfamer auf bie Ginfdran-Jung ber Ansgaben werbe. Beber vernunftige Saus wirth, melder biefe Regeln, die ihm bie Datur von felbft an Band giebt, beobachtet, ift in der Lage, baf er, permoge ber Berichiebenheit feiner vertauflichen Producte (und biefe nugliche Werschiedenheit ift in jeder Gegend, ober muß möglich ju machen fepn) in allen Zeiten des Jahre baare Einnahmen bat, die an feinen



feinen Gelbanegaben in Berhaltnif gebracht werben miffen.

Der Regel nach barf ber Landmann alfo nicht ju Anleihen ober Credit, feine Buffuct nehmen. Dhite biefen Rothbehelf balt er fic an die Ratur; er fitt an ber erften Quelle, und biefe made er fo ergiebig wie moglich; fo flieffen ihm feine Beburfniffe binlanglich gu. Alles mas ben gandmann von biefer emfigen Benutung ber Matur abziehen tann, ift ihm ichablich; fo wie bins gegen alles nuglich, was wurft, um jener Benutung ben bochften Grad ju geben. Dies vorausgefest, frage ich nun: "welchen nahmhaften Duten follen Geldaufe "leiben, ober großer Eredit, bem Landmann leiften, fo "lange feine Birthicaft in diefer gehörigen Gleife forts "gehet? - befondere ein auf ben Berth aller Grunds "fface erweiterter Erebit? Dan wird leicht beurtheis len, bag, fo lange die Sache im gewöhnlichen Lauf bleibt, teine große Beibanleiben erforderlich find! Alfo nur ber ungewöhnlichen Zufällen, die ben Canbmann treffen, tann fich ber Mugen jeigen, unb um richtig ju urtheilen, muß man jene ungewöhnliche Ralle bes Bauern einzeln aufgablen und die Burtung Sauptfachlich gehoren baften: Sagelfctag. verfolgen. Blebfeuchen, Ummandlung und Berbefferung ber bisbes' rigen Birthichafteart; und bie Frage bestimmt fich jest genauer fo: "Ift zur Ertragung befondrer fälle "bes Bauern, es nuglich, wenn fein Eredit dem "Werth aller Grundftuce gleich gemacht wird?" 36 antworte: Mein, es ift nicht nuglich! Bedes Mittel



Wittel muß Berhaltniß jum Zweck haben; Kolglich ist es genua: wenn die Summe bes Credits des Bauern, Verhaltniß zu den Källen hat, die ihm ausserdentliche Gebausgaben zuziehen, und nun muß die Untersuchung: ob der Allodialwerth aus Meyerhöfen, dem wahrscheinlichen Gelebbelanf jener Källe gleich sen? den völligen und bestimmten Ausschließ über jene Krage geben. Diese Untersuchung veranlaßt hier ein näheres Detail jener ausserventlichen Källe, die im Allgemeinen zu speiler Declamation Anlaß geben; und da auch der Berfasser des oben erwähnten Studs der Annalen, bevm sechsten Borwurf gegen die Meververfassung, eben dieses Bedenken einwirft; so muß ich mich näher darüben erklären, und diesen Enwurf zu erledigen suchen.

Vom hagelschlag führt jener Berfasser zwar nichts an; ich will aber boch ben Dunct berühren, meil. id ben hagelichlag für bas größte Unglück halte, was ber Wirthichaft bes Bauern begegnet. Schneden und Daufefraß find feltener, fonft gile von biefen faft alles, mas ich von ienem fagen merbe. Der Bauer verffert baburd Brobtorn, Ginfaat, Biehfntter für ein ganges Sahr nebft bem Ueberfduff, aus beffen Bertauf er einen Theil feiner Abgaben beftreiten mollee. Eine Erleichtes rung biefes Unglade ift es awar: baf felten bev einem Dorfe alle Relber abhagefn, fondern gewöhnlich eins verschont bleibt; bag oft nicht alle Kornader baburch leiden, mandmal die Sommerfruchte vericont bleiben, wenn die Binterfrüchte leiben; bag felten bie grucht von Grund, aus verborben wird; und hierin liegt ber Grund,



Grund, daß man fic bom Sageifclag gewöhnlich leiche Aufferdem pflegen bey Ungladsfällen bet ter erbolt. Art, benachbarte Dorfer, welche verfchont geblieben, son ihrer Ernbte eine freywillige Bepfteuer ju geben, welche aus vielen Dorfern gefammlet, betrachtlich fepn Aber boch find bies nur Bahrfcheinlichleiten ! Bie mare ju belfen, wenn bem Deper alle Fracte burch ben Sagel gerichlagen wurben? und mußte nicht bier ein, aufs Gigenthum der Grundfidde fich grundens ber: Creit, am beften ins Mittel tretm? Ein fo großes Mittel ift nach meiner Mennung nicht nothig; benn einmal tann ber Guteherr bey einer fo fettenen Cofamitat, Crebit machen, und bey ben gehörigen Gins fdrantungen es ohne Odaben thun. Berner, wenn ber Berth aller abgehagelten Fruchte eines Merers aud 4 bis 500 Thaler beträgt; fo ift ben einer folden Stelle ber Werth ber Gebaube, alles Biehes und Inventariens finde, gewis viel großer, mithin biefe Stuge bes Eres bite jum 3med groß genug. Der Ginmurf: bas Allos bium tonne verschuldet fenn, alfo teinen Erebit bemars ten! pagt gar nicht, weil fich baffelbe vom Eigenthus mer, und noch mit mehr Bahricheinlichfeit fagen laft. Ein vom Sagelichlag betroffener Gigenthumer mare. vermoge des icon vorher benugten Credits; ohne Bulfe . verloren; ber Meyer aber hat noch immer eine Bulfe im hintergrunde - ben Guteberren! welcher ben im Beiligthum liegenden unverlezlichen Erebit bes Meyers gute, bey mahren Ungludsfällen, auf vernunftige Beife bis jur fparfamft erforderlichen Summe, jur Rettung bes Mepers vermenben tann.

Muse



Bun tehre ich gu ben Bormurfen bes Berfaffere in ben Unnalen gurud; er fage Seite 34.:

"Boinit foll ber Bauer Siderheit icaffen, wenn "ber gefallene Wiehftapel neu angeschaft werben muß? "borghalid, wenn icon KenbersSchulden find?" Gben biefe Rrage tann man behm freven Gigenthumer aufmere fen, beffen Sof burd Erbtheilungen verichulbet ift. Das zergliebre aber bas trautige Bilb bee Berfaffers von Sene den, &. 35. nur genauer! Seuchen unter Dferben finb aludlicherweise aufferft felten. Sornviehlenden und Schaffterben tommen nicht ftets jugleich; und in unferm Begenben treffen lettere bie Odafer, und nicht bie Bauern. Es ift alfo hier bauptfachlich bie Rebe bavon: Bie foll bas burd Genden verlohrne Sornvieh erfest Zwermal habe ich ben nachtheiligen Rall ber Bornwiehleuche hier tury nacheinander erlebt : ich beote achtete: bag auch hier ber allgemeine Grundfas getee's Dep Reigenden bringenden Bedarfniffen, fleigt aud bie Induffrie und die lebhafte Bemabung, Die Bedarfniffe an befriedigen, im gewiffen Berhaltnif! Der großere Baner verfuhr ben biefen Seuchen auf folgenbe Art: Die bofefte Seuche lief von einem Biebftavel von 6 mil denben Ruben und eben fo vielem Guftenvieb, bod noch immer z ober 2 Stack Rube und jung Bieh übrig. Dad Endlaung ber Beuche forberte man erft bas, in anbern Derfern ausfiebenbe. Brautichas Bieb wieber ein, und wo auch bie Termine bagu nicht fallig maren, fant man boch viel Bereitwilligfeit Die Termine ju anticipiren. Auf die Art batf man fic, mit Ginichluft bes Geretteren, lu z bis z Riben, tanke wohl eine gute Rub zu, und bies



iefen 4 Kihen gab man die Rahrung, welche fonst der Stapel von 6 Stud erhalten hatte. Durch diese Opes ition im Zutter, spürte man wenig Abgang in der Milch nd Danger, auch gerieth die Zuzucht von diesem gut mährten Bleh besser als vorhin. In zwey bis drey von seuchen freyen Jahren, war der Biehstapel wieder volkshig, nur mit einem Kosten: Auswand von 25 bis 30 haler für eine Auh und Kalb. Die gute Race des Bies is hatte freylich daben gelitten, und dieser Machtheil inn nur nachgerade erseht werden.

Diefes ift bie Art, wie ber vernünftige Banswirth m einer hornviehseuche verfahrt, und ohne biefen Auf lug mafte es unbegreiflich feyn, wie bas Bergogebum remen fich während ber unaufhörlich bis 1782. forts jurenden Biebleuchen, beym Bobiftande batte binbale n tonnen. Gollte jeder Bauer nach einer Genche. eich einen Stapel fur baar Gelb wieber voll taufen, for ilb es die verorbnete Beit julagt, wie anenblich mußtennn die Wiehpreise fteigen? Bober follte fo viel Bieh tauft merben? und welches Unglud murbe ben einer rudtehrenden Seuche entstehen? Bie es bier bom oinvieh angeführt ift; fo gehet es benm Sterben ane er Biebarten auch ! Die gefunde Biebart wirb an Bers itung bes Dungermangels, mahrend ber Sende mogr bit verftartt, und biefe Rufalle allein, tonnen obne Ses titung anderer Unfalle, nie bas Bild realifiren, mels is ber Berfaffer entwarf. Das Beburfnig von 25 1 100 Thaler, was jur Erganjung bes Bieh , Stapels thig fenn mag, tann ben Deper, welcher ein wohluns baltenes Allodium bat, amar beidmeren, aber bod nict



nicht in angftliche Berlegenheit feten. Micht Seuchen, sonbern übertriebene, und zu lang creditirte Rinderablo, bungen, find bae Unglud ber Meperhofe, und die Quelle bes Berfalls. Einzig ber Gutsberv tann bies Unglud bindern, bas beym Eigenthumer teine Schranten leibet.

Beiter faat der Betfaffer in feinen Bormarfen: "Oft simurbe ber Deper mit baarem Belbe, feinen Sof 1) "burch Unfauf, und 2) Urbarmadung vergrößern, 3) "burd Umfolage, Bleiß und Unternehmungen fic Boble pftand bericaffen tonnen." Darauf antworte ich: Ges wohnlich find die Meverhofe fo groß, bag es nicht auf thre Ermeiterung, fonbern auf beffere Cultur, und gutes Berhaltnif ber einzelnen Theile gegen einanber, antommt. Der Untauf einzelner Grundflude ift felten, wegen bes baraber ben Abfindung ber übrigen Rinber entftehenben Streits, von gutem Erfolg. Bo ber Bauer nicht viele Grundftude bat, fuct er ben wenigen bie er bat, befto mehr burd Rleiß abzugewinnen: und fagt es ihm bie Moth, bağ ihm in Berhaltnig ber übrigen Grunbftude. etwa g. E. eine Biefe fehlt; fo wird er bas Gelb gum Antauf entweder gusammen fparen, ober auf bie Sopos thet ber neuen Biefe bas gehlende leihen, ober er wirb ben beften Ausweg einichlagen, und einen vielleicht ichlecht Benunten Moraft, in eine Biefe vermanveln. Go lange es bem Staat ein Ernft ift, große Landes . Berbefferung gen burd beffete Cultut bes Canbes und Inbuftrie at Stande ju bringen; fo foneibe man bem Bauern alle DeBalichteit ab, cultivirtes Land für Geib ju taufen ; weil der Regel nach, er mehr aufferordentliche Ars (Unnal. 52 Jahrg. 26 St.) beiten



beiten, wie Geld: Ausgaben icheuet. Go utalla baber Urbarmachungen ober Plant fint, fo erfore bern fie bod, ber Regel nad, teinen erheblichen baaren Seibanfmand, fonbern eigne Arbeit; folglich tann bier Die Bergrößerung bes banrifden Erebits wenig nuten. Bird aber auch, wie g. B. im Lauenburgifden, Sollfteinis fcen, Oldenburgifden, die gange Birtbidafte: Einrichs tung bes Bauern verandert, fo ift'der Aufwand freplic aber bie Rrafte bes jegigen Depers, aber ba tritt and ber Staat, ober ber Guteherr ju, ber bie beilfame Bers anderung einleitete. Eindre Umichlage und Unters nehmungen mit allen ihren Abarten, Die bie und ba fonellen Gewinn ju Bege bringen, find Gift fus ben eigentlichen Canbbauer; erftiden alle Luft jur foweren bargen Arbeit, und ermeden einen Berfdmenbungsgeift des leicht verbienten Gelbes. Bauern, welche Rrachtem fahren, fleine Roghanbler find; Dorfer, welche im Rriege Lieferungen gehabt , mit Rornbandel fic abgeben, und baran verdient haben, tonnen allenthalben als traurige Bepfpiele biefes Grundfages gelten, in joferne eigentlif de Bauern biefe Gefchafte getrieben haben.

Der Baner foll blod Fleiß und Industrie far feis nen Acker und Bieh haben, und feine nebst feiner Sandgenoffen durch Ackerbau und Biehjuche nicht bes schäftigte mulfige Binterstunden, durch compatible Res bengewerbe ausfüllen. Jede andre Richtung ift ihm nnd dem Staate schädlich; belohne der Ackerbau und die Biehjucht seinen Fleiß, wie es an jedem Ort ges schehen muß, wo nicht verkehrte Einrichtungen es hins dern; so mußten alle Battungen der Batur aushören,

wenn

- WATE

wenn ein folder Birth aufhörte thatig ju fepn, wenn er, wie ber Berfaffet in ben Annalen beforgt, megen Mangel an Umichlagen, ein Gaufer, Spieler, Sola ober Bilbbieb marbe. Umgelehrt ift ber gall richtige Sobald ber Bauer nicht gang fich bem Aderbau und ber Biebaucht mit benen, diefen eigenen, Debengewerben widmet; wenn er bann fuhlt, bag feine Ausgabe bie Einnahme überfteigt, und er ten Defect nicht temporell burd gewaltsame Operationen beden tann; fo fucht er auf biefe ober jene Art erft Rebenumichlage ju machen. Beiingen biefe nicht, wird barüber Ader und Biebaucht geringer im Ertrag, fo tommt Unluft, und ichafft ben fonft maffigen Aderemann jum Gaufer, Opieler und Bolibieb um. Dicht genug laft fic bie Babrheit wier berholen. "bag ber Staat nichts angelegentlicher thun "tann, als ben Bauern einzig für feine Beftimmuna, "ben ichmeren Aderbau und Biefjucht mit ihren Rebens "gewerben, aufgumuntern ! und ihm hingegen alle Geles "genheit jum Berfallen auf Debenumfdlage ju benehe "men... Planmaffige Einfdrantung bes Erebits wird biefen Zwed febr beforbern; und ich hoffe es jest genug gezeigt ju haben: baß ber Bauer, im gewöhnlichen Lauf ber Dinge, teines großen Crebits bedarf; daß selbft bey ungewöhnlichen Calamitaten es nicht nothig ist, den Credit auf den Werth des ganzen Meyerauts zu erweitern, vielmehr ein geborig einaerichtetes Allodium binreicht.

(Die Fortjegung folgt fünftig.)

## V.

Ueber die Bevölkerung des Fürstenthums Lüneburg.

er Borgug evidenter Gewißheit, beren fic fouft die Mathematit vor allen andern Biffs fenschaften rubmen barf, wird nie ben Anwendung ber Rablenlehre auf Staatstunde, ben bochften Grad ber Um wenigften geftattet es Bollfommenbeit erreichen. Die Beurtheilung ber Boltsmenge, fie bis gur tleinften Biffer in gang genauer Unfehlbarteit barguftellen. Selbft bie gablung, bleibt nur fur ben Augenblick vollig auverlaffig mahr, ba fie von einem fleinen Difiritte nies bergefdrieben wirb. Der unaufhörliche Bechfel gwifchen neugebornen und abgeidiebenen Meniden macht im mermahrenbe Beranberungen in ben erften Angaben, wenn auch biefe nicht, wie es gewöhnlich ber gall ift, mit ober ohne Grund verfaischet werben. Aber ju ben mehrften Zweden ift es auch ben biefer Gattung ber pos litifden Arithmetit binreidenb, bag man Summen fim bet, die ber aufferften Babriceinlichteit am nachften tommen ; bas gilt nun auch befonbers von ber Abficht, Die ich aniegt mit bem Versuche babe, ben Bereiter rungejuftand bes Fürftenthums Luneburg ju foben. Ihre Unvollftanbigteit wird bem Berthe biefer Berede nung nichts entziehen, wenn fie gleich gehler veranlaffen follte, die aber die Babl von Taufend hinangingen. Redi

The state of the same



Rechungeresultate muffen nothwendig immer mit ben Materialien in Berhaltniß fteben, woraus fie abstrahirt werben. Sind diese mangelhaft, so tann man ohnmogo-Lich von jenen Bollommenheit verlangen.

In mander Rudficht ift ber Magkitab unvollkam big, wornach bie folgenben Betrachtungen angefiellt finb, und es fehlt mir an Salfsmitteln, ihn gang ju berichtis , gen. 3ch tann nichts jum Grunde legen als eine Babe lung von 1727; und die Tobacksgelds : Register von 3751, bis 1789. Bep fener, bie burd eine ausgeschriebene Salaftener veranlaffet wurde, fehlen die Ginwohner ber Stadt Luneburg, melde fatt ber Abgabe eine bes Mimmte Quote aufbrachten; Die ohne Dienft Lebenbe Don Abel und andere frepe Landfaffen, nebft ihren Ramilien und Bebienten, ber Clerus, Stifter, Ribfter, Sofpitaler, und ber gemeine Golbat. Sonft find bep ber Saleftener alle andere Derfonen, bis auf bie faugens ben Rinber nach, ohne Unterschieb bes Gefdlechts auf Die Tobacksgelbs : Register befaffen gezählt worben. aber nur allein bas mannliche Gefdlecht nach juradges legtem 14ten Sabre, und bie Erfahrung lehrt, bag fie wicht gang rein von allen Unrichtigfeiten finb.

Wem es aber mehr um Thatsachen als um get wiffe Jahlen zu thun ift, ber wird die hier vorkoms menden Angaben nicht ganz unfruchtbar an eben so zwerlässigen als wichtigen Folgerungen finden. Wan ernt aus ihnen das Steigen und Fallest ber Bevöller rung, die Stuffen und Epoten von bepben, und das



Berhaltuis bes Landmannes gegen ben Stadteinwohner, volden nicht nach Einheiten und Zehner, boch nach folsden Größen tennen, die fahig genng find, gewiffe Srem
zen zwischen mannigsaltigen Arten von Bergleichen , zu
bezeichnen. In der Erifts einer gefährlichen, schwelle Entscheidung des Arztes erfordernden Krantheit, kann
es sehr wichtig seyn, den Pulsichlag nach einem Secuns
benzeiger zu berechnen. Einer solchen Genausgbeit bei
barf es aber nicht, um zu wissen, ab überhaupt ein Körs
per sich in gesundem oder tranten Zustande besinde, zute
Säste zeuge, gesundes Fleisch ansete, verfürkter oder
geschwächter Rahrungsmittel benöthiget sey. Um teinen
burch falsche Erwartungen zu täuschen, beschränkte ich
im svoraus auf die Arhnischtelt dieses Gesichtunners,
alle Resultate der solgenden Angaben.

Im Jahr 1727. find mit Ausschuß der Stadt Ads neburg der übrigen vorhin genannten eximirten Pers sonen und der fängenden Kinder im Fürstenthum Lunes burg beschrieben worden

| bom Canbe aus ben Stabten | <br>åber<br>14 Jahren<br>103460<br>15244 | unter<br>14 Jahren<br>36204<br>4960 |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 118704                                   | 41764                               |



Mach den Tobackegeibe : Registern von 1751 bis 1728. inclusive murben an Mannspersonen über 14 Jahr alt im Fürstenthum Luneburg gezählt:

|          |      |      |          | Städte   | bende   |                            | <b>G</b> um, |
|----------|------|------|----------|----------|---------|----------------------------|--------------|
|          |      |      | nom      |          | Sums    | Militair.                  | ma           |
|          |      | _    | Lande    | Rieden   | men be  |                            | úberh.       |
|          |      | `    | Chanc    | or       | tragen  |                            | oue          |
|          |      |      | Pers.    |          | Perf.   | Personen.                  | Perf.        |
| jm       | Jahr | 1751 | 57938    | 10413    | 68351   |                            |              |
|          | -    | 1752 | 56877    | 10172    | 67049   |                            |              |
|          | _    | 1753 | 56252    | 10045    | 66297   | •                          | l' •         |
| —        |      | 1754 | 56053    | 9931     | 65984   |                            | 1            |
| _        | -    | 1755 | 55397    | 9970     | 65367   |                            | •            |
| -        | -    | 1756 | 54437    | 9693     | 64130   |                            | [            |
| <u> </u> |      | 1757 | 50536    | 8874     | 59410   |                            |              |
|          |      |      | 44119    |          | 52129   | <i>'</i> .                 | ļ            |
|          |      | 1759 | 44254    | 7989     | 52243   |                            | ٠ ا          |
| -        |      | 1760 | 44570    | 8020     | 52590   | 12                         | 52602        |
|          |      | ٠ ١  |          |          |         | vom Landbas                |              |
|          |      |      |          |          |         | taill. inBelle.            | 1.           |
| _        | -    | 1761 | 42456    | 7845     | 50301   | 12                         | 50313        |
|          |      | 1762 | 40748    | 7599     | 48347   |                            | Ì            |
| -        |      | 1763 | 48440    | 2613     | 57053   | 436                        | 59804        |
|          |      |      |          | •        |         | u. 23 1 5 6em.             | •            |
| _        | -    | 1764 | 49423    | 8787     | 58210   | 880                        | 61405        |
|          |      |      |          | <b>.</b> |         | n. 2315@em,                |              |
|          | ·    | 1705 | 49409    | 1879     | 58288   | 815<br>u. 263#Bem.         | 61736        |
|          |      | 66   |          |          | -0060   |                            |              |
|          | , —  | 1700 | 50013    | 8847     | 58860   | n. 2523 Gem                | 62087        |
|          |      | 746  | 50314    | 0700     | 59033   | 796                        | 62341        |
|          |      | 1707 | 70314    | 0,00     | ,,,,,,, | u, 2523@em.                | 02346        |
|          |      | 1769 | 50717    | 2701     | 59418   | 739                        | 62680        |
|          |      | -/   | ,-,-,    | •//      | 774-0   | u. 2523@em.                |              |
| -        |      | 1760 | 50879    | 2713     | 59592   | 749                        | 62919        |
|          | •    | -,-, | , - 0, , | 1        | ,,,,    | n. 2579 Sem.               |              |
|          |      | 1770 | 51281    | 8882     | 60163   | 742                        | 63516        |
|          |      |      |          |          |         | 11. 261 1 <del>Ce</del> m. |              |
| -        | ·    | 1771 | 51166    | 8807     | 59973   | 703                        | 63311        |
|          |      | .    | Ī        | , ,      | 1       | a. 2635@em.                | · .          |
|          |      |      |          | ' _      |         | •                          | •            |

|               |           |      | 1 .       | Ctábte  | berbe              | 1 -                                   | i Same  |
|---------------|-----------|------|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| •             |           |      | bem       | und     | Eum:               | Militair.                             | MA      |
|               |           |      | Rande     | Flecken | men be             |                                       | abert.  |
|               |           |      | Peri.     | Beri.   | Perf.              | Perfonen.                             | Berf.   |
| 3=            | Jahr      | 1772 | 51413     | 8540    | 19953              | 7 ( 3<br>u. 2635@em.                  | 63341   |
| <del>-,</del> | -         | 1773 | 51034     | 8513    | 59547              |                                       | 62914   |
|               | -         | 1774 | 51419     | 8602    | 60021              | 738<br>n. 2784 Sem.                   | 63543.  |
| ~             |           | 1775 | 51818     | 8635    | 50453              |                                       | 63498   |
|               | -         | 1776 | 51657     | 8618    | 60275              | ₹35<br>H, 2330Sem.                    | 63140   |
|               |           | 1777 | 52036     | 8758    | 60794              | 574<br>u. 2498Bem.                    | 63866   |
|               | ~         | 1778 | 52226<br> | 8908    | 61134              |                                       | 64369   |
|               |           | 1779 | 52495     | 9011    | 61506              |                                       | 6497E   |
|               | .—        | 1780 | 53300     | 9114    | 62414              |                                       | 65666   |
|               |           | 1781 | 53563     | 8933    | 62496              |                                       | 65764   |
|               | ••••      | 1782 | 54126     | 9162    | 63288 <sup>'</sup> | 599<br>1. 2661 <b>Bem</b> .           | 66548   |
|               | -         | 1783 | 54703     | 9172    | 63875              | 587<br>1. 2362 Bem,                   | 66824   |
|               | •         | 1784 | 54783     | 9135    | 63918              | 607 \<br>1. <b>33</b> 64 <b>B</b> em. | 56887   |
| ~-            |           | 7785 | 55268     | 9109    | 64377              | 780<br>1. 3262 Sem.                   | 68419   |
| -             |           | 1786 | 55538     | 9199    | 64737              |                                       | 8777    |
| -             | -         | · 1  | 1         | 9284    | u                  | 789<br>. 3462 Gem.                    | 59454   |
| <del></del> · | <b></b> , | 1788 | 7275      | 9461    | 6736               |                                       | 70793   |
| 1             | lm na     |      | allean    | Ymaal   |                    | Dati san                              | falian. |

Um nun nach obigen Angaben die Bahl ber lebens ben Einwohner bes Auftenthums Luneburg vom Jahre 1727. ohngefahr zu bestimmen, bringe ich für die Stade

funa



Stadt Lüneburg 10000 Menfchen in Unichlag, welche bamale nicht unwahrscheinlich verhanden gewesen find \*). Die nicht mit beschriebenen faugenden Rinder merben ebenfalls gang füglich zu 8000 angenommen weiben bars Denn rechnet man auf 26 lebenbe Menfchen ein fangendes Rind, fo tommen fon über 6000 beraus. Den ber Gewohnbeit bes gemeinen Mannes, porgualic auf bem Banbe, bie Rinber langer als ein Sahr au faus gen, ift aber noch ein Theil ber Geburten bes Jahrs 2726; so wie alle bie von 1727. wahrscheinlich an ben Caugenben gezählt worben. Ueberbem bat man auch wohl damals, die geschene Entwehnung nicht mit ber gewiffenhafteften Genauigfeit gemeibet, und wird in zweifelhaften Rallen fdwerlich immer Die fcarffte Unters fudung angeftellt feyn. Der Sang ju Defranden ift fo alt, wie bie Erfindung ber Abgaben. Benn nun endlich noch für die eximirten Fregen \*\*) 2600 Perfonen. ben obis gen Bablen bingugefügt werben; fo tann man bie gange Summe ber Ginwohner bes garftenthums mit Ausfcließ

\*) Bey einer Nachzählung, weiche 1755. geschehen, sollen noch 10000 Menschen vorgefunden sein. S. Sannöver. Magaz, von 1779. im 14ten Stud. die Mote zu Seite 215.

Die Berordnung wegen der Salzstener nach Ropfzahl, vom raten Sept. 1726. entledigte dieser Abgabe, die ohne Dienst lebende von Adel und andere freze Landsaffen nebst ihren Kamilien und Bedienten, den Clerum, Stifter, Klöster und Hosspielder. Hingegen trugen von dem Militair die Oberofficiere mit dazu ben, und ist nach deren Abstug obiger Anschlag gemacht.



fung bes Miftairs \*) in gebachtem Jahre auf 121000 ohne Gefahr eines fehr beträchtlichen Jerthums fcaben.

In den Ueberschlägen der Bollsmenge nach dem Tobackszelde: Registern, habe ich eine gleiche Zahl von weiblichen und manulichen Geschlechte in dem Meer aber 14 Jahr angenommen. Es wird zwar ben der Consier mation gewöhnlich eine Wehrheit von Anaben angetroffs fen. Wenig aber bedeutet biese an sich \*+), und wahrs scheinlich ist es, daß jene Inegalität sich in der Bolge auf die entgegengesette Seite neiget, da der Solge auf die entgegengesette Seite neiget, da der Solandes gang, die Schiffahrt, fremde Arieges; und andere Dienste, gewiß weit mehr Manne; als Fravenspersonen aus dem Fürstenthum auf gewisse Zeiten, wenn nicht auf immer entfernen.

So wenig es nothwendig fenn wird, diefer Borands fehung wegen noch etwas anzuführen, so erforderlich ift es, von der Berechungsmethode noch Konntnis zu geben, weiche hier angewendet worden, um die Zahl der Kinder unter 14 Jahren herauszubringen. Ich des biene

<sup>\*)</sup> Das einquartirte Militair ift nicht nur hier, sons bern auch ben den abrigen folgenden Berechnungen weggelaffen worden. Theils gehört solches nicht zu den eigentlich ansäßigen beständigen Einwohnern des Farstenthums, theils aber fehlen von 12 Jahren die Angaben der Gemeinen, und tonnte als toine hierauf Bezug habende fortgehende Wergleichung angestellt werden.

<sup>\*\*)</sup> In bem Zeitlauf von 1778 bis 1785. betrug bie Durchfchnitessumme bieses Ueberschuffes 2 Procent, ober ganz genan auf 1000 — 21. S. Alockens brings Aufläge verschiebenen Innhalbs 22 B. 5te Labelle Seite 31.



Diene mich ju folder Abficht eines Grundfages aus bes Ben. Blorencourt Juriftisch ; politischen Rechen, Sierin wird S. 276. Lab. IV. angenommen, bal fic unter einer Bahl von 294294 Menfchen, 86906 befinden, welche bas 14te Sahr noch nicht bollbracht baben. Darnach wurden bann gegen 1000 Menichen. Die bas 14te Jahr gurudgelege, 41947 Rinder unter und bis jum 14ten Jahre ju rechnen feyn. Berhaltniffe ftimmt nun auch bas fehr treffend überein, was burch bie Zahlung von 1727. herausgebracht wore ben. Es ergab nemlich folde bas Dafeyn bon 118704 Ginmohnern, welche bas 14te Jahr gurudgelegt hatten, und wenn man ju ben Wegablten , bie noch nicht fo weit ermachfen waren, bie prafumtiven faugenben Rinter mit. 2000 bingurednet, fo tommen von folden, die unter '14 Jahren in ben Claffen ber gezählten Stande gelebt haben, 49764 Derfonen aufammen. Mach bem anger führten Grundfate aber, waren gegen obige bas 14te Sabr vollbrachte Menidengahl ju rechnen, 49740 Der: fonen unter 14 Jahren, und baben biefe bepben Oume men Gleichheit genug bagu, um bie Anwendbarteit bes Thigen Grundfages auf bas Farftenthum Lunteburg, får unbebenflich halten ju barfen.

Der vorerwehnten Berechnungsart, find nun folgende Resultate angemessen. Im Jahr 1751. als ben dem Ansange der Beschreibung der über 14 Jahr alten Mannspersonen, enthieit das Fürstenthum Lüne, burg, ohngefähr 194000 Menschen; im Jahr 1764. wo die Provinz den nach dem Kriege, durch Rückfehr des entlassen Militairs und Einwanderungen erhalte



nen Zuwachs gewonnen hatte, 165000, und im Jahr 1788. als am Schluffe biefer Rechnung, 189000 \*).

Mit diefen allgemeinen Resultaten, bieten fich noch mannigsaltige specielle Betrachtungen über den febe verschiedenen Bevolkerungehuftand ber berechneten Jahre bar, die, je naber man fie dem heutigen Tage bringt, besto angenehmere Folgen offenbaren, besto beffere Erswartungen für die Jukunft entbeden.

In bem Zeitlaufe von 1727 bis 1751. fceint bas platte Land bes Kürffenthums mit einer blübenden Aufe nahme gefeguet gewefen ju feyn. In erfibenannten Jahren gabite man bafelbft 103460 Menfchen aber 14 . Sabre, und 1741, waren, wenn man eben fo viel vom weiblichen als mannlichen Gefolechte rechnet, 115276 Seithem aber ergeben bie Tobadfagelbe: vorhanden. Register, welche 1751. anfangen, eine fortwahtenbe Abnahme ber Boltsmenge. Gewiß genug ift es gwar wohl, bag nicht alle aus jenen Jahren verzeichneten Bahlen, als Maggftab einer reellen Boltsverminberung angufehen find. Denn wie ben gortfetung bes Tobacks gelbes, leicht mehr Unterfoleife, als in ben erften bene ben Terminen vorgefallen fevn mogen, fo baben auch vermuthlich bie Solbatenwerbungen von 1756. in ber Rubrit ber Tobackgelbes : Contribuenten bes Jahrs eine Menber

<sup>\*)</sup> Es find hier nur runde Zahlen mit Beglaffang berer augeführt worden, die nicht bis an Taufend reichen, genauer waren fonft in Unfchlag zu bringen :

auf das Jahr 1751. 193986
— — 1764. 165204

<sup>- - 1788. 189402</sup> 



Aenberung bewärket. Daß aber bas ganze aufgeführte minus, nur allein burch genannte a Ursachen veraniasset seyn sollte, kömmt mir doch immer sehr unwahrscheinlich vor, weil bey diesem würklichen Abgange auch der sehr kende Zuwachs mit in Anschlag zu bringen ist, der bey dem Genusse vos Friedens, und sonstigen allgemeinem Wohlstande, dem Laufe der Natur nach zu erwarten gewesen wäre. Wergeblich wärde est indessen senn, ohne Einsicht der Mortalitätelisten der damaligen und vors hergegangenen Zeiten, den Ausschluß bieser Wahrnebemung enträthsein zu wollen.

Obige Regifter zeigen nachstehendes Berhaltniß von ben Mannspersonen über 14 Jahren.

|        |                 |          | •          | X0   | taí      |
|--------|-----------------|----------|------------|------|----------|
| Es war |                 | Gewinn.  | Berluft.   | Gew. | Berf.    |
|        | (auf bem Lande  |          | 1061)      |      | 1303     |
| 1752.  | (in ben Stabten |          | 241)       |      | 1 303    |
|        | auf bem gande   |          | 625)       |      |          |
| 3753.  | (in ben Grabten |          | 127)       | :    | 752      |
| ****   | auf bem gande   |          | 199)       | _    | 272      |
| 1754.  | (in ben Stabten |          | 114)       |      | 313      |
| 3755.  | Cauf bem Lande  | <u> </u> | 656)       | _    | 617      |
| 4/550  | (in ben Stabten | 39       | <b>~</b> ) |      | 0.7      |
| 3756.  | (auf bem ganbe  | ****     | 960)       |      | T 2 2 72 |
| 2/30.  | (in ben Stabten |          | 277)       |      |          |

422I

Rabe ichien icon um folde Zeit bas Fürstenthum einer Erholung von diesem Berlufte zu seyn, wenn man thn völlig oder nur zum Theil mit Recht so nennen könnte, wie unten vorkommende Bemerkungen von 1759 und 1760. vermuchen laffen. Allein der brückende zjährige Arieg vernichtete die vazu vorhanden gewesene Hofnung. Ein beträchtlicher Theil der streitbaren Mannschaft fand

-

in dem eblen Kampfe fürs Baterland gegen übermicht tige Feinde seinen frühen Tod; andere die nicht mit dem Leben errungene Siege bezahlten, mußten unter em Eräftenden Baffen lange abwesend seyn, und selbst von denen, die Zuschauer der tranrigen Auftritte des Krieges blieben, brachten viele die Schrecken feindlicher Bene, und ihre mit umberziehenden ansteckenden Krantheim, unzeitig ins Grab. Wehmuth erregende Summen sind es, die an der Zahl des mannlichen Geschlechts, wih rend jener Persode abgingen:

|               |                                   |         |               | T (    |              |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------|--------------|
|               | •                                 | Bewinn. | Berluft.      | . Gew. | Berl.        |
|               | (auf bem ganbe                    |         | 3961)         |        | 4720         |
| 1757.         | (in ben Stabten                   | ·       | 819)          |        | ••           |
|               | (auf bem ganbe                    |         | 6417)         |        | 7281         |
| 1758.         | (in ben Stabten                   |         | 864)          | • `    | ,            |
|               | (auf bem ganbe                    | 1'35    | ·)            | 114    | _            |
| 1759.         | (in ber Stäbten                   |         | 21)           | • • •  |              |
| 1760.         | (auf dem Lande                    | 316     | <del></del> ) | 347    | _            |
| <b>1</b> 700, | (in ben Grabten                   | 31      | <b>—</b> )    | 377    |              |
| 1761.         | (auf bem Lande                    |         | 2114)         | _      | 2289         |
| .,            | in ben Crabten                    |         | 175)          |        | •,           |
| 1-62.         |                                   |         | 1708)         | _      | 1954         |
| •-•           | (auf bem Lande<br>(in ben Stadten |         | 246)          |        | *7) <b>T</b> |
|               |                                   | -       |               | 461 I  | 6244         |

algezogen 461 bleibt Berluft 15783

Den Abgang bes weiblichen Geschiechts ans jenen Beiten, getraue ich mich nicht ju schien, aber die Rir denbücher von 1757 und 1752, werben es bezeign, bas felbst biefer nicht unbeträchtlich gewesen. Richtet man indessen auch nur blas fein Angenwert auf die schwindenben Bablen ben bem erwoachsenen mannlichen Beschlechte, die fast ben 4ten Theil der im Jahr 1756. berben



porhanden gewefenen Summe ausmacht; welche ichmera: Safte Betrachtungen werden bann nicht erregt. Auffer dem Gewinne, den bas Adrftenthum burch jenen Abs gang einbufte, verlor es auch die Bortheile bes Segens verbergegangener fruchtbarer Beiten. Bie ergiebia maffen nicht biefe an Geburten, wie wohlthatig für bie Erhaltung bes jugenblichen Anwachfes gewesen fenn, ba feibft mitten im Rriege, ben fortmahrenber ftarten Res Leutirung ber Armee, die boch nie gang nachließ, wenn gleich auch amifchendurch mehr Fremde als Ginheimifche angeworben fenn mogen, 2 Jahre vortamen, mo bie Babl ber Dannsperfonen über 14 Jahren fich vermehrte, und die Zubufe ber bepben legteren Jahre gegen bie von 1757 und 1758. nur fo : menig betrug. Doch fimahrs ideinlich murbe die Bevollerung bes Rurftenthums alle vorberige Zeiten übertroffen haben, wenn ungeftohrter Rriebe, bem Genuffe eines folden Segens Gebeihen ver: lieben barte. Doch felbit mit biefem Gebanten bebe fich angleich bas Berg jur Bewunderung ber weffen Deconor mie ber Borfehung empor, Die icon in weiter Rerne für Unftige Beburfniffe, auch im gegenwärtigen galle ges forgt au baben fdeint.

Nach hergestellter Rube wurden die vortheilhafteften Unftalten getroffen, um ben Schaden wieder zu heilen, den das Land durch den Abgang von so vielen tausend Mannern und Idnglingen in dem besten Lebensalter beflösen hatte. Für das Fürstenthum Lünedurg zeigs ten sich bald davon, wie für alle übrige Provinzen, die glücklichsten Folgen. Sleich im ersten Jahre des Fries deus wurden ausser der einquartieten Miliz, schon 2760

Mannspersonen aber 14 Jahren mehr gegablt, als 1761. Den größten Theil berfelben machten wohl bie anruetgetehrten Rrieger aus, woven fich wahricheinlich aud noch einige im folgenden Jahre nieberlieffen, weil ber bafelbft berechnete Zuwacht bas gewohnlide Daas anberer Zeiten ansehnlich überfteigt. Man wirb baber wohl annehmen burfen, baß gegen 9800 Maunsperfor nen nach bem Ariege wieber ins Rarftenthum bereinges Bird aber ben bem Aufchlage biervon zogen find \*). auch noch fo frengebig verfahren, fo mag boch leicht ein baarer Berluft von bennabe 7000 ftreitbaren Dannern ber Droving am Schluffe bes Rrieges jur Laft gefallen fenn, ber noch viel beträchtlicher geworben mare, wenn nicht fo mancher Auslander, von ber affirten und am beren Armeen, fich im Laneburgifden befebet batte.

Noch ehe die Nachtommen von den gurückgetehreen Arlegern und eingewanderten Fremdlingen, in der Zahl der Mannepersonen mit auftreten, welche das 14te Jahr erreicht haben, ift seit dem Frieden her, die jährliche Junahme der Boltsmenge des Kurstenthums unt felten, und in den legteren zwölf Jahren nie wieder unter drocken worden.

|       | r an Mannspersos<br>n über 14 Jahr | Gewinn.    | Beriuft. | Eotal<br>Sew. Berl. |
|-------|------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 1764. | (auf bem ganbe (in ben Stabten     | 983<br>174 |          | 1157 -              |
| 1765. | (auf bem Lanbe<br>(in ben Stabten  | 92         | 14)      | 78 -                |
|       | •                                  | •          | -        | 1764.               |

<sup>\*)</sup> Rechnet man biesem noch bas einquartirte Militair hinzu, so ift ber Anschlag auf 12000 Mannspersumen zu machen, die alter als 14 Jahr gewesen.

. :



|        | ` `                                            | • .       |                |               |             |
|--------|------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| es we  | nt an erwachsenen (<br>18pers. über 14 Jahr. ) | Sewihn.   | Refluit.       | To!           | al<br>Morr  |
|        | forf him forts                                 |           | ~~~~           | O             | æ           |
| 1766.  | (auf bim Lande                                 | 604       | <u> </u>       | 572           |             |
| `      | (in ben Städten                                |           | 32)            | •             | ,           |
| 1767,  | (auf dem Lande                                 | 301       | · —)           | 162           | -           |
|        | (in ben Orabten                                |           | <b>139)</b> (  | `             | •           |
| 1768.  | _(auf dem Lande                                | 403       | <del>-</del> ) | 396           | ·           |
|        | (in ben Stabten                                | _         | 7)             | 390           |             |
| 1769.  | (auf dem gande                                 | 162       | <del>-)</del>  | 174           | <u> </u>    |
| • •    | (in den Städten                                | 12        | <del></del> )  | -/-           | `           |
| 1770.  | (auf bem gande                                 | 402       | —)             | ***           |             |
|        | (in den Städten                                | 169       | -)             | - 57¥         |             |
| 1771.  | (auf dem gande'                                | _         | 115)           |               | 7.00        |
|        | (in den Städten                                |           | 75)            | _             | 100         |
| 1772.  | (auf bem Lande                                 | 247.      | <del>-)</del>  |               |             |
| - , ,  | (in den Stadten                                |           | 267)           | Ξ.,           | <b>, 20</b> |
| 1773.  | (auf dem Lande                                 | ·         | 379)           |               | 12          |
| ,,,,,, | (in ben Stabten                                | <u>~</u>  | 27)            | $\overline{}$ | 406         |
| 1774   | (auf dem Canbe                                 | 385       | <u></u> ;      |               |             |
| -//-   | (in ben Stabten                                | 89        | <u>—</u> j     | 474           |             |
| 1775.  | (auf bem ganbe                                 | 399       | <b></b> 5:     |               |             |
| -//)   | (in den Stadten                                | 33        | <u>_</u> 5     | 432           |             |
| 1776.  | (auf bem ganbe                                 |           | <b>1</b> 619   |               |             |
| -,,0.  | (in ben Stadten                                |           | 17)            |               | 178         |
| Trun.  | (auf dem Lande                                 | 379       |                |               |             |
| 1777.  | (in ben Stabten                                | 140       | <u>`</u>       | 519           |             |
| 1778.  | (auf bem Lanbe                                 | 190       | <u> </u>       | •             | •           |
| -//    | (in den Stadten                                | 150       | <u>_</u>       | 340           | -           |
| ****   | (auf dem Lande                                 | 269       |                |               |             |
| 1779.  | (in ben Stabten                                | 103       | · — `          | 372           | ***         |
|        | (auf dem gande                                 | 805       | · \            |               |             |
| 1780.  | (in ben Orabten                                | 103       | <u> </u>       | 908           | -           |
|        | (auf bem Lande                                 | 263       |                |               |             |
| 1781.  | (in ben Stabten                                |           | ísi (          | 82            | -           |
|        | (auf bem ganbe                                 | 563       | ****           |               | •           |
| 1782.  | (in ben Stabten                                | •         | $\equiv 3$     | 793           | <del></del> |
|        | (auf dem ganbe                                 | 229       | <              | •             |             |
| 1783.  | (in ben Stabten                                | 577<br>10 | 三く             | 587           | <u>~</u>    |
|        | (auf dem Lande                                 |           | · <u> </u>     |               |             |
| 1784.  | (in ben Stabten                                | 86        | <              | 43            |             |
| ·/~    | •                                              |           | 37)            |               | ٠.          |
| (an    | nal, 5r Jahrg, 48 S                            | t.) 1     | 1              | 3             | 785.        |

,



| Es wat | en ermachsenen<br>ipers. über 14 Jahr. | Scoinn.           | Berluft.              | Tet<br>Gew. |   |
|--------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1785.  | (anf bem Lanbe<br>(in ben Stabten      | 485               | <del>-</del> )<br>26) | 459         |   |
| 1786.  | (auf bem Lanbe<br>(in ben Stabten      | 27 <b>0</b><br>90 | =}                    | 360         | - |
| 1787.  | (auf bem lande<br>(in den Gradten      | 58I<br>85         | _}                    | 666         |   |
| 1788.  | (auf bem Banbe (in ben Stabten         | 1156              | =}                    | 1333        |   |

Jahre, worin während bes verzeichneten Zeitlaufs, allgemeiner Berluft an Mannspersonen ber gedachten Art war, tommen nur 4 vor. Alle übrige trugen zur Bermehrung berjenigen Menschenclasse das Ihrige ben, worauf Racht und Reichthum der Staaten ganz vors züglich bernhet. In den Städten blieb solche neunmal, auf dem Lande aber nur viermal ohne Zuwachs. Nahe und entsernte Sterblichkeit tann diese Folge bewürten, töbtliche Kinderkrankheiten von 1 bis 14 Jahren eben so gut, als ein ungewöhnliches Sterben von denen, welche das 14te Jahr bereits zurückgelegt haben. Doch lassen isch auch einige Schlusse aus den angesührten Zahlen ohne Kenntniß der Mortalitätstabellen, mit ziemlicher Zuverlässigteit ziehen.

Dahin rechne ich die Bermuthung, daß nicht nur vor dem Kriege, wie der Zuwachs der vierzehnjährigen Mannspersonen in den Jahren 1759, 60, 66 und 1768. zeigt, sondern auch während des Krieges eine gesegnete Bruchtbarteit an gesunden Geburten, zur Ergänzung des nachherigen Abganges im voraus gewürket, weil die damit in Berbindung stehenden Jahre von 1770, 74 und 1775. so ansehnliche Bermehrungen der 14jährte



gen Mannspersonen hervorgebracht haben. Der Ab, gang in den Jahren 1771, 72 und 1773. ift nothwendig mit von einer ausserordentlichen Sterblichkeit der er, wachsenen Menschen herzuleiten, welche die bekannten allgemeinen Calamitäten der erstgenannten beyden Jahre verursachet haben. In den Städten, wo auch mancher überflüsste Handwerksgeselle, wegen ungewöhnlicher Theurung, damals entlassen wurde, scheinen die traurisgen Folgen ein Jahr früher als auf dem Lande eingestreten zu seyn, wo der stärtste Berlust erst 1773, bes merkbar wurde.

So sehr aber jene lange nachempfundene Periode den steigenden Wohlstand des Fürstenthums nicht blos hemmte, sondern wieder rüdwärts leitete, so geringen Einstuß hat doch solche auf die folgende Bevölkerung geshabt, wie der weitere Zuwachs der erwachsenen Mannsspersonen überhaupt, und vorzüglich auch der von 1785, 86. und 1787., wo die Sebohrnen von 1771, 72 und 1773. zum erstenmale in den Tobacksgelde: Registern zur Einnahme kamen, überzeugend darthun.

Ohnerachtet der obgedaden vier Verluftjahre, unter den 25 von 1764 bis 1788. ift bennoch seitbem an Mannspersonen über 14 Jahren, ein reiner Gewinn von 9683 geblieben. Für die ganze Volkezahl möchte aber die Vermehrung, wenn man die vorhin gemachten Unschläge des Unfanges und Schlusses dieses Zeitraums zusammen halt, auf 24298 zu schäßen senn, falls nicht etwa anzunehmen wäre, kaß benm Schlusse des Arieges wehr erwachsene vom weiblichen als männlichen Ges schiechte vorhanden gewesen, und dieserhalb noch ein 11 2



Abzug billig ftatt fande. Ich glanbe, es lanft ber Babes scheinlichteit eben nicht entgegen, auf gedachten weiblis den Ueberschuß mit dem Eintritte bes Friedens so viel zu rechnen, daß man sich begnügt, aus dem ganzen Beitraume ber erwähnten 25 Jahre nur einen Boltss zuwachs von etwa 20000 Menschen zu vermuthen.

Wenig fehlt nur noch baran, und bie Summe wird vollig wieber eingeholt feon, bie man im Sabre 1751. an Tobacksgelbes : Contribuenten auf bem platten Lande gablte. Dicht alfo verhalt es fich aber mit ben In biefen finb 1788. an Manneperfonen, Stäbten. melde bas 14te Sabr gurudgelegt baben, 997 meniger berechnet worben als 1751. gefdehen, woraus folge, daß gegenwärtig bie Stabte bes Surftenthums aber 2800 Einwohner weniger enthalten als 1751. barin befinblid Ein weit betrachtlicher Abftant ergiebt fic maren. aber noch amifchen ber jegigen und ber Population son Dan barf nemlich aufolge ber Calgfteuer: Befdreibung von legtgenanntem Sahre annehmen, bas damale über 30000 Menfchen in ben Stabten und Bleden bes Rurftenthums gelebt haben. Abre gegens wartige Angahl aber ift nur ungefahr auf 26000 24 fcaben. Ertiarbar möchte leicht diefer Unterfchied feyn. Bon ben vielen Urfachen, welche jum Berfalle ber Stabte bes Ruftenthums bengetragen baben, will ich ! nur einige wenige anführen, moben Berringerung ibres Rahrungeftanbes jum Grunde liegt. Allgemein war por 50 bis 60 Jahren ber Brauereperwerb noch fehr viel einträglicher als er gegenwartig ift, und gemabrte dent ftabtifden Bewohnern ein wichtiges Gintommen.



Much bat feitbem bie Mieberlaffung ber Sandmerter auf bem platten ganbe gugenommen. Bey bem Dahrunges abgange, ben fammtliche Stabte bievon empfinden, find einzelnen noch verschiebene besondere Circulationsmittel entgangen. Die vormals fo blubenben reichen Datriciens Ramilien in Luneburg, find theils ausgestarben, theils mit ihrem Bermogen weggezogen. Die Saline hat amar nichts an ihrer alten Ergiebigteit, aber fehr am Abfage und bem Ertrage ihres Berthe verloren. Reht aud ju Luneburg bie Friesweberen nicht mehr Berfchiebene Ueberbleibfel in ihrem ehemaligen Klor. bes vormaligen Soffiaats in Zelle find theils gang eine gezogen, theils nach hannover verlegt. Bon den alten ansehntichen Tuchmanufakturen in Burgtorf, ift fast feine Spur mehr vorhanden, und fo find an mehreren anderen Orten eigenthamliche Rahrungszweige vertroch Mit der Berminberung bes Erwerbes fliegen jus gleich bie burgerlichen Laften, und noch brudenber als beren Bumachs, ift ber bem erhoheten Dreifen ber meis ften Lebensmittel, Die veranberte Lebensart, Die leicht jahrlich ein Biertheil Aufwand mehr erfordert, als eine Kamilie im Anfange bes Jahrhunderts zu ihren Ausgas ben nothig hatte. Es wird baher weit weniger als, ebes Dem erfpart, und fo verurfachet benn jeder fleiner Un. fall nur gar zu balb, gånzliche Haushaltszerrüttung.

Ohne etwas mehr als diese nur oberflächlich ers wehnten Umftande ju berühren, scheint es mir eher merkwürdig zu seyn, daß die Zahl der ftädtischen Eins wohner nicht stärker abgenommen, als ich deren gezeigte Berminderung unnatürlich finden können. Denn so



wenig es auch bebeutet, baß feit ben letteren 25 Jahr ren von 1764 bis 1788. Die Zahl der 14jährigen Mannse personen sich um die kleine Summe von 674. vernichtt hat, wornach ihr ganzer Populationszuwachs nur etwas über 1900 Menschen auzuschlagen seyn möchte, so übererift doch dieser Erfolg das gewöhnliche Resultat der sbigen und ähnlicher mitwürkenden Umstände, und man darf besto zuverläßiger hossen, daß bey fortwährender Ermunsterung der städtischen Gewerbe, die Population in den Städten anhaltend steigen werde. Sawerlich möchte aber jemals das Berhältniß der Einwohner der Städte gegen die Landbewohner, demjenigen Maaße gleichzumaschen seyn, welches man in andern Ländern wahrnimmt, es steht anjest wie 1 zu 7.

Rad Abjug beffen, mas von ber letteren funf und amangigjahrigen Bollevermehrung für bie Stabte in Xas folag gebracht worben, murbe nur ber Rumache bes platten gandes, ein geringes über 18000 Menschen betragen. Sehr wichtig und ichabenswerth ift zwar biefer Bumache. Allein im Gangen genommen, zeigt er boch nur eine langfame Bevolterungs Drogrefffon an. Die 20000 Menfchi-, welche ich als überschieffenben Gewinn ber vorgebachten funf und zwanzig Sabre annehme. machen gi Theile von ber mahricheinlichen Bevoller rung bes Jahrs 1764. aus. Sinfolglich murben aber 200 Jahre gur Berboppelung ber Boltomenge erforber lich fenn, wenn bie Bevolterung in ber jegigen Gleife Ein Zeitraum, ber fich hochft nachtheilig fortainae. von ben Erfahrungen anberer Staaten unterfdeibet. Susmild berechnet, daß in ben preußischen Landen,



in Schweden, Sinnland und England, die Bers boppelung, wenn weder Arieg noch aufferordentliche Epidemien solche flöhren, binnen 80, 90 bis 100 Jahs ren erreicht werben könne. \*)

Zweifelhaft bleibt es noch zwar, ob die hierben zum Grunde gelegten Liften mit derjenigen Genauigkeit abgefaffet find, welche bergleichen Ueberschläge erfors bern. \*\*\*O) Allein des wahrscheinlichen Rechnungsfehrlers ohnerachtet, weicht doch immer der Boltszuwachs des Fürstenthums Lüneburg, von den fast allgemein geltenden Regeln, einer guten Bevölkerung ab. Siers an muß entweder ein ungewöhnliches Mißverhaltniß des Ueberschusses der gebohrnen gegen die gestorbenen, oder auch Auswanderung Schuld seyn. Ein solches Mißverhaltniß könnte entweder durch Disproportion der Ehen gegen die Lebenden, oder durch schwache eheliche Fruchtbarkeit, oder durch übermäßige Sterblichkeit vers anlasset werden.

Das Berhalenis ber Shen zu ben Einwohnern scheint nicht wibernaturlich zu senn, wenn ich von funfjahr rigen authentischen Resultaten, auf langere Zeiten schliessen darf. Ge find nemlich nach einer Durchschnittse Oumme von 1774 bis 1779. jahrlich im Fürstenthum Lüneburg 1888 Chen vollzogen worden. Die damas lige

<sup>\*)</sup> Gottliche Ordnung zr Th. 86 Cap. 6. 153 und 154.

<sup>\*\*)</sup> Bert Blockenbring vermuthet, baf die Sagmilche fchen Angaben des Ueberschusses der Bebohrnen, wergen unterbliebenen Abzuges der Todtgebohrnen um 4 Procent zu hoch berechnet wären. S. Auffabe vermischten Innhalts, ir Band S. 40.



tige Gevölkerung ift aber mit Einschluß des Militairs ohngefehr auf 178000 Menschen zu schähen, und hiere nach täme also auf 94 Einwohner jährlich eine Spe. Ware dieses Berhätenist immer unverändert geblieben, so hätte man die gerechtefte Ursache, damit zufrieden zu seyn. Es gehört mit zu den vortheilhaftesten, von des nen, die Susmilch anführe, und könnte ben demsell ben wol nicht Mangei an Eben der Grund davon sepn, daß die Bevölkerung des Fürstenthums so langsame Kortschritte gemacht hat.

Bas schwache Fruckebarkeit ober unnatürliches Stern ben hiezu beygetragen haben, läßt sich wenigstens nicht in genauer Stuffenfolge ohne Einsicht der Mortalitäts: Tas bellen beurtheilen, die mir gänzlich fehlen. Daß indessen die erste Halfte ber neuesten 24 Jahre ben weitem nicht so vortheilhaft für die Gevölkerung des Fürstenthums geweisen, als die letztere Halbschied, dies ergeben auch schon die Tobacks: Gelds: Register. Zusoige denseiben betrug der Zuswach der Mannspersonen über 14 Jahre von 1765 die 1775. incl. nur 2065. Hingegen belief sich solcher von 1777 bis 1788. incl. auf 6461, und brachte solglich in einner gleichen Anzahl von Jahren, mehr als drepmal so viel.

Einer vorzäglichen ehelichen Fruchtbarkeit, dürfte fich wol das Kürstenthum Lüneburg nach 20jährigen Geobs achtungen esen nicht rühmen, wenigstens nicht in Bergleichung anderer hiefigen Landesprovinzen. Mur ein gestinges über 3½ Kinder giebt jede Ehe. Ergiebiger sind die Ehen im Calenbergischen, Grubenhagenschen, Brems und Verdenschen, auch Soyaischen, und



bleibt bas Luneburgische Product noch unter der Durche fchuittssumme der ehelichen Bruchtbarkeit des ganzen Lang des ftehen, da diefes in dem Zeitraume von 1766 bis 1785. auf tausend Chen, 3770 Rinder gegeben hat. \*)

Demohngeachtet mußte es jedoch mit der vermehrten Bevolterung icon febe viel weiter getommen fenn, wenn immerfort ber Ueberfcuß an Gebohrnen gegen Geftorbene fatt gefunden haben follte, ber in den 8 Sahren von 1778 bis 1784, beobachtet worden. Er hat 23,7, Procent ace bracht. \*\*) Ausser dem Berzogthum Bremen ift indessen auch diefer lleberfchuf der gezingfte von allen, welche vorbemannte Drovingen, mabrent bes gebachten Beitraums geliefert haben. Sollte es aber nichts destomeniger zweifels haft bleiben, ob ein so ftarter Ueberschuß auf samtliche 25 Sabre zu rechnen fenn mochte, welches ich befto lieber ans nehme, weil fonft fast eben so viel Einwohner verschmung ben fepn murben, als bas Rurftenthum Bumachs gehabt, fo wird man doch immer eine nicht unbedeutende Auss wanderung vermuthen muffen, um den Grund bavon anfe auldfen, daß der Gewinn der Boltsvermehrung tein graff feres Daag erreicht hat.

Entfernung einer beträchtlichen Anzahl von Einger bohrnen, wo nicht in fremde Lander, doch in andere Proposingen, scheint auch nach der jesigen Lage der Umftande ben wachsender Bevölkerung gang unverweiblich zu seyn. Wie die Einwohner sich vermehren, so nehmen zwar auch nothwendig Beschäftigungen, und durch diese Erwerbs, mitt

<sup>\*)</sup> Rlockenbring a. a. O. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> Blockenbring a. a. O. S. 35...

mittel ju, aber ben weitem nicht fo, bag feber aber bie vorherige Bahl Lebender, hierin gleich einen hinreichenben Unterhaltefond finden fonnte. Es muffen baber mit je ber Bollevermehrung neue Befchaftigungen und Rabi rungswege erofnet werden, ober es wird in Berhatinif bes Buwachfes, immer ein Theil der gewonnenen Einwohner auswarts feinen Ermerb fuchen. Go lange nun bie fab: tifchen Gewerbe nicht burch gebefferte Aufnahme mebe Sinde als bisher erforbern, fo lange die Belegenheiten, fic mit Land Eigenthum anfaßig zu machen, fo felten bielben, und fo lange die Erweiterung bes Ackerbaues nicht burch Aufhebung ber Beineinheiten in befferen Schwung ge bracht wird, fo lange ift es gar nicht zu verhaten, baf im mer fremde Provingen und Lander von der fleigenden Be 'vollerung des Rurftenthums, ein beträchtliches an fichpieben. Die benachbarten großen Stabte Samburg, Altona, Bremen, Braunschweig und hannover etleichtern ce einem jebein, ber ben bem Befühle gefunder Rrafte und Arbeitstriebe, vergeblich einheimische Befchaftigung fucht, fie auswärts zu finden.

Ein Beharrungsstand in ber Bevolterung, ohne alle weitere Fortschritte, wird zwar ben den milden, gemeinen Menschenrechten und einer billigen Freyheit so sehr forder. lichen Regierungs; Grundschen, die schon so lange hier keiner Indig nats Concession bedurften, in Friedenszeiten nicht leicht eintreten. Aber ohne jene Hüssmittel kann nie der jesige Misskand zwischen dem Flächeninnhalte der Provinz und der Zahl der Bewohner beträchtlich verminu dert werden. Die ewigen Gesetz der Natur sind zu weise, als daß sie veränderlich seyn sollten. Der Magen spührt frine



feine Sattiqung bavon, wenn bas Muge fic an ichonen Profpecten bis jur leberlabung vergnügt. Det unber bedte Leib empfindet nicht ben geringften Grab Barme bavon, wenn er im Binter bie auserlefenften Rrablings blumen im berelichften Rive um fich bergeftellt fiebet. des Bebarfniß forbert feine eigene Befriedigung. Das animalifche Bedürfniß bes Menfchen laft fich nicht mit Werben die Beschaftigungen geiftiger Mahrung ftillen. bie Ermerbungsmittel, bev fleigenber Bevolferung nicht in einem Schicklichen Chenmaafe vervielfaltiget, fo ift es ume fonft, ben, ber vergeblich Befitzungen ober Arbeit verlangt, burch bie Borftellung ans Baterland ju feffeln, bag er nir's gend fo frey leben, nirgend bie Rechte der Menfchheit fo ungebeugt genieffen tonne.

Ware diefer Gedante hinreichend, jeden Bevolle, rungs. Seegen im Lande ju erhalten, so mußte die Summe ber Sinwohner zu dem Flächeninnhalte ein weit vortheilhafteres Berhaltnis haben, als gegenwärtig ftatt findet.

Zählt man nemlich alle Sinwohner bes Kürstenthums zusammen, so kommt eiwa die Summe von 200000 Mensischen heraus. (3) Zufolge geschehener Vermesiging aber

ents

| ⇔) | Dir Einwol<br>schäßet word<br>Kur das |           | 3 - | . , | 189000 |
|----|---------------------------------------|-----------|-----|-----|--------|
|    | rechne ich of                         | ngefåhr   | 5.  | •   | 7000   |
|    |                                       | whner det |     |     |        |
|    | welche bislan<br>tribuiren, n         |           |     |     | 2000   |
|    |                                       | bem Umte  |     |     | . 2000 |
|    | Einwohner                             |           |     |     |        |
|    | ben auf                               | \$*       | * , | \$  | 250    |

C25861



enthalt die Proving 111783. Calenbergische Quadratmeilen, welche 178% geographische Quadratmeilen betragen. Auf jede Quadratmeile der letteren Art sind also nur 1122 Menschen zu rechnen. Und wie sehr viel geringer würde diese schwache Bevollerung für den größern Theil des Fürstenthums ause sallen, wenn man diejenigen Districte absonderte, wo mit der besten Eultur, der ausserteicht ist.

Mun bente man sich aber, baf nach aufgehobener Gee meinheit, der jesige Ertrag der schon bebaueten Landeren, vielleicht um ein Drittheil erhöhet werden könnte, daß viels leicht durch den Andau des noch wüste liegenden, zur Bes arbeitung tauglichen Erdreichs, die Zahl der jesigen Sofe um ein Drittheil zu vermehren möglich wäre, daß ihr verz käusliches Sigenthum jedem fleisigen, sparsamen Hauswirz the die Hosnung gabe, mehr als einen Sohn ansäsig zu machen. Man dente sich, wie alsdann schon von selbst auch die städtischen Sewerbe durch wachsende Circulation weit mehr Lebhastigkeit erhalten würden, und desto leichter mit geringer Nachhülse emporgehoben werden könnten, welche Verringerung der öffentlichen Lasten für alle Sins wohr

Wird hierben in Erwegung gezogen, daß, um den Anschlag von 1788. durch eine runde Summe zu bes stimmen, 400 Menschen weniger angesehet sind, als das berechnete Resultat ergab, und nimmt man alss dann noch Rücksicht auf den Zuwachs der 14jährigen Mannspersonen des Jahrs 1789, wie auch auf die verschwiegenen Contribuenten. so möchte wol under benklich, die gegenwärtige ganze Wolkszahl des Kürstenthums Lüneburg zu 200000 und darüber anzus nehmen seyn.

1 Der



wohner des gangen Landes hierben ausschirbar ware; man bente sich dieses alles, und freylich wird demohnerachtet keiner, der gründliche Locale Kenntnisse hat, von den Phans tasten ethist werden, womit so mancher philosophische Träumer, auf schönen Stahlsedern gewiegt, von muthigen Hengsten über unsere tranrigen Haiden schnell hinwegger zogen, aeguptische Fruchtbarkeit herbuzanbern sich getrauet. Aber evident erweisbar ist es, daß nach senen Voraussezzungen, neue fünf und zwanzig Friedenssahre, sehr viel vortheilhaftere Bevölkerungs Resultate ergeben wurden, als meine seizige Untersuchung-darlegen konnte.

Reine ber übrigen Pravingen des Churfürftenthams ift einer vollig gleichen Erweiterung ihrer inneren Bobibas benheit fahig; nie war der Baurenstand so vorbereitet 200 Eultur: Berbefferungen, nie in folder Ausbehnung für fie geneigt, als gegenwartig, nachdem mehrere Bepfpiele in verschiedenen Gegenden den großen Dugen berfeiben aus fcaulich gemacht haben; nie war die Rothwenbigfeit ihe rer Beforberung bringenber als anjett, ba mit jebem Jahre bie Boltsmenge fich vermehrt. Sollte bann nicht endlich einmal, die iconfte und wohlthatigfte aller Ariebensblumen, jum Aufbruche gebracht werden tonnen? Sollte Aufhebung ber Gemeinheiten, fo weit fie möglich ift, diese erste unentbehrliche Grundlage aller Erweiterung bos Bohlftandes der Proving, nur immer hofnungstnofpe Heiben? Die vollige Reife ihrer Fruchte kommt zwar. fo unausbleiblich fie auch ift, allemal erft folgenden Bes folechtern ju gute. Aber burch nichts fann fich bas jegige flartere Rechte auf Dantbarkeit der Nachkommen erwere ben. Ohnmöglich trügt diefe Rechnung, wenn auch jebe



ber übrigen hier angeführten Zahlen eines Bufahrten Abzuges fähig feyn follte.

A. L. Jacobi.

## VI.

Die landschaftliche Verfassung des sie stellenberg.

Bom herrn Licentcommiffair von Bugo.

## Bortfegung.

Bon ben beutigen landtagen im Fürstentum . . . Calenberg und beren Berfaffung.

genheiten, die heutigen Tages unter der Beneu nung von Hoheites und Regierungssachen begriffen wird den, als eine Folge der von den Kansern, den Herzogen und Grafen übergebenen Gerichtsbarkeit angesehen ward, wuste man von keinen eigentlich sogenannten Landtagen, sondern es wurden die Landesangelegenheiten, so fern es der Einwilligung der fronen Unterthanen dazu bedurste, ansänglich von den missis regiis, in denen hiezu angestledigten placitis oder mallis, die in concione populi coram principibus et nobilibus gehalten wurden ente schieden

andieben \*). Nachdem aber biefe kapferliche Mission in Abgang gerieth: Die Bergoge, Grafen und Bifchofe, ju Zandesherrn fich empor geschwungen, und hiernachst auch jum erblichen Befit ber abern Gerichtsbarteit, burch ben Benftand ber Unterthanen, gelanget waren, fo muchen Die eigentlichen Soheits, und Regierungssachen von den Reichehandeln abgesonbert, indem jur Berwaltung ber lezteren die obern Landgerichte angeordnet wurden. leichen oberes Gerichte war im Lande Oberwald worin Gottingen belegen, auf bem Leineberge ben Got. MI tingen, und im Lande zwischen Deister und Leine

anf

) Bu bamaliger Zeit, tonnte zwar jeber frepe Deute scher auf den Landesconventen erscheinen, und durch Abgebung feines Boti Antheil an ben ju nehmenben Entschliesfungen nehmen. Baber fagt Rapfer Carl der Rable im Edicto Pistensi: Lex consensu populi fit, et consensu Regis. Und in dem Capitulari 3. A. 803. Cap. XIX. ift verordnet: Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege additae funt. Et postquam omnes consenserint subscriptiones et manufirmationes fuas in ipfis capitulis faciat. Allein ber guten Ordnung wegen ward von Carl bem Großen L. II. . Capitulari 28. verordnet daß jedmeder Graf nebft 3 oder 4 Scabinis ju denen vom missio regio auss geschriebenen Dietinen fich anfinden follte. Scabini waren die Reprafentanten sammtlicher in. bem Comitatu befindlichen ftimmbaren Echten, wie fie benn auch von biefen hiezu gemablet murben. Diefe vortrefliche Anordnung mar aber nicht von lans ger Dauer, indem es den Bifchofen' und Grafen gelung an Die Stelle des Diffi ju greten. Dieburch mard ber erftere Grund ju ben heutigen Landtagen geleget. Mofers Osnabr. Gefch. it Theil 45 Abichn. S. 11. 12.

貀

Į.

Á

gÉ.

ď

į.

۲

auf bem Baumgarten ju Lavenrode por Canno: per \*). Beit aber die Rechte und Frenheiten ber Unters thanen ohnverandert blieben; mithin Diejenigen Landese angelegenheiten, wojn es ber Cinwilliama ber frenen Stande von Alters ber bedurfte von dem Landesberrn mit ihnen fernerhm im Rath genommen werben mufiten, fo wurden hiezu eigene Convente angeorde net, benen man bie Benehmung von Laubtagen er theilte. Auf felbigen ward auf eben die Beife verfahren, als in denen vorherigen placitis gebräuchlich war. Lanbesherr führte bas praefidium, beffen Abvocatus und nachstdem der Cangler brachte bie gemeinen Angelegenheit ten jur Proposition, woraber bie anwesenden Stante fic berathichlageten. Benn ein gemeinsamer Entschluß gefasfet mar, marb felbiger bem Landesherrn fund gemachet. und wenn biefer bie Einwilligung bagu ertheilte. fo ward aber ben von herrn und Standen gemeinfam genommenen Entichluß ein gandtagesabichied errichtet, ber von bem gangen Lande als eine gesehliche Anordnung anerkannt werben mußte 40).

In

<sup>\*)</sup> Bon bem herrn B. Cangl. Struben ift in ber XXIIften Abhandlung seiner Nebenstunden bewiesen worden, daß die Landeshoheit aus der Gerichesbart feit entstanden ist, die denen Fürsten und Geafen, bevor sie dieselbe erblich an sich brachten, als kapsers lichen Beamten zu verwalten, anvertrauet war.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich wurden vormals die Landtage sowohl als die Gerichte unter frevem himmel abgehalten, bieses war auch im Braunschweig; Lünehurgis ichen



In vorigen Zeiten warb es von ben Standen bies fes Landes als eine Rathwendigkeit angesehen, bergleis den Landtages; Abschied über jedweben Landtagesschluß abzusaffen. Seit dem Jahr x686. sind sie aber völlig in Abgang gerathen, und an deren Statt auf die Landsschaftlichen Desideria Landesfürstliche Resolutiones erstheilet worden, die aber eben sowol als die Landtagess Abschiede vim legis haben, dieweil sie auf gleiche Weise wie jene unter Herrn und Ständen pacisciret werden. \*)

Einen Lanbtag auszuschreiben, fommt nicht betr-Lanbftanden, fondern dem Landesherrn ju; ohne beffen Einwilligung mag er nicht gehalten werden. Es find auch

schen im Gebrauch. So lange bie Herziege von Braunschw. Linieburg in dem Besig des groß sen Strifts Sildesheim waren, pflegten die Calens bergischen Landstande in oder ben dem Labes ober Rrayenholze, nahr vor Blze, im Kelde sich zu versammten, wenn mit ihnen zu berathschlagen war. Der letztere dahin ausgeschriebene Landtag ist auf den 22sten Jul. 1605. abgehalten worden, Gevor das Land Oberwald oder Göttingen mit dem Calenbergischen combinirt ward, wurden von den Herzogen die Göttingtschen Landstande nach Steina unter der großen Linde zusammenbernsen, wenn mit ihnen zu berathschagen war.

Digentlich kamen die Landtags: Abschiebe schon mis bem Jahre 1651. in Abgang, benn ber kandtags. Abschied vom Jahre 1688. betrift einen ganz aust serorbentlichen Vorfall, nemlich die Einführung des Licents anstatt ber ordinairen Controution, and es war bamals schon gebränchlich, daß auf die Des siberia der Stände, austatt ber vorfin errichteten LandtagesAbschiede Resolutions ertheitet wurden.

auch bie Starbe nicht berechtiget, bie Beit, wenn foldes gefdehen foll, ju bestimmen. Untertäft ber Landethert beffen Masidreibung ans merheblichen Urfachen, fo maß bie Banbicaft ibn berum erinden, und ift ihre Birte ehne Birtung, fo bat fie ihre Beidereibe benm Ober Richter barüber eingutringen. \*) Colde Beidmeri ben baben bie unter bem Coub bes Durchlandeigen Brannfdwein Lineburgifden Saufes befindliche Lande Mande an führen, niemals Urfache gehabt, benn bie banfig vorhandenen Landtaget:Abichiebe bemeifen, wie forgfaltig biefe herren jebergeit gewefen und and noch fett find, bas rathlame Gutachten und bie Einwilliause threr getreuen Lanbftanbe ju folden Lanbes : Angelegene beiten ju forbern, woben es jufolge ber einmal beflatier sen Landesverfaffung ihrer Bugiebung bedurfte. \*3) Beti

<sup>\*)</sup> herrn B. C. Struben Abhandlung von Langflage den im aren Theile der Rebenftunden S. 558 bis 568.

in den Landtags: Abichieden vordehaltene Freyheit, in zugeluffenen die Landichaft concernirenden Auflen, odne Argwohn verdotener Conspiration zu sammen zu kommen, handelt die zu Ende diese Abhandlung bergebrachte Anmerkung ab. Diese werden Landichaftliche Convente genannt, und von den Ständen angestellt, wenn die Norhourst erfors dert, wezen gemeinschaftlicher Angelieneiten sich zu beratichlichen. Sie sind als von den Landicagen wohl zu unterscheiden. Bon diesen sagt Schilter in Commentar, ad Jus seudale alemann. C. 18. S. 4. quilibet Princeps aut Dominus, aut Comes, qui de territorio seudali ab Imperatore per vexisten.



Bormals wurden gebruckte Sitations jum Landtage, bie ber Landesherr gemeiniglich seibst zu unterschreiben pflegte, an alle und jede Mitglieber der Landschaft ausgesertiget. Wenn die Stände auf diese geschehene Ladung erschtes nen, wurden ihnen von dem Fürstlichen Canzler und zwar oftmals in Gegenwart des Perzoges die Proposistions eröfnet, und gemeiniglich in wenigen Tagen der Landtag mittelst Absassing des Landtages Abschiedes beschiefen. Die Waren die Propositions von solcher Bes

lum est investitus habet jus et judicium provinciale.

und Struv. in Synt. I. publ. C. 26. S. 36. Comparitio in Comitis provincialibus, superioritatis territorialis possessionem indicat. Subjectionemque plene probat. confr. Fritsch de Convent. Provinc. C. 4. S. 4. Klock in Relat. Camer. 72. n. 203. Fabarius de jure Landsassiaus in Thuring. S. 13.

\*) Rielmals ift die Krage aufgeworfen: woher es ruhre, daß die Landrages Unterhandlungen vors mals weit zeitiger ihre Endschaft erreichet hatten, wie zu jegiger Zeit? Wiewol es nicht meine Sache ift, diese Frage ausführlich zu beantworten; so tann ich jedoch zu bemerten nicht unterlassen, daß die veränderte Art der Unterhandlung, unter herrn und Stände vorzüglich hiezu bengetragen hat.

Denn es ergeben die bis jum Jahr 1651, vers handelten Comitial Acta: daß nach eröfneten Lands tags Propositionen, die Stande, nachdem sie wes gen eines gemeinsamen Entschlusses übereingetoms men wären, um eine Audienz nachsinchten, in der fie dem Canzler ihre Erklärung schriftlich einban bigten. Dieser trat sodann mit ben anwesenden Standen in mundliche Unrerhandlung, und biefe

schaffenheit, baß fie einer weitern Unterhandlung mit bem herzoge ober feinen baju verordueten Rathen bes burften, so wurden von den Anwesenden aus allen drepen Ständen Deputirte ernaunt, benen man Bolimacht en theilte, die Unterhandlungen zum gedeplichen Schluß zu bringen, und sodann den Landtages: Abschied Rahmens der gemeinen Landschaft zu vollziehen.

Es ift nicht zu bezweifeln, baß die brey Eurien ber Pralatur, ber Atterschaft und ber Stadte eben so lange bekanden find, als durch die Bereinigung dieser drep Stande eine gemeine Landschaft entstanden ist. Es wurden aber zusolge der unsprünglichen Berfassing in dem Eurien nur die jeden Stand besonders angehende Angelegenheiten in Ueberlegung gezogen. Ueber die ges meine Landesangelegenheiten ward gemeinsam von als sen drep Standen berathschlaget, und die Conclusa nach der Dehrheit der abgegebenen Stimmen abgefasset. Beil die Aitterschaft hiedurch ein Uebergewicht wegen

Canferengen wurden so lange fortgefetet, bis man vollig miteinander einverftanden mar. Alebann warb ber Landtage Abschied ausgeferzigt.

ib:

Beil aus sochanen Acts zu erseben ift, daß auf bie Landschaftlichen Antrage, gemeiniglich in ber Segion des folgenden Tages, die Landesfürstliche Erflärung vom Canzler eingebracht ward; wift es bezreistich, warum selbst auch die wichtigten Unsterhandlungen vielmals in gar turzer Zeit zum Schluß gebracht wurden. Nachdem man aber von dieser Beise ganzlich abgewichen, und zur swriftlischen Unterhandlung geschritten ist, so ist es nicht möglich, die Unterhandlungen jest, so bald wie vorzugals, zur Endschaft zu bringen.



threr überfegenen Anzahl gegen bende übrige Curien ers langte; so wurden auch die mehrften Deputirte aus ihr ren Mitrein ernannt, wenn es deren zur weitern Forts sehung der Landtages: Unterhandlungen bedurfte. Bors beschriebene Berfassung war vormals sowel im Calenders gischen als Brannschweigtschen im Gebrauch, und in Ausehung der Braunschweigischen Landschaft ift sie noch bis jeht berbehalten.

Bon ben vielen vorhandenen Beweifen, worans fich ergiebt, bag vormals die Conclusa ber Calenbergis schen kandschaft per pluralitatem votorum virilium errichtet murben, will ich nur bas von bem Ochat. Cole legio hergenommene anführen, baß baffeibe in frabern Beiten errichtet warb, als ber landichaftliche Ausichus, wels des von mir fattfam bewiefen worden. Beil nun fowol im großen ale engern Ausschuß, burd bie Bota zweper die britte überftimmet mut. im Odass Eurien . Collegio aber nicht burd bie Bota ber Eurien, fonders per pluralitatem votorum virilium die Conclusa bes ftimmt werben ; fo tit es gewiß, baf jur Reit bes errichs teten Schat : Collegit, man ben Behandlung gemeiner Landes Angelegenheiten, von Curiatis noch nichts mußte. Ob aber die jegige Art ju beschlieffen, eben ju ber Belt aufgetommen ift, als bem immermahrenben Ausichus Bollmacht ertheilet marb, benen Lanbtagehandlungen beftandig bengumohnen, und allgemein verbindliche Ents folieffungen faffen zu tonnen, muß ich in Ermangelung binianglider Dadrichten babin geftellet feyn laffen.

Im Calenbergifchen hat alfo biefe, von Alters ber bestandene, Berfaffung eine beträchtliche Beranderung er-



Hitten, jum offenbaren Beweife, bağ bie Ritterfcaft am bie Landtagehandlungen vormale fic wentger betami mert babe, indem felbige gewaltig baben verlohren bat, daß jest die Concinfa über gemeine Landes: Angelegen: beiten per vota curiata jum Stanbe gebracht werben, austatt sie vorhin per pluralitatem Votorum virilium errichtet wurben. Seht werben von Ronigl. Regierung allein nur an bie Mitglieber bes großen Ausfduffes Calenbergifder Landichaft Convocatoria an Empfahung ber Laubtage: Propofitionen abgelaffen, worin ihnen aufger geben wirb, in beregtem Termino fic auf Roniglicher Gebeimten Cangley an Anhörung bes Bortrages anjai finden, folden barauf mit ihren Ditftanben in gehörit ge Ueberlegung und Radfprache in nehmen, und bem pådft barüber eine folde Ertlarung einzubringen, als ber Beidaffenheit ber Sachen und bem Beften bes Lane bes gemäß fep. Diefe Berfammlung famtlider Ditglier ber bes großen Ansichnffes auf Roniglicher Regierung, wird ber Dropofitions Tag genannt; berjenige Sebeimer Rath, bem bas landicaftliche Departement anvertrauet ift, erefnet ben Terminum mittelft einer turgen Antebe, welche von bem Landfpubico, Blabmens bes verfammles ten großen Ausschnffes, beantwortet wirb, nachbem von bem Secretario Expeditionis die Propositions find verlefen morben. .

In ber auf beregtem Propositionetag folgenden Bere fammlung bes großen Ausschuffes, werden die auf dem Einstigen Landtage: jur Berathichlagung tommenden Angelegenheiten vorbereitet, und der jur Ersfnung bes gemeinen Landtages auszuschreibende Terminus vers



abrebet, beffen Rundmachung gefchtehet von bem engern Auefduß oder Ochagcollegio, mittelft eines offenen an fammtliche Stande gerichteten Circularichreibens. web des burch eigene Boten in sammtlichen breven lande Schaftlichen Quartieren, namentlich bem Bannoveriden. Gattingifden und Samelnichen, worunter bie Laues nauifden Stanbe mit begriffen find, ban bem Ochabs einnehmer jedweben Quartiers jum Umlauf gebracht. und jedem Mitgliebe ber Lanbichaft befonders prafentiret wird, ber Bote hat ju beforgen, bag bie gelchehene Prafentation von febmebem lanbichaftlichen Mitgliebe mittelft Ramens : Unterfdrift und bengefesten Dato ber Scheiniget werde. Diese Befcheinigung ift nothwendig, und verpflichtet biefenigen, bie auf die erlaffene Citation ju Candtage nicht erfchienen find, basjenige mas von ben Umwesenden beschloffen wird, für allgemein verbindt lich ju ertennen. Beil auch jufolge ber jehigen Bers faffung im Rurftenthum Calenberg nicht bie rittermaffige Geburt, fonbern ber Befit eines in ber Rittermatricul befinblichen Gutes, bie Befugniß auf Landtagen gu er, icheinen, bepleget, fo merben bie Circularia gemobnitic auf den Gatern prafentirt und die Signatur Des Bers malters ober Auffehers wird jur Beicheinigung fur bim langlich geachtet.

Bufolge einer vom Aonig Georg I. unterm inten Movember 1719. auf geschehene Borftellung der Lands und Schaftrathe auch übriger Deputirten der Calenvers gifchen Ritterschaft erlaffenen Berordnung, follen bie bon ber Pratatur und Stabten burch eine jedesmal



vorgangig anzuftellende frepe Bahl, jemanden aus ihrem Mittel ju Befdidung ber Landtage erfiefen, benfeiben mit genugfamer fdriftlider Bollmacht verfeben, unb biefer Deputatus, bevor er im landidaftlichen Ecliffic erfcheinet, gehalten fenn, fothane Bollmacht bem Banbs fondico einzuliefern. Benn biefer etwas baben zu ers innern finbet, foll er foldes gleich bey ber erfteren lands icaftlicen Zusammenkunft in pleno vortragen und die Lands und Schahrathe biejenigen Deputirte, Die mit gar teiner, ober teiner genugfamen Bollmacht erfchienen find, folechterbings abzuweisen, und nur mit benen abrigen in eigener Person ober per legitime deputatos ericeinenben Stanben, Die Deliberations angutreten befugt fenn. Und weil es mit biefer Berorbnung bie Meynung bat, allen Gelegenheiten ju ber Principalen Bernein: und Emtennung besjenigen, mas von ihren Deputatis abgehandelt ift, vorzutommen ; fo ergehet an alle, biejenigen Stanbe, welche ihre Mogefchickte mit ges boriger Bollmacht nicht verfeben murben, bie Erinnerung und Bebrohung, baf fie ihres Boti ben bermaligen Diat verluftig geben, und vor basmal nicht bamit gehis Uebrigens vermelbet bie Berorbs ret werben follten. nung, bag fammtliche Land : und Ochabrathe, auch übrige ju benen landichaftlichen Sandlungen verorbnete Deputirte ber calenbergifden Ritterfdaft, ohne bergleis den Bollmacht, benen landichaftlichen Seffionen bergus wohnen authorifirt fenn follten, wie benn auch biefelben nicht allein ale Befiger landtagefabiger Guter in ber ritterfcaftlichen Eurie vollgultige Bota abzugeben bes recti



rechtiget, fenbein auch im Deputationecollegio vermoge ber'auf fie gefallenen Bahl, jufolge bes in ihrer Eurie verabrebeten Schluffes , ju Abfaffung bes gemeinen landidaftlichen Concluft zu concurriren befugt find.

Der - Landtag wird bon bem zeitigen Landfundico mittelft einer an bie anwesenden Mitglieder ber Lands Schaft aus allen bregen Stanben, gerichteten Unrebe er binet. Bierauf werden bie auf toniglicher Regierung bem großen Musichuß tunbgemachten Landtages propositions nebft benen fogenaunten Rebenpuncten von ibm verlefen. Diese find bie aus toniglicher Regierung von benen verschiebenen Departements an bie Lande Schaft geschene Anfrage, und die in der Absicht, die Acta feparat au halten , in befonderen Refcriptis gefaffet find, morauf denn and die übrigen ju einer landichaftlichen Entidliegung ausgefeste Duncte, jur Angeige gebracht werben muffen. Benn biefes gefchehen, verlaffen bie pon ber Dralatur nebft benen Deputirten ber großen und fleinen Stabte bie Berfammlung und fodann wers ben von bem alteften ritterschaftlichen Landrath bie Uns wefende ber Ritterfchaft befragt, ob und in wiefern fe über die verlefenen Deliberanda in ber gitterfchaftlichen Curie, ju Rormirung bes rittericaftlichen Concluft, ihre Bota felbft abgeben, ober ju beffen Abfaffung ein mandatum cum libera ad protocollum von sico stels Ien wollen; biefe vormals amar nothwendige, jest aber aberfidfige Ertiarung, wird ven bem Lanbfondico ad. protocollum genommen, und es flehet nach ber jegigen Berfaffung in ber Billeabr ber Anwesenden, ob fie mits £ 5 telf

telft ibrer Unterfdriften, biefe Bollmachten son fo Rellen mollen. ' Denn vormals und zwar fo lange als fein verbindliches lanbichaftliches Couclusum errichtet. merben tonnte, wenn nicht wenigftens bie Salfte ber Stande mittelft Abgebung ibrer Botorum baju concurs zirte, mard es in benen bom gandesberen abgelaffenen Citationen ausbrudlich befohlen, entweder in Derfon ju Canotage ju eischeinen, und ben Soluf beffelben abjumarten, ober wenn man burd Gottes Gemait baran behindert wetbe, an jemand ber Anwesenben Bollmacht einzusenden, ober vor ber Abreife felbige aus edd ju laffen. Rachdem aber benen jum großen Auss fouß verordneten Landrathen und Deputirten Die Bes fugnig bengeleget ift, allgemein verbindliche Entichtieß fangen faffen ju tonnen, wenn gleich niemand von ihren Mitftanben auf die geschehene Labung er deinen und teine Bollmachten ihnen ertheilet wurden, fobalb nur ju erweifen ift, bag bie Citations jum Landtage allen und jeden Mitgliedern gehörig infinuirt find; fo bebarf es biefer Bollmachten nicht weiter, und find alfo diefelben jest nur als ein überfiaffiges Sormale ans suleben.

Die jesige Befugniß bes lanbicaftlichen großen Ausschuffes, fiber gemeine Landesangelegenheiten allges mein verbindliche Entichließungen faffen zu konnen, wenn bie zu Lindtage berufenen Stanbe nicht erscheis nen, entspringet aus bem alten Rechte ber Stanbe, baß über sothane Angelegenheiten kein gultiger Entschluß gefal



gefasset werben konnte, wenn nicht wenigstens die Salfte perfeiben, durch Abgebung ihrer Stimmen dazu concuts xirten. Richt nur von diesem Nechte, sondern anch von dem gar häusigen Zurückleiben der Stände duf die an sie erlassene Litation und der daraus ermachsenen Nothwendigkeit, daß von denen Herzogen sogleich ein anderweitiger Landtag ausgeschrieben werden mußte, zeugen die annoch in Menge vorhandenen, zu Ende des 16ten Seculi von Herzog Heinrich Julius ausgelassenen Convocatoria. Wie denn unter andern die von besagtem Herzoge unterm 23sten May 1600 abgelassenen Convos

Ob wir Und wohl verfeben gehabt, es follten auf naberm vor wenig Tagen in Unfer Stadt Bans dersbeim gehaltenen gandtage die dahin beschries benen Landkanbe, nicht allein in großer und vollie ger Anzahl erschienen, fonbern auch bie bamals Unmefende, von Dralaten, Ritterfchaft und Stade ten Calenbergischen Theils fo lange bepeinander geblieben fenn, baß fie bes Endes folcher Bufams mentunft abgewartet; fo haben Bir aber über Buverficht befunden, bag gar viele ungehorfamlich außen geblieben, und von ben Erfchienenen, mo nicht der halbe boch ber britte Theil vor Ablauf beffelben babon gezogen, bag alfo barant nichts Schließliches gehandelt werden tonnen. Affbieweil baburd verurfachet, bag Bir nothwendig einen andern Landtag ausschreiben muffen ic.

AP The

Weil hieraus eine Unthätigkeit in Behandlung und Beforgung gemeiner Landesangelegenheiten erwuchs: fo war man bemuhet, diefem Unwefen durch ein Lans Desgrieß abzuheifen, und in diefer Absicht ward in dem Gandersheimischen Landtagsabschiede von 1601. vers gebnet:

Leglich, bemnach fich mehrmals befunden, bag auf gemeinen ganbtagen bie ganbftanbe in großer Ins gabl außen bleiben, auch bie Ericheinende guten Theils nach beschehener Proposition vor geendigter Berathichlagung und erfolgten Beichtuß bavon ges jogen, als ift biefer Punct babin verabschiedet worden, daß alle und jebe Landftande von Pralaten, benen von ber Ritterfcaft, auch großen und fleinen Stabten, jebesmal auf bes guabigen Bans teafürsten Ausschreiben fich gehorfamlich einftellen, ober, ba fie burch Gottes Gewalt ober erhebliche befindliche Chehaft verhindert werden, mit untere foriebener und verfiegelter Bollmacht, besgleichen, mann fie vor Ererterung jebes Landtages bavon gieben muffen, an ihre Statt einen Andern im Burftenthum gefeffenen fubflituiren ober in Berbleis bung beffen auf Gutachten ber ganbicaft eines anbern gemartig fenn follen.

Es ware ju vermuthen gewesen, daß die Lands fande diefer, theils jum gemeinen Beffen, theils aber auch ju ihrer Bequemlichteit ihnen verstatteten Alters native, gar gern fic wurden bedienet haben. Weil aber in benen nachherigen von den herzogen beinrich Itus

lius und friedrich Ulrich erlaffenen Citationen au-Landidgen, berfelben nicht erwehnet, bagegen ihnen bem angebroheter unausbleiblicher Strafe fernerhin befohlen wird, in Perfon auf bem ausgeschriebenen Landtage fic anzufinden, und benen Berathichlagungen bis jum genonrmenen Entichlug benammbnen : überbem auch in bem Ansichreiben Bergog Seinrich Julius vom 15ten Septemb. 1610. jur Urfache, warum man auf bem turb vorherigen Landtage nicht jum Ochluß gefommen, mit's bin einen abermaligen Landtag nach Gronan anegue foreiben unumganglich nothig funde, angeführet wirb: "Beit die von der Rittericaft etwas ichwach benjamis "men gemefen; fo ift es gewiß, bag biefe burch ben Landtagesabidied verordnete Alternative, bern Beit und nicht habe Statt gefunden, wiewohl bie Urfache nicht bavon anzugeben ift.

Es ift leiche ju erachten, wie gar fehr bas gemeine Befte barunter gelitten habe, baß ofemalen die Landiedge fruchtlos von Statten gingen, und es war nothe wendig, auf eine Einrichtung bedacht zu feyn, wodurch biefem Uebel ohne Berletung bes freven Stimmrechts der Stätide abgeholfen wurde. Die Bestellung gewisser Landtages: Deputirten aus allen dreven Ständen, deffen Blieder verpflichtet wurden, auf die erfassenen landess herrlichen Citations zu erscheinen; die Landtages: Propositions anzunehmen; demnächst mit denen anwesenden Mitständen, oder wenn beine erscheinen wurden, unter sich darüber in Berathschlagung zu treten, und ein ges meinsames Conclusum zu verabreden, welches für die

Abwefenden, wenn gleich fie burch ertheile Bollmachten teinen Antheil baran genommen hatten, eben auch verbindlich feyn vollte, ichien bas ficherfte Mittel hiezu ju feyn, und ber Erfolg hat bewiefen, daß nachdem man bem vorhin foon zu Beforgung eiliger falle ber Relten großen Ausschuß die Abwartung der Landstags Angelegenheiten, vorberührtermaßen bevollmächtis get hat, die Landtäge nicht weiter vereitelt find.

Beil Die Dra:atur und Stabte verbin fcon per deputatos ju Canbidgen erfcbienen waren, fo tam es bep diefer nenen Ginrichtung nur barauf an, baß benen - ritterichaftlichen Manbatariis Bollmacht ertheilet warb, für bas gange Corpus verbindliche Entidliegungen faffen ju tonnen: biemeil aber bem vollgultigen Stimme rechte aller und jeber einzelner Glieber ohne alle Ruds fict, ob fie an Landtage ericheinen, ober bavon jurudt bleiben marben, nichts hieburch benommen werden follte; fo warb endlich bie in bem Ganberebeimifchen Landtages: Abidiebe fesigefeste Alternative in Ausubung gebracht und ben einzeln Ditgliedern bie Babl gelaffen, felbft au Landtage ju erscheinen : gefdriebene und bes flegelte Bollmacht ad deliberandum et concludendum an einen ber Anwefenden, und bis jum volligen Ochlug verbleibenden Mitfand zu ertfeilen, ober badjenige für verbindlich ju ertennen, mas bie Anmefenden befchließen murben.

Mit der porhin gehachten Anfrage des alteften rits terifaftlichen Landraths, ob die Anwesenden selbft in der Enrie votiren oder Bollmachten von fich ftellen wollen, beidliefe

befolleffet bie erftere Tages: Segion, welche ber gemeine Landtag genannt ju werben pflegt, weil die gefammten Stande ber Didlatur, Ritterfchaft auch großen und fleinen Stadte bes gangen gurftenthums in Corpore Daranf versammlet fint. Diefe trennen fich bier aud in fo fern voneinander, bag jedmeber Stand in feiner Eurie über die verlefenen Deliberanda besonders berathe folaget, und per majora ein auch fur bie abmefenden Mitglieder der Curie verbindliches Conclufum verabres bet. Und ob zwar famtliche Curien nach genommenem Entidlug fic wieder vereinigen, um ein gemeinfames Conclusum ju verabreben, welches man bas Votum curiatum ju nennen pfleget; fo ift boch biefe Berfamm. lung barinn von ber Werfammlung ber Stanbe auf bem gemeinen ganbrage unterschieben, bag nur bie jum groß fen Ausschuß erwählten und bevollmachtigten Deputirs ten barin ericheinen, baber es auch bas Deputations Collegium genannt wird. Beil aber ber in ber Curie von famtlichen Anwesenden per majora genommene Entichluß fur ein, in Anfehung famtlicher Ditglieber bies fer Eurie verbindliches, Conclufum ju achten ift, fo burs fen Deputati in Deputations: Collegio vor fich, ohne Berwilligung ber, ben Schluß bes Landtages abzumarten entschloffenen, Mitglieber ihrer Curie in wefentlichen Studen nicht bavon abweichen, benn wofern fie biegu berechtiget maren, fo murbe bas Stimmrecht einzelner Blieder feiner Bollgaltigteit hiedurch verluftig geben.

Soll biefe Bollgultigfeit aufrecht erhalten werden, Deputati finden aber gegrundete Urfachen, warum bas gefaßte Conclusum abzuändern fepn wurde, fo find fie



unt ben anwefent gebliebenen, Rudfprache baritber aus auftellen, verbunden. Beil biefe im Deputations , Colles gio ju erfcheinen aber nicht berechtiget find: fo find alfo Deputati verpflichtet, die Proposition in ber Curie abermale jur Umfrage ju bringen, und bas Refnitat biefes nochmaligen Berathichlagung ift bie Richtichnur, wonach Deputati ben Abfaffung bes Curiati im Deputationes , Collegio ihre Bota abjugeben haben. Barbe biefe obermalige Umfrage von Deputatis in ber Curie anat Rellet, Die jum Landtage anwesend gebliebenen verfaums ten aber baben jugegen ju feyn, ifo geben fie baburd in ortennen, baf fie ben Schlug bes Landigges nicht weites abmarten mollen, und weil febann bie gangen Curien reprafentiren, fo find fie auch vollig befugt, bas erftere Conclujum abjuandern, und fowol die Anmefenden als Abwefenden werben baburd verbindlich gemacht. Diefee nicht ohne hinreichenden Grund von mir gefagt ift, beweisen bie über biefen, fur bie biefige Mitterfcaft . fo wichtigen, Gegenstand im Sahr 1774, verhandelten Acta. Es wollte nemlich von ber Majoritat ber ritten. ichaftlichen Beren Deputirten bamals behauptet mer - ben : weil Landrathe und Deputirte nicht in ber blogen Qualitat einzelner Mobilium, fonbern jugleich als ein : für allemabl von ben Stanben aus ber Ritterfchaft er: mablte, und vom Landesberrn confirmirte Reprafentam ; ten ber Ritterichaft bie Regotia und Bota aller, gur Beit'abmefenden, gerirten; fo tonnten bemnachtbie Stimmen einzelner in ber Curie erfdienener Mitglieder von ihren einzelnen Gutern, gegen bie Botg cumulativa ber Lands rathe und Deputirten nie angeben, noch biefen gleich. 1466

adbibar werben. Und in Gemäßheit biefes untergelegten Grundfages, vermeinten fie berechtigt ju fenn, von ber nen in ber Curie per majora gefaßten Entichluffen, ohne porlaufig mit benen, ben Ochlug bes Lanbtages abaus warten entschloffenen, Mitfianden in ber Eurie besfalls Rudfprache anzuftellen, im Deputations Collegio gurucke treten ju tonnen. Beil biefe Meuferung auf ben gange lichen Berluft bes vollaultigen Stimmrechts einzelner rittericaftlichen Mitglieber abzwecte, fo fanben bie bestellten Mandatarit ber Ritterschaft fic gebrungen, ben Benftand ber hohen Landes , Reglerung zu imploris ren. Und bag biefelbe die rittericaftlichen Behauptung gen in ber Maake, als fie im vorhergehenden von mir' befchrieben find, fur Berfaffungemaßig ertlaret habe, ers gitbt fich ausführlich aus bem, am gten Dan 1775. an' ble ritter ichaftlichen Berrn Deputirte erlaffenen, Referipte, und ber an bemelbetem Tage an bie rittericaftlichen Manbatatien augefertigten Resolution. Und ebwet bon ber Majoritat ber herrn Deputirten, eine anbere weite Borftellung ber Regierung übergeben marb, beharrte jeboch biefelbe ber benen bereits für Berfaffungs. maffig erflarten Grurbfagen, unter bem Bufage, baß ' Bochbiefelbe bie Ritterschaft nicht abhalten wolle, Beribeibigung ihret Gerechtsame gerichtliche ober anbere leggle Bege jur Sand ju nehmen. Die ritterfchaftlichen Manbatarii manbten fich bemnach an bie Sannoverfche Infice Cangley, und von biefer ward unterm 17ten October 1775. für Recht ertannt:

"Inzwischen werben Rlager und ihre Manbatarff "Sewandten Umffanden nach, bey bem zur Gnuge Der 'Annal. 3r Jahrg. 26 St.) D "icheie

"Scheinigten Befit ihres Stimmrechts pendente lite "in ber Daage gefcutet, baf ihre Stimmen auf Land "tagen und übrigen lanbicaftlichen Zusammentanften. "mit ben Scimmen ber Landrathe und Deputirte viri-"tim ju gablen, und benen Stimmen ber lestern die "vota absentium nicht anders benjugahlen, als weum "fie von benfelben ein ausbrudliches Mandatum erhals "ten, geftalten benen Betlagten hiemit etnitlich befohr "len wird, fich aller Eurbationen bawiber ju enthalten." Beil die Beklagten burd biefes Erkenntnig gravirt 24 fenn vermeinten, mithin auf ihr Begeht Acta nad Marburg vericbidet murben, burch bie von baber eine gegangene und am 4ten April 1772. publicirte Urthel aber, das am 17ten October 1775. abgegebene Ertennte nif in allen und jeben Studen beftatiget warb; fo find awar von ben Beklagten in termino remedia interpenirt : weil fie aber ben Proces nicht weiter fortgefest haben. fo ift bemnach ftillidweigend von ihnen zu ertennen ace geben, bag fie bie, von ber Rittericaft behaupteten und fowol von hoher Landes:Regierung, als von Sannovers fcher BuftibeCangley gebilligten, Grundfate für Berfale fungemäßig ju achten, nicht weiter Bedenten tragen.

Ob nun zwar biefes zu jetigen Zeiten eigentlich nun in Ansehung ber ritterschaftlichen Curie, und ihrer zum großen Ausschuß erwählten Landrathe und Deputirten ftatt finden mögte, weil die Ritterschaft der einzige Standift, der anjetzt noch in seiner Curie erscheinet, und mit seinen Landrathen und Deputirten (die aber in der Eurie von ihren auwesenden Ditständen anders tein Borreche haben, gis daß sie ihre Bota zuerst ad Protocollum ges



ben) ein gemeinsames Botum verabrebet und beschliestet; so ift jedoch dieses nicht als ein besonderes ritterschaftlig des Borrecht zu achten, dieweil alles dieses auch wegen der übrigen berden Stände statt fande, wenn sie zahle reich genug in ihren Eurien per Deputatos erschienen, und gegen ihre zum großen Ausschuß deputirte Constatus, die Majora bewirken konnten. Denn ohnerachtet sie nicht berechtiget sind, im Deputations Kollegio zu erscheinen, so dienet jedoch ihr Erscheinen zu Landtagen und die von ihnen ausgestellte Bollmacht zum Beweise, daß sie ein gegründetes Recht haben, an den Landtagss-Handlungen in ihrer Eurie Antheil zu nehmen.

Die rittericafiliche Curie bestehet aus 162 Beffis gern Landtagefähiger Guter, beren im Sannoverfchen Quaretere gr, im Gottingifden 48, im Sameliden 26, und im Lauenauischen, welches aber eigentlich jum Das meliders Quartiere gerechnet wirb, g belegen find. Und bowol bie Pralatur auf bem offentlichen Landtage und Aberhaupt ben jedweden Berfammlungen ber brey lande fcaftlichen Curien ju Formirung und Ausfertigung ibes Voti curiati im Gib und Schreiben ben Borgang vot ber Ritterfcaft hat; fo ift bod bie ritterfcaftliche Curie die erfte im votiren, und bie Deliberationspuncte were ben nicht eber in bas DralaturiCollegium ober Eurie ges bracht, bis folde in ber rittericaftlichen Geffion erwos und biefe barüber ihre Mennung ober Collegials aen. Botum abgegeben bat, wie benn auch ber altefte ritters -Schaftliche Landrath auf gemeinem Landtage, und ben Berfammlung ber Eurien, bas erfte Bbtum führet. Ues brigens verftebet es fich von felbft, bag bas CollegialiBor



enm ber Eurie nach benen majoribus votis ber Anner fenden abgefaffet wirb.

Biewol ber Bermuthung nach, die Krage noch nicht entichieden ift : Ob bie jum votiren in ber Eurie erfcbies nenen Befiber von mehreren Landtagefähigen Gatern nun ein Botum, ober von jebem befigenben Gute ein befonderes Botum abjugeben berechtiget find; es amar ben Unfdein gewinnen, daß letteres mit Rug und Recht geforbert werben tounte, weil nach ber ben tigen, von ber urfprunglichen vollig unterfciebenen, Berfaffung, ber Befit eines, in ber Ritter: Matricul befinblis den, Guts, bem Gigenthumer, obne einige Radficht auf feine Geburt und Stand, bas Recht in ber rittericafts - Uden Eurie jum votiren ertheilet, mithin felbiges für ein, bas Matricular : Sut afficirendes Recht zu achten ift, welches ohnveranbert bleibet, wenn gleich jemanb mehrere Ritterauter qualeich befibet. Bie benn auch ber Bablen und besonderen, in ritterschaftlichen Angeler genheiten angestellten, Conventen, nicht nach ber Ungabi ber Anwesenben, sonbern nach ber Unjahl ihrer Guter, bie Stimmen abgegeben werben. Es wird biefe Rrage aber burd bie bisherige Observang babin entschieben, bag bie auf Landtagen jum votiren, in ber ritterfcaftib den Curie erschienenen, Mitglieber, wenn gleich fie in bem Befig mehrerer Guter fich befinden, nur eine Stimme abgeben. Auch ift bavon mit gutem Borbebacht nict abzuweichen, weil vielmals auffer benen erwählten Des putatis, nur wenige ober gar feine von ber Rietericaft in der Eurie gum votiren gegenwärtig find: baber benn bie wenigen, bie mit mehrern Gutern anfafig, bie abrige wies



wiewol weit fidrfere Angahl, ber nur megen eines Mas triculargutes votirenben Deputirten, überstimmen und bie Conclusa nach ihren Willen zu lenten, im Stande feyn marben.

(Die Fortfegung folgt funftig.)

Berzeichniß der Studirenden in Göttingen, von Michaelis 1790. Bon Oftern bis Dichaelis 1790. waren ju Gattins 844 Student. gen Davon find bis ben roten Rovemb. 1790. abgegangen -205 639 geblieben und bingugetommen 179 Es betrug also die gange Bahl ber zu besagter Beit anwes fenden Studenten 818. Diefe bestand aus 207 Theologen, 417 Juriften. 108 Medicinern, 86 Math. Philos. Bift. und fregen Runfte befliffenen. hinfolglich waren gegen bie Zahl ber Abgegangenen, bingugetommen meniger mehr Theologen Buriften. Mediciner Math. Obil ic. Die Totalsumme hatte fic alfo um 26 vermindert.

## 7111

Gewertschaftlichen Gruben bes einfeitigen Barges, wie felbige fur bie Gewerten, nach ihrem Bermagenkruftanbe, entweber wan diefem Onartal Ausbeute gegeben, ober auf funftiges Berzeichniß berer mit Quartaleschluß Lucia ben oten Dob. 1790. in Betrieb gebliebenen Bergbau.

| Quartal Zubuße ersordert, oder sich freg gebauet haben; und wie der Preis der Kure gewessen ist. | rden,      |          | Rufe fr                           | sichen Aumerin fich freip gebauet Kupe gewesen ist. | auet ba          | ben 5 u          | nd wie                                           | der g         | Sreis       | Der .                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|--|
| Ramen ber Gruben.                                                                                | 288 & Gent | <u>:</u> | Berm                              | Wermegenezustand                                    |                  | Gegen<br>Quartal | Gegen voriges Glebt ober fahren. Quarial gebauer | Elebe oder    | ober<br>ert | Ohnge,<br>fähren<br>Preis 1 |  |
|                                                                                                  | Here Gry   | 2        | f at the                          | , ,                                                 | hat an           | ı                |                                                  | aut I         | × mx        | Sur im<br>Octor             |  |
| 1) Ju Clausthal:                                                                                 |            | P        | behalten                          | lten<br>Semin                                       | Mate:<br>rialien | Ueber.           | Schae Anst                                       | Ands beute    | 3ar<br>buße | E S                         |  |
|                                                                                                  | Freis      | T        | Sortium)                          | Omen                                                |                  | 1                | 1                                                | S and         | 1           | Ehle. in                    |  |
| a) Burgstetter Jug                                                                               | ben Louis  | Zon.     | ben Tous Bl. a, ob 40 nen 20 mgt. | , <u>;</u>                                          | Ę,               | 39.              | <b>6</b> 6                                       | à 48<br>ingr. | <b>3</b> €. | Stift. a. Stefel.           |  |
| Churpring Georg August                                                                           | Ī          | l        | -   5362                          |                                                     | I                | 1                | l                                                | I             | 1           | 1                           |  |
|                                                                                                  |            |          |                                   |                                                     |                  |                  |                                                  |               |             |                             |  |

| , ~                                                            | 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002                                                           | 3600<br>20<br>150<br>10                        | 1 2 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   20 0 0 2                                                                            |
| -11-                                                           | 4   ma                                         | "         m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444                                                                                     |
| 1 " 0 1                                                        | 2 7 7                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411111                                                                                  |
| 1114                                                           | 1126                                           | 139<br>139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$1 E1 1 1 1                                                                            |
| 135                                                            | 2,11                                           | 111125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11100012                                                                                |
| 3409                                                           | 3204                                           | 2,024<br>2,034<br>2,036<br>2,036<br>3,100<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 10690<br>140<br>2520<br>4300<br>1600                                                    |
| 12663                                                          | 8049                                           | 73.13<br>103.81<br>49390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529<br>1311<br>50619<br>1679<br>3788                                                    |
| 24880<br>53534<br>13                                           | 19781<br>6001<br>8056                          | 2516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$279                                                                                   |
| 1211                                                           | 1120                                           | 25110wl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0119719                                                                                 |
| 1121                                                           | <b>∞</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w]   u u                                                                                |
| Pelni Kriedrich Ludewig<br>Kreue Bemedicta - Carolista ; ; ; ; | Dorothea , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Denning Savien ;  Se. Elifabeth ;  Declog Chriftlan Ludewig  Se. Margateriha  Cophia  Landes Wohlfahet  Anna Eleonora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kranich<br>König Wilhelm<br>Kengs Glocy Wilkelm<br>Englische Treve<br>Advigin Charlotte |

|                          |          |             | <b>18</b>        | Bernabgenehuftund         | tanb   | ક્લાડ<br>ક્લાડ | Gegen voriges   Biebt ober   Precit : | Sirb<br>F | ober  | Dred 1   |
|--------------------------|----------|-------------|------------------|---------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------|
| Damen her Brufen         | lide Gru | ent:<br>Gru |                  |                           | Out an | Quarta         | Quartal gebauer                       | erforbert | Per P | Sur. in  |
|                          | Poderung | Gund        | gar um           | gar un Schnen<br>behalten | Weate. | Neber          | Š                                     | 300 - 300 | Š     | Son.     |
| ,                        |          |             | Borrach   Schulb | Schulb                    | prier  | (dani)         | pen                                   | beute     | .gny. | Dece.    |
|                          |          |             |                  |                           |        | -              |                                       | 3         |       | # # E    |
| b)ThurmRosenboserzug ben |          | Zon,        | <br>             |                           |        |                |                                       | 3 48      |       | B. F.    |
|                          | ob 40    | nen         | 20 mgr.          | 39<br>36                  | ಹ      | <b>B</b> C.    | æ<br>æ:                               | ingr.     | ≆     | S Meble. |
| St. Johannes ,           | 2        | 30,         | 1                | 87989                     | 9890   |                | 103                                   | 1         | 2     | 1        |
| Silla                    | ~        | ~           | 1                | 57814                     | 6700   | ł              | 1533                                  | 1         | •     | i        |
| Alter Gegen              | ~        | 15          |                  | 13115                     | 11580  | 966            | 1                                     | 1         | •     | 32       |
| Silber Gegen             | 71       | \$1         | \$036            | 1                         | 2000   | 375            | I                                     | I         | 1     | 100      |
| Branne Lille             | "        | 1           | 1                | 33521                     | 2419   | 316            | I                                     | I         | 4     | 2        |
| 2) Jur Altenau:          |          | -           |                  |                           |        |                |                                       |           |       |          |
| Rofina , ,               | ١        | 1           |                  | 13383                     |        | I              | 1                                     | 1         | n     | 1        |
| Seorg der Oritte         | Ì        | 1           | 1                | 4193                      | 1      | 1              | ı                                     | ١         | ~     | l        |
| 3) 3u St. Andreasberg.   |          |             |                  |                           | •      |                | _                                     |           |       |          |
| a) Inneres Revier.       |          | _           |                  |                           |        |                |                                       | ٠.        |       |          |
| Catharine Neufang        | -        | <u>ر</u> ز  | 79662            |                           | 2000   | ı              | 2835                                  | œ         | I     | 260      |
| Camfon                   | "        | 25          | 104478           | 1                         | 11600  | 164            | ı                                     | .01       | 1     | 801      |
| Enabe Cottes             | l        | %           | 1                | 46940                     | 2345   | 1              | 259                                   | 1         | •     | 9        |
| Abendtothe .             | <b>"</b> | ~           | 1                | 62783                     | 6730   | l.             | 430                                   | ł         |       | 2        |

| Dener König Ludewig           | ] ] | 1 2 |     | 35464       | 2360  | 11  | . 1 56<br>1 56 | 11 | *        | 21         |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-------|-----|----------------|----|----------|------------|
| Dynamartines Renies           | 1   |     |     | 1478        | 001   |     | m              | ı  | 4        | 1          |
| St. Andreas Creus             | -   | 1 3 |     | 54317       | 4880  | 1 1 | 362            |    | <b>~</b> | 2 9        |
| Oilbethe Safe                 | 11  | 11  | 862 |             | 88    |     | 138            | 11 | 4 MH     | 200        |
|                               |     |     |     | Coke        | 2     | ,   |                |    | ĸ        | 2          |
| c) Im Lutterberg. Horfte      | 1   | 1   | -   | 55258       | 293   | j   | 589            | ı  |          | . <b>2</b> |
| Louise Christiane             | ١   | 41  |     | 21886       | 2110  | i   | 90             | ı  | , 4      | 0          |
| 4). Bu Zellerfeld.            | •   |     |     | . '         |       | ,,  | ,              |    |          |            |
| a) Stuffenthaler Jug.         |     |     |     |             |       | •   |                |    | ,        | , .        |
| Charlotte , ,                 | 1   | I   | 1   | 1093        | 1     | 29  | l              | !  | n        | 01         |
| Reuer Ot. Joachim             | ~   | 1   |     | 58632       | 2771  | 1   | 373            | 1  | "        | 01         |
| Haus Bantiov. u. Braunfofte.  | 14  | 07  | 1   | 71531       | 19910 | 1   | 361            | ľ  | ~        | 9          |
| Berg. August Friedr. Blenfeld | 4   | 1   | l   | 33078       | 6348  | 162 | ı              | l  | п        | 10         |
| Regenbogen ,                  | =   | ı   | 1   | 8930        | 1412  | 308 | I              | 1  | .4       | 10,        |
| Ming und Silberichnur         | 4   | 01  | 1   | 46520       | 3463  | ì   | 275            | Ī  | н,       | 01         |
| Haus Zelle ,                  | 1   | ł   | 1   | <b>*628</b> | 282   | 107 | ı              | Ī  | -        | ,<br>01    |

| - |                             |          |          | Berm            | Bermbaensquffand |         | Begen boriged [Giebt ober   Dreis : | origes    | 3000      | 200             | Preis 1  |   |
|---|-----------------------------|----------|----------|-----------------|------------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------|---|
|   |                             | M dents  | ents     |                 | -                | hat an  | Quartal gebauer                     | gebauer   |           | pert            | Kur im   |   |
|   | Ramen ber Gruben.           | lice Erz | ř        | Kat im Zoffnten | Schuton          | The age | •                                   |           | auf 1 Rup | Sur             | O de lug |   |
|   | •                           | Boberung | guns     | hehalten        | fren             | Liolon  | Ueber,                              | Ochas Hus | Hat.      | ž               | Mon.     |   |
|   |                             |          |          | Borrath Schulb  | Oct ulb          | ppter   | gn(p)                               | pen       | beute     | onBe            | , i      |   |
|   |                             | Arei.    |          |                 | <br> <br>        |         |                                     |           | 3         | -               | Eblr. in |   |
|   | b) Spiegelthaler Jug.       | pen      | ben Ton, | 26. à           |                  |         |                                     | -         | à 48      |                 | Dift. à  |   |
|   |                             | ob 40    | nen      | 20 mar.         | ₩.               | ë       | ₩<br>₩                              | H         | mgr.      | ج <u>و</u><br>ج | SRthfr.  |   |
|   | Bufches Gegen ,             | ı        |          | 911             |                  | 1       |                                     | 49        | 1         | ٦               | og.      | _ |
|   | c) Bockewieser Zug.         |          |          |                 |                  |         |                                     |           |           |                 | ,        | _ |
|   | Branner Hirsch              | I        | I        |                 | 4142             |         | 1                                   | 6         | 1         | n               | 2        | _ |
|   | Ders August u. Joh. Friedt. | 1        | .1       | 1               | 38331            | 1       | 1                                   | 376       | 1         | "               | 2        | _ |
|   | Herzog Anthon Merich        | 1        | I        | ľ               | 6257             | 1       | 43                                  | 1         | 1         | a               | 01       | - |
| • | Meues Zellerfeld            | Ī        | 1        |                 | 2652             | 1       | 19                                  | l         | 1         | m               | 01       | _ |
|   | Reue Gefellschaft           | l        | 1        | 886             |                  |         | 20                                  | 1         | 1         | n               | 0        | - |
|   | Baus Boffenbuttet ,         | 1        | 1        |                 | 5083             |         | I                                   | 12        | 1         |                 | 01       | - |
|   | Deue Zellerfelber Bofnung   | 1        | 1        | -               | 4964             | 1       | +                                   | ł         | 1         | 11              | 01       |   |
|   | Deuer Comund                | ŀ        | 1        |                 | 1365             |         | •                                   | 1         | 1         | ri              | 2        | _ |
|   | d) Zum hanentlee.           |          |          |                 |                  |         | •                                   |           |           | ٠,              |          | _ |
|   | Beffandigtett               | 1        | 1        | 1               | 10557            |         | 1                                   | 865       | 1         | **              | 2        | _ |
|   | Theodora .                  | 1        |          | 1               | 10687            | 675     | 1                                   | 175       | 1         | . en            | 2        | _ |
|   | -                           |          |          |                 | ,                |         |                                     |           |           |                 |          |   |

|                                                 | 1                                                                                                                                           | \ ,<br>\ \ 4                                                                                                       |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 0                                             | 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                             | 200<br>15<br>10<br>10                                                                                              | 0 0 0 0                                                                                                                |
| 4 4                                             | 444544                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
| 11                                              | 1111111                                                                                                                                     | 1111                                                                                                               | HIII                                                                                                                   |
| 1 %                                             | 250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250                                                                                                      | 219                                                                                                                | 1111                                                                                                                   |
| ~ l                                             | 1111110                                                                                                                                     | 1 8 1 1 1                                                                                                          | 0 1 00 4 1                                                                                                             |
| 4 %                                             | 189<br>550<br>915<br>4208<br>1235<br>1837<br>996                                                                                            | 3033                                                                                                               | #     -                                                                                                                |
| 1704 6893                                       | 695<br>9375<br>4369<br>57415<br>50098<br>44561<br>78325                                                                                     | 18071<br>16016<br>22105<br>5065<br>22059                                                                           | 1874                                                                                                                   |
|                                                 | 1803<br>1803                                                                                                                                |                                                                                                                    | 3037<br>7241<br>729                                                                                                    |
| 11                                              | -0.00000001                                                                                                                                 | 1111                                                                                                               |                                                                                                                        |
| 11                                              | ~=                                                                                                                                          | 27     6                                                                                                           |                                                                                                                        |
| Aufrichtigkeit , , Serzog. Philippine Charlotte | Reues Schulenderyer Jug. Neues Schulenderyer Glück Juliane Sophite  Or. Urban Eronenburgs Glück Weißer Schwan König Carl  Köbigin Elifabeth | kaurenthals Glud ;<br>Laurenthals Glud ;<br>Laurenthaler Gegentrum<br>Prinzehn Augulie Caroline<br>Seegen Gottes ; | Rieiner Gr. Jacobo<br>Herzog Ferdinand Albrecht<br>Lautenthaler Hoffnung<br>Wilhelmine Eleonore<br>Docothee Friederife |

1



## IX.

Geschichte des verseigten Heilbrunnens ben Sallan im Amte Lüchow.

Pas hat es mit dem zu Lose in dem Arnte Luchow ehedem befindlich gewesenen Ges sundbrunnen für eine Beschaffenheit gehabt? ift eine, in ben braunfchweigtiden Ungeigen vom Jahr 1747. Seite 1465. fich findende, fo viel mir wiffend, noch nicht beantwortete Aufgabe. Da die Aufgabe felbft zu ertennen giebet, daß man auch noch in neuern Beiten , biefen verfeigten Gefundbrunnen ber Aufmerts - famteit gemurbiget und die Richtbegnewortung derfeiben. daß feine Befchichte im Rinftern verborgen lieget; fo hoffe ich, Matutforidern teinen unangenehmen Dienft ju leiften, wenn ich ihnen die Geschichte beffelben aus ben genaueften Quellen mittheile. Es liegt biefer verfeigte Beilbrunnen zwifden den Dorfern Mügingen, Teich losen, bende Amis Dannenberg und Sallan Amis Luchow, und obgleich nicht fo weit von Teichlosen, als von Sallan, fo ifter boch nach legterem Dorfe aus ber Ure fache benenner worden, weil er auf einer nach bemfelben hingehörigen Beibweibe gu Tage gefloffen. Das eigents lice Sahr, wann diefes querft gescheben, findet fich eben so wenig irgendwo bemerkt, als auf welche Weise es jus gegangen, daß das auf jener Beibe fich hervorgegebene Baffer unter die heilbrunnen ift aufgenommen worden.

- Mut

Mur aus ber Topographie, ober Befdreibung ber Bers poathumer Braunfdweig und Luneburg, Die Die merias nifden Erben im Jahre 1651. burd Unterftagung ber berozeitigen Landesfürften, nicht allein nach ihrer eiges nen Berficherung in ber ihrem Berte vorgefesten Dante abbreffe, fonbern auch rach Ausweisung ber Regiftras turen \*) gusammengetragen, weiß man (Seite 142 und 143.) daß jenes Baffer umd Jahr 1622. ju Tage an fliegen angefangen, in vielen Rrantheiten mit Mugen gebraucht, und baher als Beilbrunnen, von einer großen Unaahl franter und preshafter Perfonen boben und niebern Standes, bie auf viele Sunderte angegeben mirb, befucht worben. Dach etlicher Jahre Berlauf, bat jeboch biefer Beilbrunnen feine Birtung verloren, ober wohl vielmehr ju quellen aufgehoret, im Jahre . 1652, also nach dreißig Jahren fic aber wieber hervorgethan und verfchiebenen Rranten gur vorigen Gefundheit verholfen. Ob nun gleich biefes ber Aufs merklamteit bes berozeitigen Lanbesfürsten Bergogs Muguft - mit Recht - glorwurdigen Andentens nicht entgangen, und Berfügungen nach fic gezogen : to fteben bod bie, welche berozeit verorbnet worden, mit benen, bie man jegiger Beit auf ein foldes Gefchent ber Datur ju bermenben pfleget, in gar teiner Berhalts nie.

Der solderhalben an bie State, Stifter, Riss fter und Zemter im Lüneburgischen am ziften Jus lius 1651. ergangene landesherrliche Befehl fichet fich in ben Sammlungen alter und neuer theolos, gifchen Sachen. Sahrgang 1749. Seite 981.

nif, benn alles, was fich folderwegen finbet, ift ber Befehl, ber burd ben hofmarical Grang Julius pon dem Unefebect, bem berozeitigen Amtmann gu Luchom in einem Poftscript vom 16ten October berens ten Jahrs ertheilet worben und wort: und budftablich Diefer ift: "Unfer allerfeit gnebiger fürft und her baben "enebich befolen beme beren ju notificiren, bag ehr ben "gefunttbrunnen bep Sallan foll woll in acht nemen "vnd einschranten laffen, und bag feine leichfertigteitt . "untugentt Ja ichanbe und lafter muge getrieben werben "nnd verbatett bleiben.,. In Gefolg Diefes Befehls ift nun mirtlich die Quelle biefes Beilbrunnens mit Brets. tern eingefaffet, alfo auch aufgegraben morten, bat fic aber bemohngeachtet gar bald jum andernmale folders geftalt verloren, bag man auch nicht bas allergeringfte vom Maffer allbort verfparet. Dach einem Berlaufe von wieder beynahe dreyfig Jahren hat bieses mineralifche Baffer mit Pfingften idgi. jum brittens male an zween verschiebenen Orten zu Tage gu fliegen angefangen, und berfichert ber berozeitige Rath und Oberhauptmann ber bannenbergichen Zemter, Georg Wilhelm Reichsfregherr Schenk von Winterstedt, in bem, wegen biefes Beilbrunnens an bie hochfürftliche Regierung ju Belle am 6ten, 20ften und 3often Julius legtermahnten Jahre erftatteten Berichte von ihm biefes:

Zwifden ben Beibbergen in einem Thale, allwo an Leinem Orte fonft anber Waffer anzutreffen, befinden fich 2 Brunnen. In dem erften find die Ueberrefte etlider alten eingesetzten Bretter, daß vor biefem ein Brunnen



nen allbort gewesen, noch ju feben, ben meldem bie urmen Leute liegen, und ihre Gebrechen aufferlich mas fchen, etwa zwanzig Schritte von biefem liegt ber anbere Brunnen, er ift im Durchschnitte 2 Rug breit und z Sug lief; weil unn berfelbe von ben anwesenden armen Le ten burch bas Schopfen und Dabeptreten, unrein und trabe gemacht worden, fo hat man benfelben etwas meiter lausgraben, und ein altes abgeschnittenes arofes Weinfaß barin feben laffen ; acht Heine Quele len, eines fleinen Ringers bick, geben feitwarts in folden Brunnen. Das Baffer in bemfelben fteigt nicht fo boch, bag es übergeht, fonbern bleibt allezeit in feinem Stande und wann gleich viel daraus gefcopfet wird, lauft berfelbe boch bergeftalt gefdwinde ju, baf man faft nicht merten tann, bag baraus gefchepfet morden. Dies Baffer hat einen absonderlichen Geschmad, bod aber teinen folden, wie andere Sauerbrunnen ju haben Bey beffen Abgiebung auf ber Apothete au pflegen. Danmenberg baben bie Merate mabraenommen, bag es Salveter und etwas volatiles ben fich fahre und um beswillen bafur gehalten, bag mann es verführt werde, feine Birtung fo nicht haben tonne. Ginige beym Brune nen fic befundene Lente, die foldes Baffer getoche. haben bemertt, bag fobann allerhand garben barauf aum Borichein getommen, weil ber Brunnen an einen abgelegenen Orte, von jebem umliegenden Dorfe eine halbe Stunde entfernt liegt, mo weder Bolg, Bufd, noch fenften Scheurung, bag man fic por ber Sonne, ober wenn es regnet, verbergen tonne, ju befommen. findet fic Miemand vom Stande allderten ein, fonbern



mur gang arme Leute, bie, wenn sie Linberung spüren, sich bald wieder weg begeben, vom Brunnen mitnehmen, und also über 4 Tage daselbst nicht verweisen. Die Bermögen habende aber lassen häusig und zwar täglich viele Tonnen Wasser nach ihren Wohndrtern hinholen und bedienen sich desselben zu Dause, ist also der Instant der Granchenden zwar sehr groß, aber wegen Instant der Bleibung an den Orte, nicht zu specificis ken. Die Anzahl der von Zeit zu Zeit an der Quelle sich besundenen Personen wird ohngesähr auf 50 anger geben. Die, die eiliche Jahre das Quartans auch aus dere Kieber gehabt, und engbrüssig gewesen, har der Gebrauch dieses Brunnens für allen andern ihres Ues bels befreyet.

Des Maschvoigts Schulze ju Dannenbern an ben Oberhauptmann Reichsfrenheren von Schenck ers fatteten und von biefem ber fürftl. Regierung eingereiche ten Rrantenberichte, lauten mit beffen Bufagen alfo: ber vom igten Juliue: Der Roch Seinrich Klepler aus dem Fleden Gartow, fo mit einem Auge gang blind , auch an einem guß lahm, hat ben Brunnen bis in ben vierten Sag gebraucht, tann etwas wieder feben, fparet auch Befferung an bem lahmen Rus. -Sunters Rodin ju Gartow ift ihres Riebers befreyet, Ein Dagbchen aus Sale; und icon wieder meg. lan, bas, wenn ber neue Mond eingetreten, fcwere Doth betommen, und in foldem Unglude feche Tage weggelegen, ift burch ben Gebrauch biefes Brun: nens wieber gefund worben. - Seine Slifau, aus : ber Stadt Luchow, bat 33 Jahre Schaben an ben Rulen



Saßen gehabt, spuret Besserung, nachdem er bis in ben deitten Tag sich des Brunnens bebienet. — Bartho, Lomaus Schnee, aus Warenberg in der Altmark, hat es in allen Gliebern gehabt, ist bis in den dritten Tag bep dem Brunnen gewesen und spuret Besterung. — Ansetz sind bey die 50 Personen beym Brunnen, ertiche so Besserung bekommen, sahren weg, und unters schiede so Besserung wieder an.

Der vom 22ften Julius: 3men lahme Franen aus Meuflissen im Amte Bodenteich, so 8 Tage den Brunnen gebraucht, fparen noch teine Befferung. -Joden Schulze aus Luchow, hat Schaden im Ropf, Bruft, Ruden und Rugen, mertt gute Befferung, bat fic bes Brunnens 3 Tage bedienet. -2men Leute aus Warenberg, einer ftumm, ber andere taub, find 4 Tage benm Brunnen gewesen, tonnen aber noch nicht merten, bag es beffer mirb, wollen boch aber ben Ges brauch fortseten. - Johann Vicken Sohn aus Marlin im Amte Wustrow, hat Schaden in ben Augen gebabt, mertt gute Befferung, nachdem er 14 Tage ben Brunnen gebraucht. — Seinrich Dog, aus dem Kleden Clenz im Amte Luchow, einem alten 33 Jahre Rodblinden Danne, hat der Gebrauch bes Brunnens ben Abstattung biefes Berichts noch nicht geholfen, am 29ften b. D. hat er aber bereits bas, was man eine Elle weit von feinen Augen gehalten, ertennen, auch ben Beg icon wieber feben tonnen. -- Der Bettels boigt aus der Stadt Dannenberg, der fonft am Stode geben muffen, mit bem ift es fo weit gur Befferung ges (Unnal. 5r Jahrg. 24 St.) bieben,



batte. Es fam and Subweften , und fundigte fic icon Abends nach zo Uhr durch ein entferntes Oligen an, meldes anfangs fos får eine Abtublung bes Betters gehalten murbe. Enblich brach es Dachte um r Uhr mit bem größten Ungeftum los. Raft eine halbe Grunde hindurch bligte es unaufhörlich; fo bag die Enft in einer befandigen Somebung man. Diefe anhaltende Bemes gung ber Luft war auch wohl bie Urfache, bag bie Dons nerfclage, bie immer burd einander rollten, nicht febr Defto årger aber war bas Braus fart gehört murben. fen bes in ber Luft ichwebenben Sagels. In Ilefelb fiel eine große Denge Schloffen, bie aber;boch feinen Schaben anrichteten. Etwas weniges litt bie Riur bes nabe baben gelegenen Ortes Wiegeredorf. ber Gegend von Miedersachewerffen, mo bie Einwohe ner biefes Ortes ihr Binterfeld batten, murbe burd ben Sagelichlag eine vollige Bermuftung angerichtet, fo bas nichts weiter gerettet worden ift, als bas Benige von Roden, welches in ben vorhergehenden Tagen einger bracht mar. Gleiches Unglud betraf auch die Dorfer Crinderode, Sarzungen und Ofterode, wo auffer bem Schaben, ber an ben genftern angerichtet ift, alles in ben Beibern niebergeschlagen murbe. Dertwarbig ift es, bag vor 12 Sahren ein abnitches Unglad ben nemlichen Otrich, jeboch in einer fruhern Jahreszeit und am Tage betroffen hat.

### August.

Den 23ften brannte bas Pfarr : Bitwenhaus gu Dienenhaufen, Anus Winfen, ab.



Den 25ften giengen verfcbiebene Derfonen benbers. len Geschleches nach ben Sandgruben bes Gunftenberges ben Munden, um Streufand borther ju bolen. Dit ihnen machte fich ohne Borwiffen ber Eitern bie fechejabrige Tochter eines Sandarbeiters auf ben Beg. Raum war bie Gefellcaft in biefer gemlich weit unter ber Erbe fortlaufenben Soble angetommen, und batte nur erft menigen Sand herausgebracht, fo fturate bie Grube ploglich ein. Die mehrften Sandgraber murben jedoch ohne mertlichen Schaben am Rorper fo vom Soutt überbedt, bag fie mit Berluft ihrer Gerathicafs ten, burd viele Unftrengung fich herausarbeiten muße Jenes Rind aber batte fich ohne Renntnig ber Gefahr tiefer binein gewagt, und fant bafelbft fein foleuniges Enbe. Dan genb es tobt berans. und Beine waren von bem mit großen Steinen vermengten Soutte gerbruckt.

### September.

Den zten, ward ein geschickter und fleißiger Runfisarbeiter zu hannover auf eine sehr bedaurenswürdige Art zu bem Entschlusse gebracht, fich in der Leine zu ertrinken. Eine Frau, die seine Basche besorgt, bringt nicht wieder, was ihr zur Reinigung anvertrauet war. Dies veranlasset verschiedene perisnliche Nachfrogen in ihrem Sause. Hier thut zulezt die Bascherin das verskellte Geständnis, die Basche aus Noth versetzt zu haben; fägt daben so viele Bitten und Schmeichelenen binzu, daß der Betrogene sich von der Ersüllung ihrer Abschten überraschen läste. Im solgenden Tage macht

346

ber Mann ber Bafderin, biefes Borfalls wegen fors berung, und brobet mit gerichtlicher Anzeige, wenn folder nicht befriediget wurde. Der hintergangene, ber beführzt' bie nieberträchtigen Zwecke feiner Berfahrer entbeckt, jahlt gleich auf Abschlag 5 Louisb'or, und verspricht bald ein mehreres nachzugeben. Allein Empfindlichkeit gegen Schanbe, und Berdruß über den erlittenen Betrug, vers leiten ihn zu dem trautigen Entschlusse, sich des Lebeus zu entledigen.

Den roten fidrzte der rijahrige Sohn eines Sons fiers ju Sannover, der fich im Schwentseile mit Schauteln beluftigte, jur Bodenofnung heraus, verlezce Arme und Beine, ward jedoch vollig wiederhergestellt.

Den isten um Mitternacht, jog ein schweres Ges witter, mit ftarten Schlägen, Sturm und Sagel, von Beften aus über haarburg hinweg. Der niederfals lenbe hagel wog jam Theil 2 Loch, und verursachte an den Fenftern in der Stadt einen Schaden, der wenigs ftens auf 300 Rthir. gerechnet werden kann.

Den ibten fiel ber 4jahrige Sohn eines Brauntes weinbrenners ju hannover in Brannteweinswafche, und ftarb einige Stunden nachher unter ben heftigften Schmerzen, ohnerachtet man ihn febr fcnell wieder berausgezogen hatte.

Den 24sten waren ein Paar junge Chelente, im Ober: Ender Moor St. Jürgen, Ames Lilienthal, mit der Rodensaat ohnfern: ihres Saufes beschäftiget, und hatten ihr einziges zwenjähriges Sohnlein, welches sie ungerne aus den Augen ließen, um und neben sich.



Als fie indeffen eine bey ber Arbeit entfandene Unorder mung ju verbeffern, alle Anfwerkfamkeit anwenden mußten, so vermisten fie mit Schreden ihr Lind. Es war rückwärts in einen ganz engen, aber tiefen Moors graben gefallen, und im Schlamme erstickt. Biele ans gewandte Mahe, ihm bas Leben wieder zu geben, blieb fruchtlos.

An eben bem Tage wurden zu Trabuhn, im Ses richte Grabau, 6 Bohnbaufer und 7 Rebengebaube eingeäschert. Das Zeuer soll baburd entstanden seyn, daß eine Frau bey ber unerwarteten Jurudfunft ihres Mannes den eben mit Bohnen angefüllten Koffeebrens mer, an einem Orte verbergep wollen, wo entzändbare Sachen lagen.

#### Detober.

Den zien fiel ein Einwohner bes Kirchfpiels Worpswede im Bremischen, ber Torf auf ber hamme nach dem Vegesack geliefert hatte, auf der Rudsahrt aus dem Schiffe und ertrank. Man besorgt, daß die Gewahnheit sich zu berauschen, dies Unglud verursachet habe, wodurch eine arme Witwe ihren Mann, und 6 Aeine Kinder ihren Bater verloren haben,

Den 26sten wurden in dem Fleden Zevensen 4. Bohnbaufer und 4 Nebengebaube ein Raub ber Flams men, aussedem aber noch ein Wohnhans beschädiger. Bermahrlosung des Lichts beym Flackreinigen verans baffete diese Fenersbrunft.



#### Movember.

Den zien, brach in Lockftedt, Amts Clore, ein gener aus, welches 13 Wohnhaufer und 50 Rebengo bande in die Afche legte. Der turze Zeitraum von 2 Seunden, wechfeite schnell die Vermögensumstände ihrer Eigenehamer und Bewohner. Das Feuer nahm um Mittag seinen Anfang, wie das mannliche Geschlecht mit der Feldarbeit beschäftiget war. Die Abwesenheit desseiben und Mangel an Busser, erleichterten seiner suchtbaren Gewalt, jene traurige Verwüstung.

In ber Racht vom 26sten auf dem 27sten, brannte ein hans zu Burgtorf ab, und eines ward beschäbiget.

Boch if aus biefem Monathe folgende mitleiber wurdige Begebenheit gemelbet worden.

Der Rufter ju - - und feine grau, melde benbe in ihrem Stande fic burd tluges und anftanbiges Ber tragen auszeichnen, entidließen fich, ihren 3 Rinbern, bavon bas eine 5, bas zweyte 3, und bas britte I Sabe alt ift, bie Blattern einimpfen ju laffen. Der Argt, bem fie biefe Ginimpfang anvertrauen, fcidet ihnen bey ber Poft bie Argenegen, welche ben Rinbern gegeben werben follen, um fie ju ben Blattern vorzubereiten. Anta vorher hat ber Bater aus Luneburg für einen betannten Rachbar Ragenpulver von ber Apothete mit gebracht, und ba biefer folches fogleich noch nicht annehr men tann ober will, fo wird foldes in einem verichlofe fenen Odrante aufbewahrt. 216 Die Argenen ans tommt, wird fie babey geleget , ohne bag man fich bes Ragenpulvers erinnert. Die Munterfeit ber Rinder bemei

beweger bie Eltern, ihnen bie Argenen, bie fie erft am anbern Morgen einnehmen follen, am Abend ju geben. Die Mutter gehet vor ben Schrant, weiß vom nabe Daben liegenden Gifte nichts, ober bentet nicht baran, und greifet gerabe nach bem Gifte, wovon fie ben Rinbern, jebem ein Pulver eingiebt. Der Bater toftet, um feinen Rindern Duth jum Ginimpfen ju machen, bas Onlver, und bentet in biefem Augenblick noch nicht an Gift. Raum aber haben alle 3 Rinder bas Gift eine genommen, fo fallt ibm wegen einer moglichen Bers mechfelung bes Giftes' und Pulvers ein Zweifel ein, welchen er bann auch ber ber Rachficht zu feinem ibbilis den Odreden gegrundet findet. Man eilet, ben Rine bern Dild und Del in Menge ju geben, welches bann and ein Erbrechen bewirfte. Dach 3 Stunden ffirbe ieboch bas fleinfte Rind, und 112 Stunden nachber bas mittlere brenjahrige Rind. Das altefte biefer Rinder Ift gerettet, und man fcreibet es einer guten Dablielt mehlichter Speifen gu, welche bas Rind bes Mittags porber gegeffen bat, daß bas Gift nicht auf bie Ginge, weide und ben Dagen ftart genug wirten tonnen, um toblid ju merben. Gine Barnung für alle, melde Gift gebrauchen, um foldes mit außerfter Sorgfalt wiber bergleichen Bermechfelung ju fichern.

#### December.

Den raten, Rachmittages fuhr ben einem Gemits ter zu Schwarmstädt, in der Amtsvoigten Effel, ein Bligftrahl in die Bohnftube bes bortigen Rrugers, verleate ben Birth am Ellenbogen und Beinen, und ber schabig.

schäbigte einen anbern gegenwärtigen Mann im Ruden und am Leibe. Das Saus gerieth in Feuer, welches auffer bemfelben noch 2 Scheuren und ein Bachaus in bie Afche legte. Die Berunglücken tonnten nur febe wenig reften.

Den 15ten wurden ju Luchow in ber Berfiade, 4 Bohnhaufer eingedichert, und 2 vom Fener beichabis get, welches bey heftigem Binde große Gefahren drobete.

#### XI.

Fernere Anzeige von dem Bestande des dissentlichen Armen- und Arbeitshauses zu Zelle \*).

pep bem vorzäglich thätigen Antheile, ben bas hiefige menschenfreundliche Publicum noch immer an bet Unterstützung bieses Instituts nimmt, wird es beinselben eben so angenehm seun, von bessen Fortgange hier eine Nachricht zu finden, als es auch answärtige Leser interessiren wird, über den Gang solcher öffentlischen Anstalten Bergleichungen, und Beobachtungen aus kellen zu können.

Nachstehender Extract begreift die Einnahmen und Ausgaben von Reujahr 1789 bis 1790. und von Neus jahr

<sup>\*)</sup> Bergl. mit ber Machr, im aten St. bes aten Jahrg. S. 62. und im aten St. bes gien Jahrg. S. 396. ber Unualen.



. ;

jahr 1790 bis 1791. Ungeachtet fich nun barin ber eigene Erwerb, burd allerhand gabritarbeiten nicht unbetrachtlich auszeichnet; fo zeigt fich jeboch, bag im Gangen bey einem Inftitute jugefest werben muffe, mober auf mande ichmache Arme Rudfict genommen merben muß, welche wenig verbienen, und die beftans bige Unterhaltung und Erziehnng von 24 Rindern, auch bie Befoldung ber gur Ausführung ber allgemeinen Ars menordnung nothigen Derfonen, betrachtliche Summen etforbern, woburd teine Ginnahme gewonnen wirb. In biefen bevben Jahren ift auch für glachsgarn wenig aufgetommen, weil ber Dreis beffelben gang aufferore bentlich niebria, mithin fein Bertauf nicht rathfam ges wefen ift. Gleichwie nun ber ftarte Barrath bavon bem Inftitute laftig und nachtheilig fallen muß; fo bat fic burch ben niedrigen Preis des Raufgarns die Ungabl ber Spinner fur Rechnung bes Arbeitshaufes beträcht lich vermehrt, und ift auch badurch jene Laft noch vers ardfert morben.

So febr biefes billig gefinnte Beforderer des Im stituts bewegen wird, sich bessen Aufnahme ferner recht thatig anzunehmen, so wenig durfen sie sich dadurch hieres von abhalten lassen, wenn ihnen etwa hier oder da Wängel der Armenpolicep aufstoßen, die bey dem mögelichten Bestreben hier um so weniger ganzlich vermieden werden tonnen, da die Borstädte offen und weitläuftig, mithin nicht immer genau zu übersehen sind, auch Zelle seiner Lage nach dem Durchzuge vieler Fremden ausges seht ift, die sich ein Gewerbe daraus machen, neben dem ihnen aus einer öffentlichen Casse gereichten Zehrgelbe,

Das Publicum felbft mit zubringlichen Anforberungen gu beläftigen. Bum Beweife hiervon bemerbe ich unter anbern, bag in ben Sahren

| • | 1780 |          | 706         |
|---|------|----------|-------------|
| • | 1781 | <b></b>  | 579         |
|   | 1782 |          | 710         |
|   | 1783 | ,        | 924         |
|   | 1784 |          | <i>"997</i> |
|   | 1785 |          | 941         |
|   | 1786 | · 🚣      | 839         |
|   | 1787 |          | 1127        |
|   | 1788 | <b>^</b> | 983         |
| - | 1789 |          | 959         |
| ٠ | 1790 |          | 1010        |
|   |      |          |             |

burchreisenden Personen, wovon ber größte Theil Sande wertsgesellen waren, aus ben öffentlichen Armencaffen Geld zu ihrem weitern Forttommen gereicht fen, von welchen bemungeachtet viele, die ihnen darben geworbes nen Befehle, fich alles weitern Bettelns zu enthalten, übertreten haben.

Bichtig wurde es daher im Allgemeinen fenn, wenn vorzäglich auch die reifenden Sandwerter bahin gebracht werden könnten, daß fie durch Ordnung und redlichen Bleiß fich felbst fortzuhelfen suchen, und es seibst ents shrend funden, auf ihren Reifen den öffentlichen Caffen dur Last zu fallen, oder gar das Publicum mit Betteln oder Fechten zu belästigen. Immittelft bleibt es immer das würksamste Muttel, sich diese und andere ähnliche Bettelt, weiche unter der aussern Maste eines wohlhas benden Reisenden, der Bemerkung der Ausseher entgehen, gange



ganglich vam Salfe zu schaffen, selbige ohne alle Auss nahme abweisen zu laffen, nud barunter die nathwendige Borfcbrift zu beobachten, beren Ausübung gewiß in teinem Falle Satte sevn kann. Singegen warde es gewiß einem jeden außerst tranten, wenn er sabe, wie schlecht in den mehrften Fallen seine Gabe verwandt wird.

Belle, ben raten Darg 1791.

| Einnahme                                | €.     | G.        | 1        |
|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|
| von Renjahr 1789 — 1790                 | Mr.    | gr        | pf       |
| z) Ueberfcuß aus voriger Rechnung       | 673    |           | 6        |
| 2) an fandigen Ginnahmen                | 95     | 7         | I        |
| 3) von den benden Sammlungen            | 1415   |           |          |
| 4) aus der Buchfe im Saufe              | 7      | I         | 4        |
| 5) an Bermacheniffen und aufferorbentli |        |           | . 1      |
| chen Gaben ,                            | 255    | 20        | 3        |
| 6) für vertauftes Blachegarn            | 122    | 28        | 7        |
| 7) - vertauftes Deden : Bollen : unb    | 1      |           |          |
| Baumwollengarn                          |        | 13        | *        |
| 8) - vertaufte haaren; und geflochtene  |        |           |          |
| Decten                                  | 31     | <u>  </u> | -        |
| 9) - vertaufte Garten                   | 5      | 16        | 6        |
| 20) - gewebte wollene, baumwollene und  | -      | 1 1       | i        |
| leinen Strumpfe, Dugen, Sandiduh,       |        | 1 1       |          |
| Soden, Beften: und Sofenzeug von        |        | 1 1       |          |
| allerhand Gute und garbe                | 815    | 20        | _        |
| 11) - Beidmanfchefter und Beibermanbt   |        |           |          |
| 22) - Linnen und Dreff                  | 114    | ;         | 2        |
| 23) Bolle und Saumwolle ju fragen und   |        |           | -        |
| ju fpinnen, nach Abjug bes Arbeits:     | ll 👉 . | 1         |          |
| lohns                                   | !!     | 22        | 1        |
| 14) ertraordinaire Ginnahme             | 127    | 17        | <u>5</u> |
| Summa                                   | 4223   | 26        | 7        |



#### Anferdem find gefchenft:

- a) ben 9:en Jan. par Belleibung und Feurung an aite Arme 20 Athle.
- b) ben 17ten Dars 2 Anber eiden Brennfiel.
- c) ben 17ten Jun. 24 Stad conficietes falfd gehafpele tes Garn.
- n) ben 20ffen Jun. 10 Stud confficiete ju leiche geballtene Brobte.
- e) ben 29ften Jun. für 3 Thaler Brobt.
- f) ben igten September 2 finder Ellern Breunfolg.
- g) ben 14ten Dec. 5 Stud confifciet falich gehalpeites Garn.
- h) hat tougl. harfürfti. Commer an Zinfen und Gruade gins 49 Ribir, 12gr. erlaffen.

| Ausgabe.                                                                             | €. <b>S.</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) Befoldung bes Rechnungsführers                                                    | 108                |
| 2) - bes Schulmeifters                                                               | 96'                |
| 3) - des Bertmeisters                                                                | 95 12              |
| 4) - ber Spinnemutter                                                                | 34'24              |
| 3) — bes Bertmeisters 4) — ber Spinnemuter 5) — bes Sausvoigts 6) — ber Anattemutter | 43 12              |
| 6) — der Anattemutter                                                                | 1712-              |
| 7) - der 3 Armenvoigte                                                               | 12812              |
| s) an Tagelohn                                                                       | 16 4               |
| 9) au Zinsen und öffentlichen Laften                                                 | 617                |
| 10) an Bun; und Reparationstoften                                                    | 66 15 5            |
| 11) für Arbeitsjeng und Gerathichaften                                               | 138 8              |
| 12) für Flachs                                                                       | 473,15,-           |
| 13) far Sebe, Bolle, Banmwolle, Rub                                                  | ; ; <b>; ; ; ;</b> |
| baare und Eggen                                                                      | 331 18 4           |
| 14) für Thran und Del                                                                | 47 7               |
| 15) far glache, Sebe, Bolle, Baumwolle                                               |                    |
| und Aubhaare ju fpinnen                                                              | 677 16 21          |
| Latus                                                                                | 2263 35 6.         |



|                                                       | ∥ €.   | (6  | <b>i.</b> |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|
| <u> </u>                                              | Mr.    | gr  | pf        |
| Transport                                             | 3263   |     |           |
| 16) für Seare, Bolle und Baumwolle 3                  |        | 1   |           |
| fragen und zu tammen                                  | 129    | 1.  |           |
| 7) fur Garn ju fpuhlen und ju gwirne                  | n IOI  |     |           |
| 18) für Deden bon Saaren und Eggen ;                  | 11     |     | i         |
| wirten und zu flechten                                | ·    2 | 24  |           |
| 19) für Garn, Linnen, Drell und Stran                 | to     | '   | 1         |
| pfe zu bleichen                                       | 64     | 16  | 7         |
| o) für Linnen und Drell gu weben                      | 59     | 9   | 5         |
| ar) für Strumpfe, Dugen, Beften zc. 3                 |        |     |           |
| weben zu farben und zu naben                          | 384    | 33  | 5         |
| 12) für Stiblaten zu weben, zu malte                  | n      |     |           |
| und zu preffen<br>3) an aufferordentlichen Pramien un |        | 35  | 2         |
| Baben Gaben angerorventuchen Pramien un               | * 11   | ١.: |           |
| 4) für Brennhola                                      | 314    | 13  | * *       |
| 5) får Befleibung armer Rinber un                     | 11     | 1   | 1         |
| Dothieldender                                         |        | 24  | 6         |
| 6) für Berpflegung aufgenommener arme                 | r      | -•  | ١٦        |
| Rinder                                                | 226    | 20  | 4         |
| 7) für Speisung ber recipirten Armen in               |        | 1   | "         |
| Hause                                                 | 204    | 31  | 7         |
| 8) an Ochreibmaterialien                              | 3      | 34  |           |
| 9) an belegten Bermachtniffen                         | 93     | 12  | -         |
| 0) extraordinaire Ausgaben                            | 50     | 8   | 1         |
| Summa                                                 | 4206   | 22  | 7         |
| Darneben find jur Befleidung ber                      | Rint   | er  | uni       |
| Nothleidenden aus eigenem Vorrathe ver                |        |     |           |
| a) 169% Ellen Beibmanichefter                         |        |     | •         |

a) 169½ Ellen Heibmanschester

a 9 gr. 42 Mthlr. 13 gr. 4 pf.
b) 41 Paar Strümpfe und 2
Mitsen. 8 — 14 — —

c) 102½ Ellen Linnen zu

hemden — 12 — 30 — 3 —

d) 422 Stück Knövse.

Summa 63 Rehle. 21 gr. 7 vf.



## Soluß : Rednung.

Die Einnahme beiragt — 4223 Rthir. 26 gr. 7 pf. Die Ausgabe beträgt — 4206 — 4— 7—

Bleibt lieberfchuß - 17 Ribir. 4gr. - Pf.

| Einnahme                                 | Œ.   | ❸.              | .  |
|------------------------------------------|------|-----------------|----|
| von Reujahr 1790 — 1791.                 | nr.  | gr              | pf |
| 1) Ueberichuß aus voriger Rechnung       | 17   | 4               | _  |
| a) an ftanbigen Ginnahmen                |      | 33              | 4  |
| 3) an aufgeliehenen Capitalien           | 373  |                 | -  |
| 4) von ben benben Sammlungen             | 1447 |                 | 1  |
| 5) aus ber Buchfe im Saufe               | 3    | 8               | 2  |
| 6) an Bermacheniffen und aufferorbeutlis | L,   | $\Gamma \Gamma$ |    |
| den Gaben                                |      | 24              | -  |
| 7) für vertauftes Flachsgarn             | 105  | II              | 6  |
| 8) für vertauftes Bebens, Bollens und    |      | 1               | 1  |
| Baumwollengarn .                         | 16   | 3               | 7  |
| 9) für vertaufte haarens und geflochtene |      |                 |    |
| Decen                                    | -    | 30              | 3  |
| 10) für vertaufte Gurten                 | 7    | 25              | _  |
| II) für gewebte wollene, baumwollene und | 1.   | 1 1             |    |
| leinene Strumpfe, Dagen, Sandiduh,       |      |                 |    |
| Soden, Weften : und Sofenzeug von        |      | L. F            |    |
| allerhand Gute und Karbe                 | 860  |                 | 5  |
| 22) für Beidmanschefter und Beibermanbt  |      |                 | -  |
| 3) für Linnen und Drell                  | 187  | 22              | 6  |
| 4) Wolle und Baumwolle ju fragen und     | i    | 1 1             |    |
| . du fpinnen, nach Abjug bes Arbeite,    | 1    |                 | 3  |
| lohns                                    | 4    | 6               | 5  |
| 5) an Ueberschuß für eingefandte Decken  |      | .               |    |
| du flechten                              | 2    | 35              |    |
| (6) extraordinaire Einnahme              | 32   | 2               |    |
| Summa                                    | 3669 | 18              | 7  |
| ,                                        | 2    | Jus             | CE |
| 4 · · ·                                  | , 🤝  | 1               | ,  |



#### Aufferdem find geschenkt:

- a) ben 22ften gebr. 3 Stud 2 Pfennig Rubel und Ein 2 Dfennig Luffen als confiscirtes ju leicht gebackenes Brobt
- b) den igten Darg if Pfund confiscirte gu leicht ger mogene Butter.

c) ben giften Darg 2 Ruber eichen Brennholz.

- d) ben 25ften Day 3 Pfund confiscirte gu leicht gewos gene Butter.
- e) ben 14ten Jun. 9 Stud conficirte große und ffeine erbene Topfe und I bergleichen Stulper.
- f) ben 20ften Jun. fur 3 Thaler Brobt.

- g) den 27ften Julit 2 Ruder eichen Brennholz. h) den 24ften Octob. 4 Stud I ggr. und 4 Stud 1 mar. als confiscitt ju leicht gebacene Rubelbrodte.
- i) ben 20sten Nov. 1 Pfund 15 Loth confiscirte au teiche gemogene Butter.
- k) hat tonial, durfurftl. Cammer an Zinsen und Grunds gins 49 Ribir, 12 gr. erlaffen.

| Ansgabe.                               | €. ௧.     |
|----------------------------------------|-----------|
|                                        | Mr. gr pf |
| 1) Besoldung des Rechnungsführers      | 108       |
| 2) - Des Schulmeifters                 | 96        |
| 3) - des Wertmeifters                  | 95 12 -   |
| 4) - ber Spinnemutter                  | 34 24     |
| 5) - des Hausvoigts                    | 43 12     |
| 6) - ber Knattemutter                  | 17 12 -   |
| 7) - ber 3 Armenvoigte                 | 130       |
| 8) an Tagelohn                         | 14-       |
| 9) an Binfen und offentlichen Laften   | 5 32      |
| 10) an Baus und Reparationstoften      | 13 12 6   |
| 11) für Arbeitezeug und Gerathschaften | 44 17 3   |
| 12) für Flachs                         | 355 24 3  |
| Latus                                  | 944 16 4  |



| (                                        | <b>.</b> | 5.     | ٠   |
|------------------------------------------|----------|--------|-----|
|                                          | 97.      | qr     | Þf  |
| Transport                                | 944      | 16     | ==  |
| 13) für Sebe, Wolle, Baumwolle, Aubhaare | 1 /44    | 1 1    | ٦   |
| und Eggen                                | 378      | 22     | ٬ , |
| 14) für Thran und Oel                    | 1        | 12     |     |
| 15) für Bolle auseinanber ju pfluden und |          |        | 7   |
| gu reinigen                              | 44       | 26.    |     |
| 16) für Flachs, Sebe, Bolle, Baumwolle   |          | . [    |     |
| und Rubhaare ju fpinnen                  | 824      | 24     | 6   |
| 17) für haare, Bolle, und Baumwolle ju   |          | ιΊ     |     |
| fragen und ju tammen                     | 54       | ! 3'   | _   |
| 18) für Garn ju spublen und ju zwirnen   | 103      | 15     | _   |
| 19) Deden von Saaren und Eggen ju        |          | ا ً!   |     |
| wirfen und ju flechten                   | 24       | 18     | _   |
| 20) für Garn, Linnen, Drell und Strum    | !        |        |     |
| pfe zu bleichen                          | 79       | '3 z · | -   |
| 21) für Linnen und Drell zu meben        | 87       | 27     | 6   |
| 22) für Strumpfe, Dagen, Beften ic. zu   | 1 1      | ' j    |     |
| weben, ju farhen und ju nahen            | 421      | 14     | 6   |
| 23) für Heidlaken zu weben, zu walken,   | 1        | ١.١    |     |
| und zu preffen                           |          | 33     | 1   |
| 24) an ausserordentlichen Pramien und    |          | !      |     |
| Gaben                                    |          | 20     |     |
| 25) für Brennholz                        | 178      | 26     | _   |
| 16) får Bekleibung armer Kinder und      |          | 1 1    | 1   |
| Rothleidender                            |          | 21     | :   |
| 27) für Berpflegung aufgenommener armer  |          | 1 1    |     |
| Rinder                                   | 247      | 28     | !   |
| 18) für Speisung ber recipirten Armen im | <b>\</b> | 1 1    | ł   |
| Hause                                    | 195      | 10     |     |
| 19) für Medicin für die Armin im Hause   | j. 5     | 35     | -   |
| 30) an Schreibmaterialien                |          | 34     | -   |
| 31) extraordinaire Ausgabe               | 86       | 21     | _   |
| Summa .                                  | 3820     | 2 3    | Ξ   |
|                                          |          | - 21   | •   |

Darneben find jur Befleibung ber Rinber Mothleibenben aus eigenem Borrathe verbraucht:



a) 224 Effen Belomanichefter à 9 gr. 56 Mihlr. - gr.

b) 30 Paar Strumpfe 5 — 35 —

c) 79% Ellen Linnen gu hemben 8 -- 20-

Summa 70 Mthlr. 19 gr.

#### Solug, Rednung.

Die Einnahme beträgt 3669 Riblr. 18 gr. 7pf.

Berglichen bleibt Borfduß 151 Rthir. 4gr. 1pf.

### XIL.

Verzeichniß der Gebornen, Gestorbenen und Copulirten einiger Städte, Alemter, Gerichte und Kirchspiele des Landes, vom Kahre 1790.

|                        | Seboren  |                           |       | <b>S</b>                |          |       |                     |
|------------------------|----------|---------------------------|-------|-------------------------|----------|-------|---------------------|
| Im Jahre 1790.<br>find | Itchen   | weibs<br>lichen<br>lechts | baupt | mán,<br>lichen<br>Gesch | llid)en  | baupt | Cops<br>lirt<br>Paa |
| Städte.                |          |                           | 1     |                         | -        |       | 1                   |
| Läneburg               | 136      | 122                       | 258   | 137                     | 165      | 302   | . 8                 |
| Bede .                 | 134      | 128                       | 262   | 117                     | 126      | 243   | 5                   |
| Hehen                  | 25       | . 39                      | 64    |                         | <u> </u> | 109   | 1                   |
| Paarburg .             | 85       | 82                        |       |                         | .94      | 181   | 4                   |
| Burtehube              | 28       | 43                        | 71    | 30                      | 14       | 44    |                     |
| Lauenburg ,            | 31       | 33                        | 64    | 45                      |          | 1 - 1 | 1                   |
| Rienburg               | <b> </b> | -                         | 129   | · <del></del>           |          | 92    | 3                   |
| Elausthal              | 131      | 138                       | 269   | · <del> </del>          |          | 205   | 6                   |
| (Betringen             | 196      | 166                       | 362   | 138                     | 127      | 265   | 6                   |
| Manden                 |          | ـــا                      | 1110  | است                     |          | 83    | 2                   |
| • •                    | •        |                           | Ya.   | •                       |          | Δι    | ect es              |



| -                                | Geboren |                           |       | ) S    | 1                         |                |                         |
|----------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| Im Jahre 1790.                   | lichen  | weibs<br>lichen<br>lechts | baupt | lichen | weibs<br>lichen<br>lechts | übers<br>haupt | Copti<br>- lirt<br>Paar |
| glecken.                         | 1       |                           |       | , ,    |                           |                |                         |
| Hona                             |         |                           | 47    |        |                           | 36             |                         |
| Sulingen                         |         | <del> </del>              | 93    | 37     | 29                        | 66             | 30                      |
| Amter und<br>Amtevoig,<br>teyen, |         |                           |       |        |                           |                |                         |
| Ahlben                           | 62      | 59                        | 121   | 31     | 41                        | 72             | 24                      |
| Rethem                           | 125     | 103                       | 208   | 71     | 92                        | 163            | 75                      |
| Bilhelmeburg                     | 39      | . 42                      | 81    | 26     | 15                        | 41             | 20                      |
| Beedenboftel                     | 66      | 63                        | 119   | 43     | 34                        | 77             | 52                      |
| Bergen                           | 72      | 51                        | 129   | 54     | 45                        | 99             | 25                      |
| Biffendorf                       | 43      | 49                        | 92    | 27     | 38                        | 65             | 30                      |
| Gitlingen                        | 76      | 68                        | 744   | 66     | 64                        | 130            | 37                      |
| Elia .                           | 21      | 16                        | 37    | 13     | 8                         | · 21           | 14                      |
| Kallingboftel                    | 142     | 125                       | 267   | 116    | 86                        | 202            | 70                      |
| Hermanusburg                     | 25      | 37                        | 62    | 18     | 17                        | 35             | 15                      |
| Binfen a.d. Aller                | 42      | - 28                      | 79    | 2 1    | 33                        | 54             | 23                      |
| Elbingerode                      | 42      | 51                        | 93    | 46     | 43                        | 89             | 22                      |
| Gericht<br>Barcow                |         |                           | 163   | 69     | 71                        | 140            | 32                      |
| Rirchspiele.                     |         |                           | 56,   |        |                           | 40             |                         |
| Stolkenan                        | 43      | 32                        | 75    | 23     | 24                        | 47             |                         |

## Unmerfungen.

a) Die beträchtliche Uebergahl ber Geftorbenen in Litneburg gegen die Gebornen, welche fich auf 44 ber läufe, hat ihren Grund in gangbar gewesenen Rinders frankheiten. Es verloren ihr Leben am Jammer 37 Rinder, am Stichnften 2, an den Glattern 39, und an



den Masern 16. Auch unter den 62, welche in Grufts trankheiten ftarben, waren die Mehrsten, Kinder. An der Auszehrung gingen daselbst 78 Menschen mir Sode ab. Unter den Gebornen sind 16 Tobtgeborne begrifs fen, eines davon war unehelich, und die Zahl der leztes ren überhaupt hetrug 14. Am stärtsten war die Morstalicht in den Monaten Junius, Julius und December.

b) Die Angaben von Belle, geben die Gemeinden ber Stadt und Borftabte, mit Musichlug ber eingepfarts Auch find die Geburten der von andes ten Dorfer an. ren Orten hergefommenen, im Accouchirhofpital entbuns benen Derfonen, nebft ben Todesfällen ber Inhaftirten auf bem Buchthause übergangen worben. ar uneheliche Rinber haben Dutter jur Belt gebracht, welche in ber Stadt und den Borftabten wohnen. Merkwurdia ift and biefesmal wieder bie fcon ofterer ausgezeichnete Geringfügigfeit ber Tobtgebornen, beren nur zwey im Jegteren Jahre vorhanden gewesen find. Ein febr viel portheilhafterer Ueberichuß an Gebornen wurde herauss getommen fenn, als bie Tabelle zeigt, wenn bie Rabl ber Geftorbnen in ber Borftabt, bie Blumlage genannt, nicht abermals auf bas allgemeine Berhaltnig zwischen beuben, fo nachtheiligen Ginfluß gehabt batte. bafelbft nur 20 geboren und 46, folglich mehr als noch einmal foviel geftorben, welche Summe bem sten Theile aller Todesfalle bes Orts febr nabe tommt, und bie Ers fahrung bestätiget, bag Durftigfeit, elenbe Mahrung und unreinliche Bohnungen, bie gewöhnlichen Sterbe lichteiteregein fehr veranbern.



- c) In ber Stabt Melgen haben bobartige Slatten den traurigen Erfolg gehabt, bag 45 mehr geftorben gie geboren find. Unter jenen verloren 76 Rinder, Me noch nicht bas iste Sahr erreicht hatten, größtenthells an biefer Rrantheit, ihr Leben. Sehr wohltbarig bat fich baben wieder der Gebrauch ber Ginimpfung gezeige : von 86 Rindern, benen bie Blattern bafelbft inoculire mornen, farb tein einziges. Leiber murten bergleichen auffallende Beufpiele nur noch immer fehr langfam, zur Ueberwindung ber Bornrtheile bes gemeinen Dannes. Indeffen beobachtete man boch auch biefesmal einigen Mugen bavon fur bie bafige Gegend, ben verfchiebenen Eltern auf ben nachbarlichen Dorfern, welche ibren Rinbern mit gutem Glude funftliche Blattern geben lieffen. Der große Unterfchied ber Tobtlichtet gwifden benfelben und ben naturliden Blattern, offenbarte fic augleich in bem wenige Meilen von Uelgen entferns ten Kleden Bevensen. Es wurden daselbst 40 Rim ber, burd bie naturliden Blattern getobtet. bingegen blieben anbere 40 Rinber famtlich am Leben, benen ber Esquadrondirurgus Bode am Orte und umber bie Blattern eingeimpfet hatte. Mus ber gangen Sinfper ction Uelzen ift jener verheerenben Epidemie ohnerade tet, bennoch Ueberichaß ber Gebornen gegen bie Geftori benen geblieben. Geborne gablte folde 316 vom mann lichen und 314 vom weiblichen Gefchiechte, überhaupt alfo 630 Rinder, Gefforbene 589 und getrauet maren 180 Paar.
- d) 3n denen bey ber Stadt haarburg verzeichnes ten Zahlen, haben bie eingepfarrten Borfer ihre Com ungente mit beygetragen.



- e) In Lauenburg find burch bie Folgen ber an fich gutartigen Dafern, viele Rinder umgekommen, und hieran liegt es, bag bie Summe ber Gestorbenen, bie ber Gebornen mit 24 übertrift.
- f) Kue die Bergstadt Clausthal zeigt fich ein Ges winn von 64. die mehr geboren als gestorben sind, und vergrößert sich dieser noch um 9 wegen der Todtgebornen, die nicht mit unter den Geburten, sondern nur unter den Berstorbenen stehen. Besage des um Johannis 1790. aufgenommenen Seelenregisters, wurden damals an lebenden Menschen überhaupt 7975, folglich 56 Personen mehr als um eben die Zeit 1789. gezählt.
- g) Gottingen hat ben ansehnlichen Ueberschuß von 97 Gebornen behalten.
- h) In 17 Rirchspielen ber Inspection Schwarms flat beeragt ber Ueberschuß ber Gebornen 175. Rur bas Kirchspiel Rethem, hat einige Gestorbene mehr als Geborne, welches einem gallichten Faulfieber zugeschries ben wirb.
- i) Ueber die Halfte der Gestorbenen im Amte Wis bingerode, nemlich 57, waren Kinder, die das zote. Jahr noch nicht erreicht hatten. 23 derselben verloren an den natürlichen Glattern ihr Leben, den welcher Bes merkung die Anzeige einen schicklichen Plat hier sinden wird, daß vor kurzem 3 Stunde von Klbingerode die Fran Amimannin Bisseldt zu Stiege, geborne Schussker (aus den hiefigen Landen) den bephen jungsten ihrer 12 lebenden Kinder, ohne alle Bephilfe eines Aa 4



Argees, bie Blattern mit bem glacififfen Erfolge eins geimpfet bat.

Bon ben Epibemien bes lezteren Jahre, waren bie 'Mafern fast allgemein über bas ganze Land verbreitet. Um spätesten brachen solche mit in Zelle ans, nachdem sie fich schon mehrere Monathe vorher, in vielen anderen Gegenden bes Chursurstenthums gezeigt hatten.



Summarischer General : Extract aller neuen Andaue und Culturausweisungen in den Braunschweig : Lünedurzischen Churlanden, von 1760 bis 1790.

er Zeitpunct den dieser Extract in fic begreifet, umfasset die 30 versiossenen Jahre der beglückens den Regierungeperiode Georg des Dritten. Welch ein Reichthum von neuerschaffenem Seegen während der seiben durch die gnädige Borsorge unsers allgeliedten Landesvaters, und durch die würksame Leitung derer, welchen die höchste Aussicht über das allgemeine Beste anvertrauet ist, den hiesigen Staaten zugestossen, das zeigt auch der gegenwärtige Ertract, in einem äußerst verehrungswärdigen Besseiele. Obschon der erste Ans sang der hier bezeichneten Epole, an den Koigen eines entvöllernden Krieges, in den Kortschritten der Ländes rep; Cultur große Hindernisse sand; ohnerachtet nachs



her amen brudenbe Difmachtiahre, ben wieber fic erholenden Bohlftand ber Unterthanen abermale ente fraftete, und obgleich bie fcweren Reffeln ber in vers Schiedenen Drovingen vorhandenen verwickelten Gemeinbeiten, fo oft gemachte Berfuche jur Erweiterung ber Landescultur bemmeten; fo-ift es bennoch ben Bemus hungen ber hohen Landescollegien gelungen, auf fo vies Ien taufend vorber unbeftellten Nedern, nicht nur Ere werbungsquellen für ihre Bebauer ju erofaen, fonbern auch ben Grundftof bes jahrlich fich reproducirenden Smatseinkommens zu vermehren. Die Bestanbsamteit aller ber mannigfaltigen bierunter enthaltenen neuen Unlagen, leibet bestoweniger einen Banbel, weil fie. nicht bas plotliche Banberwert eingewanderter Colonis Renhorden, fondern reife Arachte betriebfamen einheimisfden Kleißes find. Freudiges Erwarten gemahrt baber augleich fur Blide in die Bufunft, die forthaurende immer fleigende Benutung, ber aus folgenben Babien fic ergebenben unicatbaren Bortbeile.

| ÷                                                     | ber nen<br>anges<br>baueten<br>Hofe     | ber für<br>nouen V<br>bauer au<br>wiesen<br>Grundfü | die<br>Ins<br>gges<br>en<br>icte. | Mergentahl ber für die alten Eins wohner neu ausgewieses nen Grunds ftude. |              |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                       |                                         | =====                                               | 7                                 |                                                                            | ==7;         |  |
| im Fürstenthum Car<br>lenberg —<br>im Fürstenthum Gou | 396                                     | 1195                                                | - 36                              | 1501                                                                       | 112          |  |
| tingen —                                              | 149                                     | 269                                                 | 34                                | 239                                                                        | 1            |  |
| im gurftentham Grus                                   | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 11>                                                 | 1                                 | - 39                                                                       | { <b>~</b> ! |  |
| benhagen —                                            | 149                                     | 144                                                 | 81                                | 95                                                                         | 119          |  |
| im Fürftenthum Lus<br>neburg                          | 640                                     | 5461                                                | 51                                | 5062                                                                       | 74           |  |
| in ber Graffcaft<br>Dannenberg                        | 63                                      | 544                                                 | 10                                | 15                                                                         | 212          |  |
| im Farftenthum<br>Lauenburg —<br>in den Graffdaften   | 336                                     | 3167                                                | 70                                | 3275                                                                       | 75           |  |
| Sopa und Dieps                                        | 0.50                                    | 2756                                                | 76                                | 2899                                                                       | 100          |  |
| holy —                                                | 859                                     | 3175                                                | 70                                | 7099                                                                       | 1.03         |  |
| im Bergogthum Bres<br>men und Berben                  | 1723                                    | 34572                                               | 53                                | 5143                                                                       | 26           |  |
| Summa                                                 | 4315                                    | 48530                                               | 51                                | 18234                                                                      | 25           |  |

Totalfumma ber artbar gemachten neuen Grunds ftude 66764 Morgen 76 Quabrat : Ruthen.

# XIV. Erndtebericht des Jahres 1790.

# 1. Winterfrüchte.

#### a) Rogken.

a bie gang ungewöhnlich gelinde und vollig fruhlingemäßige Bitterung vom Berbft an, bis ins **7**."

Rrubjadt, ohne überfluffigen Renen und pone allen Froft und Sonee fortbauerte; fo tonnte ber Ader mit Bequemlichfeit und aufs Befte gubereitet werben. Die :Caat fant im Binterfelde burchgebende gut, und in ben Dafchgegenden murden viele Relber, bie megen ib. rer niebrigen Lage lange gerubet batten, aufgebrochen und befaamet. Diefe bis nach ber Ditte bes Darg fortbaurenbe, aunftige Bitterung, ließ bie gesegnetefte Ernbte in feber Art Rrucht etwarten: allein ber um biefe Beit eingetretene ftarte und anhaltenbe burre Morbs und Oftwind, vereitelte biefe gegranbete Erwartung. Die bis in ben Junius anhaltenbe Durre und Ralte fcabete hierauf ben Binterfruchten febr, und noch mehr ben Commerfrüchten. Die Bestellung ber legtern, wurde wegen ber Darre und Sarte bes Erdbobens augerft befcmerlich, die Saat tam nicht hervor, und wurde auf erfolgtes Regenwetter zwenlaufig. Die von Sobannis an beftanbig baurenbe naffe Ralte, murbe allen Bradten nachtheilig.

Der Rogken hatte fich indeffen im Lauenbur; gischen bey der bequemen Bitterung im herbst, Winder und Anfang des Frühjahrs fark bestaudet und aufs beste erhaiten, er hatte auf keine Art eine Auswitter rung erlitten, er konnte daher der folgenden Dürre und Ralte am besten widerstehen, und ist auch auf den mehresten Feldern gut gerathen, das Stroh jedoch etwas kurz geblieben. Im Lüneburgischen und naments lich in der Amtsvogten Pattensen, Amts Winsen an der Luhe, ist selbiger nicht nur gut eingekommen, sons bern

-

bern hat auch an ben mehrften Orten ber Bogten. gen voriges Jahr ungleich mehr jugebracht, fo bag man an Diemen, ein Plus von & und an reinem Rorn bon I gehabt, ober bag, ba voriges Sahr bie Diemen orbis nairen ganbes nicht mehr als 1% bis 1% Simten geges Ben, felbige in biefem Sabre faft burchgangig 2-volle Simten jugetragen haben. Dies Pint, mennt unfer bortiger Correspondent, warde noch etwas ftarfer gewer fen fenn, wenn nicht burd Daufefraß theils im Feibe, theils in ben Gebauben, fo viel verloren gegangen mare. Man fdreibt fonft biefe Ergiebigfeit ber guten Saat geit, bem gelinden Binter, bem guten, von Oquee frengebliebenen Brabjahre und trodener Blatezeit, wie auch ber fleintbrnigten Aussagt ju. Den Rogten felbit hat man gegen boriges Jahr auch am Gewicht, unb gwar ben himten um 3 bis 4 Pfund beffer, jum Brandeeweinbrennen aber jenen vortheilhafter gefuns Uebrigens ift bafelbft ber bietjahrige bannbalfigt ben. und mehlreich; an ben mehreften Orten wieberum vom Mutterforn nicht gang fren, bas Strob aber langer, fteifer und bider. Und obgleich berfelbe auf befonbers trodnem, fanbigem Lanbe, bie und ba, nicht gang fo gut ausgefallen, und ben ber fpåt im Fruhjahre einger tretenen Darre vertrodnet und vericienen, an einigen Orten aud Sagelichlag gewesen ift; fo ift jedoch bie Rogfenernbte in biefer Amtevoigter, im Gangen ger nommen, nicht etwa fur eine mittelmäßige, fonbern für eine vollentommene und recht gefegnete au balten. Um Luneburg ift im Durchichnitte aus einer Stiege mid. r



1 Simten 3 Spint gebrofchen. In ber Gegend von Belle hat bie Stiege etwas über 14 himten gegeben. 3m Amte Gifborn ichlägt die Erndte bavon, gegen gute Jahre To Theil an Stiegen und bennahe & Theil an Rornern gurud. Um Uelgen ift er gut und reichs lich gerathen, und giebt ber gangen Ennbte bes Sahrs aufriedenen Erlat megen bes llebrigen, abgleich einige ihn ben bem anhaltenden Regen au naf eingescheuert 3m Amte Dannenberg ift er auf hoben Stellen fehr verschienen und giebt taum 17 Spint aus ber Stiege. In niedrigen und feuchten Gegenden, ift er fo aufferorbentlich lang im Strob gemefen, als man ihn bort nicht tennt, und auch gut an Rorn und Dehl; nur geht er fcwer aus bem Strob. 3m amte Saat's burg ift er nur glemlich gut gerathen; befto beffer aber im Amte Wilhelmsburg,, wosethft man fich einer fo reichen Ernote nicht ju erinnern weiß. 3m Calenbete gifden ift er um Sameln mittelmäßig gerathen; um Binbect hingegen ift ber Ertrag bavon febr reichlich gusgefallen, und hat nicht allein in ber Daufenzahl, fondern auch im himten und in ber vorzüglichen Gate bie Ernbren vieler anbern Jahre übertroffen. Gottingen ift ber Landmann in ben mehrften Gegens ben mit bem Binterfelde aufrieden. 1:m Munden ift er mit Andnahme einiger, an naffen Dertern verwind terten Sagt überall fo gut gerathen, daß er theils mertlich geftieget, theils fo gefcheffelt, bag ein Schod auter Garben 12 bis 13 himten ausgebentet. Gleiche wohl ift beffen Preis nicht fonderlich gefunten; bie gute

Argtes, bie Blattern mit bem gladlichften Erfolge eins geimpfet hat.

Bon ben Epidemien des lezteren Jahre, waren die 'Mafern faft allgemein über das ganze Land verbreitet. Am fpateften brachen solche mit in Zelle aus, nachdem fie fich schon mehrere Monathe vorher, in vielen anderen Gegenden des Churfurstenthums gezeigt hatten.

-3.C

## XIII.

Summarischer General : Extract aller neuen Andaue und Culturausweisungen in den Braunschweig : Lünedurzischen Churlanden, von 1760 bis 1790.

er Zeitpunct den dieser Extract in sich begreifet, umfasset die 30 verstossenen Jahre der begindens den Regierungsperiode Georg des Dritten. Welch ein Reichthum von neuerschaffenem Seegen während ders selben durch die gnädige Vorsorge unsers allgeliedten Landesvaters, und durch die würksame Leitung derer, wolchen die höchste Aussicht über das allgemeine Beste anvertrauet ist, den hiesigen Staaten zugestossen, das zeigt auch der gegenwärtige Extract, in einem äußerst verehrungswärdigen Benspiele. Obschon der erste Anssang der hier bezeichneten Epole, an den Koigen eines entvöllernden Reieges, in den Fortschritten der Ländes reps Cultur große Hindernisse sund; ohnerachtet nachs



her amen brudenbe Mifimachtiahre, ben wieber fich erholenden Bohlftand ber Unterthanen abermals ente Praftete, und obgleich bie fcweren Reffeln ber in vers Schiedenen Provingen vorhandenen verwickelten Gemeinbeiten, fo oft gemachte Berfuche jur Erweiterung ber Lanbescultur bemmeten; fo-ift es bennoch ben Bemus hungen ber hohen Landescollegien gelungen, auf lo vies Ien taufend vorber unbestellten Medern, nicht nur Ers werbungsquellen für ihre Bebauer gu erofnen, fonbern auch ben Grundftof bes jabrlich fich reproducirenden Smatseintommens zu vermehren. Die Beftanbfamteit aller ber mannigfaltigen bierunter enthaltenen neuen Anlagen, leibet bestoweniger einen Banbel, weil fie. nicht bas plogliche Bauberwert eingewanderter Colonis ftenhorben, fonbern reife gruchte betriebfamen einheimis fden Rleißes find. Freudiges Erwarten gewährt baber augleich für Blide in bie Rufunft, Die fortbaurenbe immer fleigende Benugung, ber aus folgenben Babten fic ergebenben unfchatbaren Bortbeile.

| -                   | Anzahi  |              |     | Mergeniahi  |       |
|---------------------|---------|--------------|-----|-------------|-------|
|                     | ber nen |              |     | ber für     | ie    |
| •                   | anges   | neuen 9      | Ins | alten' (    | - iu: |
|                     | baueten | bauer ausges |     | mobner neu  |       |
| •                   | 1 Sofe  |              |     | ausgewieses |       |
| •                   | und Res | Grundftude.  |     | nen Grunds  |       |
| 1 4                 | then.   |              |     | ftúce.      |       |
|                     | H '     |              |     | 1           |       |
|                     |         | Morgen!      | QH  | Morgen      | QX    |
| im Fürftenthum Cas  |         |              | Ì,  |             | !     |
|                     | 1       |              | ~4  |             | !!    |
| lenberg —           | 396     | 1195         | 36  | 1501        | 113   |
| im Farftenthum Gott |         |              |     | H           | 1 1   |
| tingen —            | 149     | 269          | 34  | 239         | 4     |
| im gürftentham Grus | i ·     | ii '         |     | i           | 1 ;   |
| benhagen -          | 149     | 144          | gı  | 0 6         | 119   |
| im gurftenthum Eds  |         |              |     | ,           | 17    |
| neburg -            | 640     | 5461         | 51  | 5062        |       |
| meoney Charles      | 040     | . )401       | 7.  | 3002        | 74    |
| in der Graficaft    |         |              |     | 1           | : 11  |
| Dannenberg          | 63      | 544          | 10  | 15          | 112   |
| im Farftenthum      | '       |              |     |             | 1 12  |
| Lauenburg -         | 336     | 3167         | 70' | 3275        | 751   |
| in ben Graffdaften  |         | ! ' '        | ٠ ١ | ! - '1      | ([    |
| Sopa und Diep:      |         | , i          |     | 1           | . 11  |
|                     | 0.00    | !            | _2  |             |       |
| holy -              | 859     | 3175         | 70  | 2899        | 103   |
| im Bergogthum Bres  |         | 1 1          | - 1 | {           | - 8   |
| men und Berben      | 1723    | 34572        | 53  | 5143        | 26    |
| Summa               | 4315    | 48530        | 51  | 18234       | 25    |
| ,-1                 | 40-9 11 | 40))         | ,   |             | - )   |

Totalfumma ber artbar gemachten neuen Grunds ftude 66764 Morgen 76 Quabrat : Buthen.

# XIV. Erndtebericht des Jahres 1790.

## I. Winterfruchte.

## a) Rogken.

a bie ganz ungewöhnlich gelinde und nollig frühr lingemäßige Witterung vom herbft an, bis ins Frühr

Brubjahr, ohne überfluffigen Regen und ohne allen Broft und Odnee fortbauerte; fo fonnte ber Ader mit Bequemlichteit und aufe Befte gubereitet werben. Saat fand im Bincerfeibe burchgebends gut, und in iben Dafchgegenden murben viele Felder, bie megen ib. rer niedrigen Lage lange gerubet batten, aufgebrochen und besaamet. Diese bis nach ber Mitte bes Darg fortbaurenbe, gunftige Bitterung, fleß bie gefegnetefte Erndte in jeber Art grucht erwarten: allein ber um biefe Beit eingetretene farte und anhaltenbe burre Dorbe und Oftwind, vereitelte biefe gegrundete Erwartung. Die bis in ben Junius anhaltenbe Durre und Ralte fcabete hierauf ben Winterfruchten febr, und noch mehr ben Commerfrüchten. Die Beftellung ber legtern, wurde wegen ber Darre und Sarte bes Erbbobens außerft befcwerlich, bie Saat tam nicht hervor, und wurde auf erfolgtes Regenwetter zweplaufig. Die von Sohannis an beftanbig baurenbe naffe Ratte, murbe allen Brachten nachtbeilig.

Der Rogken hatte fich indessen im Lauenburs gischen bey der bequemen Witterung im Berbst, Winder und Anfang des Frühjahrs start bestaubet und aufs beste erhalten, er hatte auf teine Art eine Auswitter rung erlitten, er sonnte daher der folgenden Dürre und Kalte am besten widerstehen, und ist auch auf den mehresten Felbern gut gerathen, das Stroh jedoch etwas Lurz geblieben. Im Lüneburgischen und namente lich in der Amtsvogten Pattensen, Amts Winsen an der Luhe, ist selbiger nicht nur gut eingekommen, sons bern

-

bern hat auch an ben mehrften Orten ber Bogten, ge gen voriges Sahr ungleich mehr jugebracht, fo bag man an Diemen, ein Plus von & und an reinem Rorn von I gehabt, ober bag, ba voriges Jahr bie Diemen orbis nairen Landes nicht mehr als 1% bis 1% Simten geges - Ben, felbige in biefem Sabre faft burchgangig 2 volle . Simten jugetragen haben. Dies Plus, meynt unfer Dortiger Correspondent, marbe noch etwas ftarter gewes fen fepn, wenn nicht burd Daufefrag theils im Feibe, theils in ben Gebauben, fo viel verloren gegangen mare. Man foreibt fonft biefe Ergiebigfeit ber guten Saats geit, bem gelinden Binter, bem guten, von Souce frengebliebenen Rrubfahre und trodener Blutezeit, wie auch ber fleinkornigten Aussagt au. Den Roaten felbit hat man gegen boriges Jahr auch am Gewicht, und zwar ben himten um 3 bis 4 Pfund beffer, Branbteweinbrennen aber jenen vorthellhafter gefuns Uebrigens ift bafelbft ber biesjahrige bannbalfigt ben. und mehlreich; an ben mehreften Orten wieberum vom Mutterforn nicht gang fren, bas Stroh aber langer, fteifer und bider. Und obgleich berfelbe auf besonders trodnem, fandigem Lanbe, bie und ba, nicht gang fo gut ausgefallen, und ben ber fpat im Fruhjahre einges tretenen Darre vertrodnet und verschienen, an einigen Orten auch Sagelichlag gewesen ift; fo ift jeboch bie Rogfenernbte in biefer Amtsvoigter, im Bangen ges nommen, nicht etwa fur eine mittelmäßige, fonbern für eine vollentommene und recht gefegnete ju halten. Um Luneburg ift im Durdidnitte aus einer Stiege 1 Bims



1 Simten 3 Spint gebrofchen. In ber Gegend von Belle hat bie Stiege etwas über 14 himten gegeben. 3m Amte Gifborn ichlagt die Ernbte bavon, gegen gute Jahre 14 Theil an Stiegen und bennahe & Theil an Rornern jurud. Um Uelgen ift er gut und reichs lich gerathen, und giebt ber gangen Eenbte bes Sahrs zufriedenen Erfat megen bes llebrigen, obgleich einige ibn ben dem anhaltenden Regen au nag eingescheuert 3m Amte Dannenberg ift er auf hoben Stellen fehr verschienen und giebt taum 13 Spint aus ber Stiege. In niedrigen und feuchten Gegenden, ift er fo aufferorbenelich lang im Strob gemefen, als man ihn bort nicht tennt, und auch aut an Rorn und Debl; nur geht er ichwer aus bem Stroh. 3m Amte Saat's burg ift er nur ziemlich gut gerathen; befto beffer aber im Amte Wilhelmsburg, wofelbft man fich einer fo reiden Erndte nicht ju erinnern weiß. 3m Calenbet. aifden ift er um Sameln mittelmagia gerathen : um Binbeck hingegen ift ber Grirag bavon febr reichtich ausgefallen, und hat nicht allein in ber Saufenzahl, fondern auch im himten und in ber vorzüglichen Gate bie Ernbien vieler anbern Jahre übereroffen. Gottingen ift ber Landmann in ben mehrften Gegens ben mit bem Binterfeide aufrieben. 1:m Munden ift er mit Andnahme einiger, an naffen Dertern verwim terten Saat überall fo gut gerathen, daß er theils mertlich geftieger, theils fo gefcheffelt, bag ein Schock auter Garben 12 bis 13 himten ausgebeutet. Gleiche mobl ift beffen Dreis nicht fonderlich gefunten; die gute . Ernbte

Ernbte murbe fonft burd tredene Bitterung, febe bea abnitiget. In ber-Grafidaft Diepholz ift die Erndte sowohl an Sockenzahl als auch im Ausfall febr ers municht gewesen. 3m Bremischen, befonbers im Amte Cilienthal, um St. Jurgen, Waakhausen, Ritterhude, Borde Cesum, ift er im Ganzen mehr. als mittelmäßig gut gerathen ; inbeffen reicher an Strob und Stiegen, als im Scheffel. Das Korn ift ziemlich mehlreich, indeffen nicht fo ergiebig als im Jahre, vora ber; benn in biefem Jahre gaben 4 Garben ein Bremet Bierthel Rogten: in biesem 1790sten aber geben & Garben nur fo viel. In einem anfebnlichen Theil bes Ames Blumenthal bat ber Sagelichlag bie gange Ernbte Uebrigens ift er an ben mehrften Dertern merberbt. Um Burtebude ift die Erndee troden eingeerndtet. ergiebiger als im vorigem Jahre gewefen. 3m Amte Bederkefa bingegen ift er nicht vollig fo gut geratben, als im Jahre vorher. Un Strob ober Stiegen bat es awar bennahe eben fo viel gebracht, aber er ift nicht fo. ergiebig. Auf niedrigen Reibern fant fich ziemlich viel Gras und Unfraut, vermuthlich wegen bes gelinden Minters, welcher auch mahrscheinlich Sould an ben bielen Daufen mar; boch ift ber Ochaben in biefem Umte ber weitem nicht fo betrachtlich, als an anbern Im Amte Ofterholz icaket man den blesjabrigen Rogfen, bepbes an Roinern und an Stroh, um ben vierten Theil im Gangen hober ober beffer, als bie vorigjahrigen. 3m Gerichte Lebe mar er gleiche falls ergiebiger, allein bennahe ber vierte Theil von



ben Daufen vergebrt. Der Daufefrag mar bier fo ' groß, baf fie bie Dflaugen, ebe fie ju Mehren gelangten, angriffen, fo bag bin und wieber Stude ungenichet geblieben finb; faterbin machten fle fich on ben Gerften, . jogen barauf in bie Garten, und enblich in bie Bohne baufer, fo bag man ben bafelbft angerichteten Schaben auf 10000 Thaler anschlägt. Um Verden ift er ins. besondere sowohl im Stroh als Rorne fehr gut gerathen, und findet man lexteres vielmal reicher und beffer. Sim Gangen mochte mobl wenigftens um 3 bie biebiahrige Ernbte bie vorige übertreffen. 3m Lande Wurften gaben gwar bie Binterfruchte ben beften Unichein gut einer gefegneten Genbte, find aber nur mittelmaßig ausgefallen, welches lediglich ber ungeheuren Menge Daufe Bugufchreiben ift, Die fich in Diefem Jahre, vorgüglich im Lande Burften, hervotgethan haben. Der Rogten, ber weniger gelitten, ift fonft noch mittelmäßig ergiebig, von vorzäglicher Gite und ber Preis bavon bie Laft, ober 40 Malter braunschweiger Maage 67 bis 68 Rible. in Golbe.

#### b) Weigen.

Dieser ift im Lauenburgischen mehr als mitiele mäßig gut eingeschlagen. Um Lünehurg berechnet man bessen Ertrag wie den des Rogtens. Im Amto Gisporn ift er ziemlich ergiebig gewesen. Um Uelzen im Umte Dannenberg und um Saarburg ist ver wenig gebauete, gut gerathen. Im Amte Wilhelms; burg ist man bamit, wegen des häusigen Brandes nicht zusrieden, doch ist er im Stroh gut. Um Samelst und Mindest ist dessen Ertrag nur mittelmäßig, weil er

in ber Schoffegeit ju viel Darre gelitten, weshalb bie Um Müne Stengel neoft ben Mehren mager ausfielen. den ift er im Obers und Unteramte gleich gut gerathen; und bat fo einträglich gefcheffelt, als er gut geftieget; jeboch flebet beffen Dreis, in Rudficht ber Gate, ber himten gu 1 Rthir. 2 ggr. und 1 Rthir. 4 ggr. Burtebude ift beffen Erndte in ben Dafchgegenden im Sangen aut ausgefallen. um Verden ist er zwar nach Berbaltnif nicht fo einträglich als ber Rogten, ins beffen boch auch febr gut, fo bag bie biebfahrige Ernbee ber porigiobrigen völlig gleich ift, und mahricheinlich folde noch übererifft. Der Preis beffeiben ift baber auch swifchen 30 gr. und einem Thaler. 3m Canbe Wurften giebt ber burch ben Daufefrag einen febr Rarten Abgang erlittene, ebenfalls gutes und febr reide liches Debl, aber wenig Connen. Der Prets einer Laft ift 109 bis 110 Mthie.

#### c) Wintergerfte

if im Amte Dannenberg gut gerathen. Um Sameln und Linbeck hat er fich sowohl in der Saufens als Him tenzahl vorzüglich reichlich erwiesen und das Korn ist von großer Gute; eben so im Amte Münden. Um Burtehude ist die Erndte davon, im Werhältnis der andern Felbfrüchte nicht vollends so ergiedig ausgefallen; indessen kann der Landmann doch nicht fehr datüber klagen.

#### d) Wintersaat

wied im Laneburgischen fast gar nicht gebauet. 3m. Mündenschen ist der Extrag so ergiebig gewesen, daß der Simten auf z Rithir. 8 ggr. siehet. Das Wenige,



was davon um Verden gebanet worden, ift wohl gerat then. Dies sowohl als der Wintergerste werden übrisgens, daseibst, wegen vorhandener Local: hindernisse, sowohlich werden, so schiedlich selche auch seyn mögten.

# II. Sommerfrüchte. a) hafer.

Im Lauenburgischen ift er wegen ber anfanglie den Durre und Ralte, und nachberigen talten Daffe awepiaufig geworden, und überhaupt ichiecht gerathen. Im Luneburgifchen ift er in ber Amtevoigten Dats tenfen nur mittelmäßig gerathen, und hat weniger Dies men, als voriges Jahr, jugebracht, ob er gleich übris gens giemlich gut eingetommen ift. Man bat im Durchicuite von einer Dieme 24 bie 24 Simten weißen Safer gewonnen, fo wie auch bas Strob nur fur ift. Mis Urfac bes Miswachfes giebet man bie Trodnif im Rrubiahr, fowohl zu ber Beit, ba ber Safer gefdet, als geldoffen.ift, an; wedurch er auch zwerlaufig aufgegans gen, und unegal reif geworben, und baber jum Theil auch unreif abgemaftet werben muffen. Der Preis vom weißen Safer ift bafelbft jeht 8 agr. 6 pf., ber bem Rauche hafer 4 bis 5 ggr. ber himten. Um Luneburg bat man aus einer Stiege 3 himten erhalten, er ift abes aleichfalls nicht von gleicher Gute gewefen, weil ju Une fange des Arabjahrs bis gegen bie Beuernote, eine Darre geherrichet, wohntch manches Korn gurfidgeblies ben, bas givar ben bem nachher erfolgten Regen noch geteimet, aber berm Abmahen nicht fo reif geworben if (Unnal gr Jabrg. 26 St.)

wie bas früher aufgewachfene Lorn. Um Celle bat bie Stiege etwas über 2 himten gegeben. 3m Amte Giff. born fallet bie Ernbte bavon, gegen gute Sabre I Theil an Stiegen und eben fo viel an Rornern gurid. and ift er febr ameplanfig gewefen. Um Uelten mib in ben Aemtern Bobenteich und Oldenftadt ift er an ben meiften Orten aut gerathen, weil ber burd anfange lide Darre merft jurudgebliebene,. noch nadermadien iff. Dod bat bas Rorn bes lettern nicht villig ante Reife erhalten. Im Amte Dannenberg find die Commerfracte faft durchgangig foleche gerathen, weil bie Sibe und Trodnif in bie Saatzeit fiel und ju lance anbielt. Der Safer ift faft ganglich mifrathen; er mar Enri im Stroh, zweplanfig und alfo folecht am Rorn. In ben Sanbfelbern hat man taum bie Aussaat, und auch bie nicht immer wieder erhalten; in tiefen Keldern mar er bagegen, eben fo wie ber Rogten, aut. Laarburg if er ziemlich gut gebieben, im Amte Wilhelmsburg hat er vorzäglich gefcheffelt und gediemet. um Sameln ift er gut, um Einbect bagegen febr Schlecht, fowohl in ber Saufen als Simtenzahl gefathen. woran gleichfalls bie Darre fould war, welche bas Anfe Beimen binberte. Um Gottingen ift bas Commerfelb faft burchgangig febr ergiebig gewefen, bas Brachfelb hingegen mittelmäßig. Um Minden ift er, vorzäglich im Oberamte, fo gut gerathen als eingefommen; und sbaleich er in Abficht ber Stiegen, bes Scheffels, bes guten Rorns und brauchbaren Strofes die Gigenthamer nicht getäufchet, fo fteht bennoch ber himten ju to agr.



im Dreife. Der fpat gereifte bebalt in Gute und Gie wichte vor bem frühern einen gar mertlichen Boraug. Im Diepholzischen ift er weniger als misselmäßig ger wesen. Im Bremischen, insonderheit in den Zemtern Lilienthal und Blumenthal schien er reich, sowohl im Strob als Korn ju werden; allein Sturm und Regen legte ton au oft nieber, auch ift er faft nirgend trote ten eingeernbtet, baberand nicht mehlreid. 3m Octos ber stieg die Laft auf 45 Athlr. in Golbe. Um Burtes bude ift er im Gangen gut. gerathen ; im Amte Ber dertefa bat er von ber Durre gelitten, giebt menig Stiege, ift aber boch an Korn gut. 3m Umte Ofter, bols mirb ber Ertrag bavon bem vorigjahrigen gleich ges fcaget. Um Verden ift er fehr gut im Strob und Dagg, vornemlich viel beffer und fdwerer von Rorn. Der Preis berfelben ift baber auch jest ber mittlere, von 22 mgr.

### b) Sommergerste

tft im Lauenburgischen, wie in der Amtsvoigten Pattensen, in diesem Jahre gleichfalls nicht sonderlich gerathen und zweplanfig aufgegangen. An den wents gen Orten, wo er gebauet wird, hat im Durchschnitt jede Dieme einen himten gegeben. Um Lüneburg hat man von einer Stiege 2 himten geerndret. Bas indefien von der verschiedenen Gate des hafers gesagt worden, gilt auch vom Gersten. Im Amte Gishorn hat es gleichfalls eine gleiche Bewandpis mit der Gerste, wie mit dem hafer. Der wenige, weicher um Uelzen gebanet wird, ist gut gerathen. Um hameln und

Minbed hat er fich fomobil in ber Baufens als Dimen. acht porzäglich reichlich erwiefen, und bas Korn ift von arober Gate. 3m Diepholzischen ift man gleichfalls damit aufrieden. Im Bremifden ift er um St. Jan gen und in ben umliegenben Wegenben aberaus gur ger rathen, man bat aber viel burd bie nafte Ernbtezeit verlahren, auch bielten fic bie Rbener febr weich, fo baf fie muften getrodnet werben. 3m Umte Bebers Lefa banet man Commer:Rogten, ber gut ju gerathen pfleat, aber in biefem Jahre auch von ber Darre gelitten hat. Unfer bertiger Correspondent außert bieben ben Bunid, daß jemand beffen Berhaltnif gegen ben Bine ter Rogten ficher ju beffimmen, hieburd veraniaffet werben mogte, ba man noch nicht barüber einig fen, ob ber Auban beffelben vortheilhaft, ober im Gangen nache theilig fep. 3m Berichte Lebe ift ber Gerfie Ertrag pur mittelmäßig gewefen; Die Danfe haben wenigftens Die Balfte bavon verwuftet, und mander Bauer bat micht einft bie tauftige Ginfaat jurud erhalten, Verben ift er febr gut gerathen, somobl im Strob ale im himten , indem die vorigiabrige Urfache des Spies machies, Die Blaffe, nicht eintrat. Der Danfefras. ber anbermarts große Berbeerungen angerichtet, bier auch nicht viel gefcabet. Eben biefer Danfefras ift aud der Grund, weshalb viel Gerfie unterhalb nach Burtebube bingegangen, woburd beffen Dreife ficher geblieben, und noch jest auf 17 bis 12 mar. Rebet. 9m Lande Wurften ift ber, welchen die Manfe übrig geles fen, im Gangen nicht tornigt, b. b. nicht volltemmen 'and:



ausgewachfen, mithin jum Bierbrauen und Debl nicht fo geschick, wie fonft. Der Preis ber Laft if. 48 Rthir.

(Der Schluß folgt im nadften Stade.)

## XV.

## Miscellaneen.

2) Krankheitsgeschichte in Einbeck, vom Jahre. 1790.

In den Monathen Januar und Jebruar bauerte der Keichbusten einzeln fort. Sey der anhaltenden gelinden, daben seuchten und oft fürmischen Witterung, war ren Catarrh, halsentzundung, Geschwulft der Mandeln und Ohrendrüsen, husten und Sphermeren die gangbarsten liebel. Engbrüstige, Schwinds und Wassersüchtige, und alle Cachectische litten während dieser Zeit ausserordentlich start. Im März wurden mehrere mit hiszigen Abeumatismen vongalligter Art befallen; die sich aber ben zeitigen Ausseleungen durch einen kritischen Schweiß endigten. Die hals und Mandelentzundungen waren als Folge ber seuchten Witterung auch nicht seiten.

Im April breiteten fich die hinigen, galligten Abeumatismen immer weiter aus, und waten gemeis niglich mit Seitenstich verbunden; barmiber Anslees Bb 3 -

rungen und das Emplastrum oxycroceum auf die schmerzhafte Stelle gelegt, die besten Dienste thaten, und die Gefahr der Krantheit gleich abwendeten. Im May und Junius wurden, ausser chronischen Krantbeiten, teine Uebel weiter wahrgensminen. Im Justius zeigten sich zuerst die Masern, und mit selbigen der Friesel nur sporadisch und daben sehr gutarig. Im August und September wurden die Masern epides misch und sporadisch kamen Diarrhden und Ruhr zum Borschein, ohne jedoch tödlich zu werden.

Im October, November und December fant ben fich auffer rheumatischen Beschwerden teine Krantheiten weiter ein. Rg.

2) Ankundigung des Prorectorat : Wechsets auf der Georg : August Universität, den zem Jan. 1791. bep der Abreise der königlichen Prinzen von Göttingen. \*) Aus dem Lateinischen des Hrn. Hofr. Henne, überset von Hr. August Wilhelm Schlegel.

Akademische Mitbürger. Die ungewöhnlichen Gefühlen und nicht ohne Rabi rung bes herzens fundigen mir Euch diesmal, ben beri gebrach

Der nunmehr zu Göttingen vollendete Aufeurhali brever königlichen Prinzen aus dem hieligen Chur hause, verbient in der Geschichte ber einheimischen Lundesbegebenheiten unvergestlich zu bielben, und wied obige Ankandigung, den Lesern der Aunalen ein angenehmes Erinnerungsmittel baran gewähnen. A.b. S.

A STATE

gebrachten Ginrichtungen gemäß, ben feverlichen Bechs fel des Prorectorats an, ba es unfrer Atabemie fo nah bevorfteht, ihrer glanzenbften Bierde beraubt ju merben. Die Abreife ber Durchlaucheigften tonigl. Pringen, bie ben Aufenthalr ben une, bald mit bem Sig in der Refis beng vertaufden werben, bat bie Beiterteit diefes Tages, den wir fonft burch theilnehmenbe Freude aber bas glade lich geführte, mit bewilltommenben Buniden fur bas neu angetretene Amt, feftlich ju begeben pflegten, gleiche fam bewolft und feine Ausficht getrabt. Mannichfale tige Betrachtungen bieten bey biefer Belegenheit fic uns bar, und ermeden verfcbiebene Regungen in unfern Gemathern. Unfer gudbigfter Monard hat und mars big geachtet, fo toftbare Pfanber ber toniglichen Gulb uns anguvertrauen. Wir haben die ebelften Junglinge por unfern Augen aufmachien, und fie in der Periode bes Lebens, mo über bas Gange beffelben in Anfehung bes ju ermartenben Gluds ober Elenbs, ber beitbrine genden ober verberblichen golgen für ben Staat, entichies ben gu werben pflegt, gubmliche Fortidritte machen, an Geift und an Rorper gebeiben, erftarten, bluben und fic bilben feben. Auch ber Butritt au ihnen war uns vergonnt; oft haben wir bas Glad ihrer Unterrebung und Sefellichaft genoffen: unt welche Gute, welche Leutfeligkeit haben fie nicht jedem unter uns bewiesen! Bhre Privats und bffentlichen Lebrer aber (benn auch einige ber hiefigen Sorfale baben fie burch ihre Gegens wart geehrt, und unter bie Babl ber Buborer fich aufe nehmen laffen) haben fie in einem Grabe lieb und 85 4

1

13

K

ni.

wt.

ing.

M

werth gehalten, wie man es nur von guigearteten, ettem Gemuthern erwarten barf, und nicht von allen erfahrt.

Der Subrer ber bren tonigliden Pringen, Deffen Berbienfte von allen, bie ibn tennen, fic bas marmite Lob erwerben, hat, nebft ihren übrigen Begleitern, nide ohne Theilnahme an ben Gegenftanben, bie ihn bier umgaben, unter uns gelebt, bat vielmehr ben lebhaftes fen Gifer far die Gefcafte und ben Birfungefreis bes afabemifchen Lebens geauffert; alle, find uns fo gemes gen und geneigt gemefen, bag wir fie lange und ernfte Biele, und febr betrachtliche lich vermiffen werben. Bortherie find für uns aus bem biefigen Anfenthalte ber toniglichen Dringen, erwachfen; und biefe werben mit ihrem Anbenten unter uns jurudbleiben. Gine bichft Schatbare Birlung ihres Sierfenns ift es, bag ber Ams blick fo edler Zweige bes Konigsftammes, Die Anbanglichs feit an ihren Bater und an bas tonigliche Saus um fe tiefer unfern Bergen eingeprägt bat. Wie wirtfam auf Die Berfeinerung ber Sitten mußte nicht bie Gegenwart toniquider Dringen, und die ihnen gebubrende Ches furcht, ber gegonnte Butritt gu ihnen, bie Cour, und Die Bugiebung gur Tafel fepn! Abr, geliebte Dicbars ger! habt bes beneidensmeithen Borgugs genoffen, ben toniquiden Dringen aufwarten zu burfen, und zu ihrer Tafel gezogen zu werben. Das Gefühl ber end au Theil geworbenen Chre, mußte end fomeideln und ber wegen, end ber Schuchternheit und Berlegenheit ju entwohnen, bie bemm Butritt ju ben Großen auf unfer Getragen so leicht ungunftig einwirft, Sie felbft, die tonigs



Bnigliden Dringen, baben bas, ben benen, bie burd thre Geburt über andere erhoben find, fo feltene Glud gehabt, bas Drivatleben und feine verichiebenen Stanbe, augleich die eigentliche Befchaffenheit und die verschiebes nen Arten menfchlicher Angelegenheiten und Beftime mungen, famt ber mannichfaltig abweichenben Dente art ber Menfchen tennen ju lernen; bas Glud, von tonicider Dracht und bom taufdenben Glang ber Bofe einige Sabre entfernt ju fenn, und bas ju boren. mas jum angenehmen und gludlichen leben nothwendig erforbert wird, und, was boch felten jum Ohre bes Rurs ften gelangt, bie nur von Soflenten umringt finb; bas Slud, unter einem Rreise von Menfchen zu leben, Die vot vielen anbern fich von Berberbnif frev ethalten bas Den: Denn gewiß muß jeber bie alabemifche Mugend. von ben Ranften ber Berftellung und ber Schmeichelen, und die Lebensart ber Gelehrten von der Berberbenbeit frenfprechen, die der Reichthum und bas Boblleben bes Sofes gewöhnlich erzeugt. Oft haben weife Dans ner gewünfcht, Ronige und Kurften mochten im Drivats leben erzogen werden; alebann wurden fle ihre Borgige recht gebrauden lernen, und burd Gorge für ihr einnes mabres Beftes auch ihren Pflichten gegen bas Boll und ben Staat Genuge leiften. Dief, (fo haben fiemit Recht behauptet ) fann nur von benen ermartet me ben, welche bie verschiebnen Stande ber Barger ber fudt und gefden haben, bag Unverborbenbeit ber Bite' ten, Ginfachheit und Rechtschaffenbeit unter benen woone; bie am entfernteften vom Doje leben; welche'



Die Beihnungen, die ber nühlichsten Classe, ber Barger burch Fieiß, Ankrengung und Beschwerbe zu Theil wert ben, tennen gelernt haben, und in die geheimen Triebe sebern, in die wichtigen, vielfach in einander eingreis senden Werhältnisse des häuslichen und bürgerlichen Lebens eingedrungen find. Andre hingegen mussen ber bens eingedrungen find. Andre hingegen mussen ber Sameichler, beren Nachstellungen die ganze Lage der Barken überhaupt schon gefährlich für sie macht, zum Raube werden, und so geht nach und nach alles, was die Natur ihnen von eblen Anlagen verlieben hatte, in Berberbiheit zu Grunde.

Bebt giebt nunmehr unfre theure Pflegerin, Geors gig Angufta, die ihr anvertrauten Pfanber bem toniglis den Bater jurud, mit ber Uebergeugung, bag fie bas Urtheil bes Monarden über ihre Trene in Erfaffung ber aufertegten Pflichten nicht fchenen, baf fie ben Ausspruch. thun burfe, es babe taum ein gladlicherer Erfolg er reicht ober erwartet werben tonnen, wenn fie ju Saus und unter ihrem Bolt erzogen maren, ba in ber gangen Worfahrungemeife beum Unterricht und ben ber Ergie: hung ber Rindheit und Jugend, die englische Mation m viel auf hergebrachte Sitte und Gewohnheit halt. als baf fie, burch bas Bepipiel ber Teutschen, fich folle ten bemegen laffen, Ginrichtungen biefer Art zu verbeit fern. Die toniglichen Dringen außern bev ihrem Abfciebe von uns in Mienen und Borten Empfinbungen bes Bohlmollens, und verfprechen, unfre Ergebenheit gegen fie ftets in gewogenem Anbenten ju behalten.



Do haben wir also boch unter ben tranrigen Regungen, womit wir fie begleiten, Anlaffe jur Freude. Ben muß es nicht entguden, wenn feine Boglinge an jeder Art bes Werthes junehmen und bluffen, wenn zwifchen ibm und ihnen gegenfeitiges Bohlwollen und Liebe berricht? Bir freuen une baber, und erheben unfern Geift au froheren Ausfichten; wir find erftillt von den großen Doffnungen und Erwartungen, ju benen Eure Aniagen, eble Pringen! - es fep uns erlaubt, Euch als gegens wartig angureben - ber Buch icon gu eigen gemachte Berth, und bie Ausbildung die Euch vor fo vielen gurs fien ju Theil geworden ift, berechtigt. Bir wenben une mit unfren Bunfchen an bie Gottheit, und bitten, ihre Borfehung moge Euch fo leiten, daß ber Saame ber Tugend , ber icon in Burer Seele gefeimt und Burgel getrieben, jur Bervorbringung berelider Rracte ger beihe: bag Ihr jebe icone Rraft Eures Seiftes ju meifer und ruhmvoller Thatigfeit anmendet; bag bas mahre und innige Gefühl für Religion immermebr gur bauern, ben und feften Gefinnung in Euch werbe; bag enblic ber giftige Sauch ber Schmeichler, bie burd friechenbe Unterwerfung und gefdmeibigen Sclavenfinn bie Ge muther bes Rurften beito ficherer ju umpricen miffenje abgeneigter offene und icuiblofe Seelen find, Betrug an argwohnen, fich niemable Euch naben burfe. benn ber Erfüllung ber großen Zwede entgegen, ju'bes nen 3br geboren und erzogen fend! 3br lebt nicht für Buch, fonbern für ben Renig, für bas Baterland, fas bie Menfoheit. Bon Menfchen, bie ihr Glud, ibre Gebutt

Geburt erhöht und verherrlicht hat, werden auch große und herrliche Borfage, Gutschließungen und Thaten ers wartet. Geht unter frendigen Ahndungen und warmen Bunfden Buch jugithaner herzen, und last une ein getiges Andenken unfrer Treue und innigen Ergebens beit ben Buch hoffen! — \*)

Da uns bey ber blesmaligen Ginlabung an End. atademifde Mitburger, die Umftande felbft einen Ges genftand barbeten, ber uns alle in einem fo vorzäglichen Grabe befchaftigt, fo ichien es unnothig, fic aber frembe Gegenftanbe ju verbreiten, um ben Inhalt ober Odmud unferer Anrede baber au entlehnen. Es in also nichts mehr abrig, als bag wir End ben fenerliden Aufzug ane tanbigen, ber am gten Januar gehalten wirb. Prorectorat wird unferm murbigen Lebrer, bem Berin Geb. Juftibrath, Johann Stepban Dutter, abertragen werben, ber fich icon burd breymalige guhrung beffelben um die Atabemie verdient gemacht bat, und mit bem ausgezeichnetften Gifer, mit ber thatigften: Sorge für Guer Bobl, atabemifche Mitburger, und far bas gemeine Befte arbeitet. Beweift ibm alfo Eure. Berthichabung und Chrerbietung baburd, bag 3hr Euch an ber Reverlichteit einfindet, die Reben in ber ichidifs den Stimmung anhort, und Bud ben Gedanten lebbaft erneuert: Sutes Betragen, Beobachtung ber Gefete,

Uns

<sup>\*)</sup> Roch genoß bie Universität die unerwartete Freude, Ihro Konigl. Sobeiten mit ihren Begleitern ben ber Feverlichkeit gegenwärtig zu seben.



Unverborbenheit ber Sitten, Tugend bes Burgers und bes Menfchen werde wefentlich ju Guerm Glud erfobert, und ohne biefe tonne teine Art ber Arbeiten und Bemis, hungen mit ermunschtem Fortgange belohnt werben.

3) Schreiben aus bem Luneburgischen, ben neuen gandestatechismus betreffend.

Echem ben Lüneburg, ben 26sten Jan. 1792.

Was wir vor brey Jahren (S. diese Annalen zr Jahrg.

St. 1. S. 142.) mit freudiger Sehnsucht erwarteten, bas ist, Dant sey es ber alles leitenden Fürsehung! — geschehen. Diese schonen Hofnungen bes Baterlandes sind nunmehr in reichlichem Maaße erfüllet worden. Die unter bem Consistorio zu Dannover stehenden Pros vinzen haben einen neuen Landescatechismus erhalten, durch hohe landesväterliche Fürsorge; der in jeder Hins sicht die gerechten Erwartungen der Einwehner übertross sen dat; man mag auf seine Einrichtung, oder auf seinen Preis; auf seine Reichhaltigkeit, oder auf die dündige Rurze; auf die Art der Einsührung, oder auf die milde Rachschund Unterstähung der Armen hieben sehen. —

Diefes nene Lehrbuch ift zwölf Sogen ftart, und toftet bich nicht mehr als Einen guten Grofchen. Es enthält in acht Abschnitten die chriftliche Glaubenss und Sittenlehre. Sierauf folget eine meisterhafte Religionsigeichichte; bann folgen Lieberverse nach ber Ordnung ber Abschnitte in bem Katechismus, die aus den besten Gesangen unstret Religionsbichter entlehnet find. Den



werth gehalten, wie man es nur von gutgearteten, eblen Gemuthern erwarten barf, und nicht von allen erfahrt.

Der Suhrer ber brey tonigliden Pringen, Deffen Berbienfte von allen, die ihn tennen, fic bas marmfte Lob erwerben, bat, nebft ihren übrigen Begleitern, nicht ohne Theilnahme an ben Gegenständen, Die ibn bier umgaben, unter uns gelebt, bat vielmehr ben lebhaftes Ben Gifer fur die Geschäfte und ben Birfungefreis bes afademifden Lebens geauffert; alle, find uns fo gemes den und geneigt gemefen, bag wir fie lange und ernfte "Hich nermiffen werben. , Biele, und febr beträchtliche Bortheite find fur uns aus bem biefigen Anfenthalte ber toniglichen Pringen, erwachfen; und biefe werben mit ihrem Andenten unter uns gurudbleiben. Eine bedit Schatbare Birtung ihres Bierfenns ift es, bag ber Ine blick fo ebler Zweige bes Konigsftammes, Die Anbangliche feit an ihren Bater und an bas tonialide Saus um fe tiefer unfern Bergen eingeprägt bat. Bie mirtfam auf Die Berfeinerung ber Sitten mußte nicht bie Gegenwart tonigitder Dringen, und die ihnen gebahrende Gbre furcht, ber gegennte Butritt gu ihnen, die Cour, und Die Bugiebung gur Tafel fepn! 3br, geliebte Dicbars ger! babt bes beneidensmerthen Borgugs genoffen, ben tonigliden Dringen aufwarten ju burfen, und ju ibrez Tafel gelogen ju werben. Das Gefühl ber euch au Theil gewordenen Chre, mußte end ichmeideln und ber wegen, ench ber Schuchternheit und Berlegenheit gu enewohnen, bie bemm Bueriet ju ben Großen auf unfer Getragen so leicht ungunstig einwirtt, Sie felbft, bie tónias



Bnigliden Pringen, baben bas, ber benen, bie burd ibre Gebart über anbere erhoben find, fo feltene Glud gehabt, bas Privatleben und feine verfchiedenen Stande. augleich bie eigentliche Befchaffenheit und bie verschiebes nen Arten menfchicher Angelegenheiten nub Beftime minngen, famt ber mannichfaltig abweichenben Dente art ber Menfchen tennen ju lernen; bas Glud, von foniglider Pract und bom taufdenben Glang ber Sofe einige Sabre entfernt ju fenn, und bas ju boren. mas zum angenehmen und gludlichen Leben nothwendia erforbert wirb, und, was boch felten jum Ohre bes Rurs ften gelangt, bie nur von Soflenten umringt find; bas Siad, unter einem Rreife von Meniden an leben, Die vot vielen anbern fich von Berberbnif frev erhalten bas Den: benn gewiß muß jeber bie alabemifche Jugend von ben Ranften ber Berftellung und ber Schmeichelen. und die Lebensart ber Gelehrten von ber Berborbenbeit Repiprechen; Die ber Reichthum und bas Boblieben des Sofes gewöhnlich erzeugt. Oft haben weife Dansner gemunicht, Ronige und Kurften mochten im Drivate leben erzogen werden; alsbann wurden fle ihre Botjuge. recht gebrauchen lernen, und burd Gorge für ihr eignes mabres Beftes and ihren Pflichten gegen bas Boll und ben Staat Genuge leiften. Dief, (fo baben fiemit Decht behauptet) tann nur von benen ermartet me ben, welche bie verichiebnen Stande ber Barger bes fudt und gefden baben, daß Unverbotbeubeit ber Biti' Einfachbeit. und Rechtschaffenbeit unter benen woone; die ant entfernteften voni Sofe leben; welche



Die Belohnungen, die der nühlichken Elasse, der Bürger burch Rieiß, Anstrengung und Beschwerde zu Theil wers ben, tennen gelernt haben, und in die geheimen Triebe federn, in die wichtigen, vielsach in einander eingreis senden Werhältnisse des häuslichen und bürgerlichen Lebens eingedrungen sind. Andre hingegen mussen bers nabe unvermeidlich den selbstischtigen Absichten der Samteller, deren Nachkellungen die ganze Lage der Barken überhaupt schon gefährlich für sie macht, zum Raube werden, und so geht nach und nach alles, was die Natur ihnen von edlen Anlagen verlieben hatte, in Berberbieit zu Grunde.

Bebt giebt nunmehr unfre theure Dflegerin, Geors gia Augusta, die ihr anvererauten Pfander bem toniglis den Bater jurud, mit ber Ueberzeugung, baß fie bas Urtheil des Monarden über ihre Treue in Erfüllung ber aufertegten Pflichten nicht fdeuen, bag fie ben Ausspruch. thun burfe, es babe taum, ein gludlicherer Erfola er reicht ober erwartet werben tonnen, wenn fie ju Sans und unter ihrem Bolt erzogen maren, ba in ber gangen Werfahrungsweise beym Unterricht und bey ber Ergie; bung ber Rindheit und Jugend, die englifche Mation an viel auf hergebrachte Sitte und Gewohnheit halt, als baß fie, burch bas Bepfpiel ber Teutschen, fich folk ten bewegen laffen, Ginrichtungen biefer Art gu verbeit fern. Die toniglichen Dringen außern bev ihrem Abe foiebe von und in Dienen und Borten Empfinbungen bes Bohlwollens, und verfprechen, unfre Ergebenheit gegen fie fets in gewogenem Anbenten an behalten.

Ð١



Do haben wir alfo boch unter ben traurigen Regungen, womit wir fie begleiten, Anlaffe jur Breube. Ben muß es nicht entzuden, wenn feine Boglinge an jeder Art bes Berthes gunehmen und blufen, wenn zwifchen ibm und ihnen gegenfeitiges Wohlwollen und Liebe berricht? Bir freuen une baber, und erheben unfern Geift gu froheren Ausfichten; wir find erfüllt von ben großen Soffnungen und Erwartungen, au benen Bure Anlagen. eble Pringen! - es fep uns erlaubt, Euch als gegens wartig angureben - ber Euch icon gu eigen gemachte Berth, und bie Ausbildung die Buch vor fo vielen Rurs ften ju Theil geworden ift, berechtigt. Bir menben und mit unfren Bunfchen an bie Gottheit, und bitten, ihre Borfebung moge Buch fo leiten, daß ber Saame ber Eugend , ber icon in Eurer Seele gefeimt und Burgel getrieben, jur Bervorbringung berrlicher gruchte. ger deihe; bag Ihr jede fcone Rraft Eures Geiftes ju meifer und ruhmvoller Thatigfeit anwendet; bag bas mahre und innige Gefühl für Religion immermehr gur bauerne ben und feften Gefinnung in Euch werbe; bag enblic ber giftige Sand ber Schmeichter, bie burch Ertechenbe Unterwerfung und geschmeibigen Sclavenfinn bie Bes muther bes Rurften beito ficherer ju umfiriden miffenje abgeneigter offene und iculblofe Seelen find, Betrug Ju argmohnen, fich niemable Euch naben burfe. benn ber Erfüllung ber großen Zwede entgegen, gu'ber nen Ibr geboren und erzogen fend! Ihr lebe nicht fic Euch, fonbern für ben Ronig, für bas Baterland, für bie Menfcheit. Bon Menfchen, bie ihr Glud, ihre Gebnet



Geburt erhöht und verherrlicht hat, werden auch große und herrliche Borfage, Entschließungen und Thaten erz wartet. Geht unter freudigen Ahnbungen und warmen Banfchen Buch zugethaner herzen, und laßt une ein gutiges Andenken unfrer Treue und innigen Ergebens heit ben Buch hoffen! — \*)

Da uns ben ber biesmaligen Ginladung an End, atabemifde Mitburger, die Umftande felbft einen Ge genstand barboten, ber uns alle in einem fo vorzäglichen Grade beichaftigt, fo ichien es unnothig, fich über frembe. Gegenftande ju verbreiten, um den Inhalt ober Somud unferer Unrede baber ju entlehnen. Es is also nichts mehr abrig, als daß wir Gud ben fenerligen Aufzug ans tunbigen, ber am gten' Januar gehalten wirb. Drorectorat wird unferm murbigen Lehrer, bem Beren Geb. Justigrath, Johann Stephan Putter, abert tragen werben, ber fich icon burd breymalige Rubrung beffelben um die Alademie verdient gemacht bat, und mit bem ausgezeichnetften Gifer, mit ber thatigften. Sorge für Guer Bobl, atabemifde Mitburger, und far bas gemeine Befte arbeitet. Beweift ibm alfo Eure. Berthicatung und Chrerbietung baburd, bag 36r Gud au der Reperlichteit einfindet, die Reben in der ichidlis den Stimmung anbort, und Qud ben Gedanten lebhaft erneuert: Sutes Betragen, Beobachtung ber Befebe, Uns

<sup>\*)</sup> Roch genoß bie Universität die unerwartete Breude, Ihro Königl. Dobeiten mit ihren Begleitern ben ber Feperlichfeit gegenwärtig ju feben.



Unverborbenheit ber Sitten, Engend bes Burgers unb bes Menfchen werbe wefentlich ju Guerm Glud erfobert, und ohne biefe tonne teine Art ber Arbeiten und Bemas, hungen mit ermanschtem Fortgange belohnt werben.

3) Schreiben aus bem Luneburgischen, ben neuen Landestatechismus betreffend.

Echem ben Luneburg, ben 26sten Jan. 1791. Das wir vor brey Jahren (S. diese Annalen ir Jahrg. St. 1. S. 142.) mit freudiger Sehnsucht erwarteten, bas ist, Dant sey es ber alles leitenden Fürsehung! — geschehen. Diese schonen Hofnungen des Baterlandes sind nunmehr in reichlichem Maaße erfüllet worden. Die unter dem Consistorio zu Hannover stehenden Prosdingen haben einen neuen Landescatechismus erhalten, durch hohe landesväterliche Fürsorge; der in jeder Hinssicht die gerechten Erwartungen der Einwehner übertroff sen hat; man mag auf seine Einrichtung, oder auf seinen Preis; auf seine Reichhaltigkeit, oder auf die bündige Kürze; auf die Art der Einsührung, oder auf die milde Rachsicht und Unterstähung der Armen hieben sehen. —

Diefes nene Lehrbuch ift zwölf Bogen ftart, und toftet bich nicht mehr als Einen guten Grofchen. Es enthält in acht Abschnitten die chriftliche Glaubenss und Sittenlehre. Hierauf folget eine meisterhafte Religionsigeichidete; bann folgen Lieberverse nach ber Ordnung ber Abschnitte in bem Katechismus, die aus den besten Gesangen unsrer Religionsdichter entlehnet sind. Den



Befdluß machen einige Morgens, Lifchs und Abendger bete — Die fehr fahlich und zwedmäßig, find. —

Die Einführung dieses neuen Lehrbuches ift am gen Januar b. J. oder am iften Sonntage nach Eptsphanias geschehen; wobey das Rönigliche Churfürstliche Consistorium den unter ihm stehenden Predigern aufges geben hatte, eine eigene Predigt über das so sehr passende Evangelium, oder auch über zwey nicht minder schiedliche Wahlterte, Col. III. 16, 17. und Jacobi I. 21, 22. auf diesen Fall zu halten, welche dem hoben Collegio demnächst eingesandt werden sollte.

Und Diefer fcagbaren Lapbeswohlthat hat auch bie gute Aufnahme bes neuen Lehrbuches ganz entfprochen \*). Es ift in unfern Gegenben, und, soviel man horet, auch in andern Provinzen ber beutfchen Staaten unfers Rot nigs

Bie vortheilhaft unterscheibet fich nicht biefe Aufe nahme von ben Streitigfeiten, welche im Sabe 1723. über bie verfuchte Ginführung eines neuen Ratechismus in ben Bergogthumern Bremen und Derben entftanden (G. Soldgers Staatsans aeigen) Es erregte berfelbe ben offentlichen Di beripruch von 30 Schriftstellern, und bie Stanbe festen fic ihm mit foldem Rachbrud entgegen, bag bas neue Lehrbuch verboten und confifcirt murbe. Gine traurige Rolge biervon bauert bis auf den beutigen Tag fort, indem bie niebern Soulen jener Provingen fich mit einem Ratechismus behelfen muffen, ber hinlanglich charafterifirt ift, wenn man nachstehende Frage und Untwort Daraus anführt: "Br. Gind die Gefpenfter aute "ober bofe Engel? Untw. bofe Engel." A. b. S.



nigs febe frendig aufgenommen worden, und die Aels
tern waren febr geneigt und willig, die wenigen Geor
ichen jum Geften ihrer Kinder anzuwenden. Biets
ichafften den Ratechismus ihren Rindern noch weit frikher an, als er eingeführet werden konnte; und an Presdiger und Schallehrer kamen häufige Unfragen, ob die Kinder nun des neuen Ratechismus in der Schule fichmicht bedienen dutften. — Als vollends die Prediger
das erstemal nach dem neuen Lehrbuche katechisitren,
fehlte auch keinem einzigen Kinde der neue Latechismus. —

Getabelt worben ift biefer neue Ratecismus faft gar nicht, ober boch sehr wenig — ein Bunder best bem Landmann, der bekanntlich so sehr an bem Alten Sanget, und wider alles, was neu ift, im Boraus schon eingenommen ist — weil er fich nun einmal gewöhnt hat, jede Reuerung, die mit uoch so geringen Roften verknüpfet wird, als eine Kinanzoperation und neue Auslage anzusehen — weit entfernt, an sein bezwecktes Beste in dergleichen Källen zu benten!

Daher fanden zwar Einige ihrer Mevnung nach einen wesentlichen Manget an dem neuen Lehrbuche darin, daß es tein Beichtsormular enthalte. Dech war dieser Tadel nicht allgemein; sondern taum merkar und ganz ohne nachteilige Folgen. Der Vernünftige siehet es ahne Erinnerung ein, warum das Beichtstrimular weggelaffen wurde; theils um nun nicht mehr bisentlich der Privatbesche das Wort zu reden und so der allgemeinen Beichte nach und nach mehrern Eine

1

gang zu verfchaffen, theils aber, um bie Anbacht mid an gewiffe befrimmte Kormein fclavifc an binden. --· Inbere flegen fic an bie Berichiebenbeit bes. Anfanaes in bebben Ratechiemen; ba ber neue, wie mararlid. won ber Erfenutnif ber Gottheit aus ber Ratur ausneber, und hingegen ber alte Bellifche Ratechismus mir der Rrage anhebet: "Ber bift ba im Stande beines alle gemeinen Berufes?" - Unbefannt mit ber befferen Art bes Rinbetunterrichts, und unfabig ju urtheilen. nahmen fie ihren alten Ratedismus jum Daalftabe bes wenen, und verglichen bant bevbe mit einauber: ben meicher Bergleichung und Bage ber lettere leiche bem weichen mußte, nach welchem fie unterrichtet wor-.- ben waren. - Demungeachtet aber ift bie Lernbegierbe · gleich ftart ben Aeltern, Erwachenen und Rinbern, und ift alfo burd bas nene Lebrond qualeich ein neuer Erles sam Bachfen im Chriftenthum ermedet worben. -

Welch ein Segen fir Welt und Nachwelt taum nun unter göttlichem Bepftande von einem so wohlger rathenen Lehrbuche erwartet werden! Wer weiß es nicht, daß auf den zweckmäßigen Unterricht der Jugend, besom bere bes gemeinen Mannes, so sehr vieles, ja Alles ans thumt? Was der Landmann bis zur Einsegnung ternet, das ternet er gewiß — auf tanftiges Nachholen, Berr beffern — ist mit Sicherheit nicht zu rechnen, webwegen die Landleute auch so sehr mit der Consirmation ihrer Ainter eilen, um sie aus der Schule, das heißt, vom Lernen abzubringen, damit sie den Goschäften der Landswirth:



wirthfcaft, für welche fie bestimmt find, gang fic wibi men tonnen. -

Beil bemnach über bie Manner, welche zuerft bier fen wohlthärigen Gedanten faßten! Beil über bie, wels de ihn unterhielten, nahrten und ausführten! Deil uns ferm Baterlande, baß es nun ein unbranchbares Lehre buch, bas über drittehalbhundert Jahre alt ift, ruhig weglegen tann, nachdem es ein befferes erhalten har, worans seine Jugend mit mehrerer Deutlichteit und Ueberzeugung unterrichtet werden tann!

Endlich muß ich noch der Gnade Seiner Majer ftat, unfere allergnädigsten Landesherrn, ermähnen, welche Ihr gnädiges Wohlgefallen über die Wers austaleung und Abfassung des neuen Landeskatechismus dedurch allerhaldreichst zu bezeugen geruhet, daß Sie ben geistlichen herren Rathen Ihres hannöverischen Consistoriums ein Geschent von 2000 Reichsthalern ges macht haben. \*)

4) Nachricht von einer Prediger Conferenz in, Der Grafschaft Sohnstein.

Soon feit 1772. besteht in hiefiger Graficaft eine Pres

\*) Außer jener Gnade verbient auch noch bemerkt und mit allgemeiner Dankbarkeit verehrt zu werden, daß Ihro Majestät der König, wie auch die Landichaften, ansehnliche Summen bazu bewilliget haben, daß solche undemittelte Einwohner, welche an der Vertheilung aus den Kirchen, und Armenscassen keinen Theil nehmen, mit Eremplaren des nienen Lehrbuchs unentgelblich versehen worden sind.



biger : Conferent, welche regelmäßig am erften Dienftage jeben Monate ben ben Mitgliedern nach ber Reihe ges Man hat fich bisher nicht bemafet, ihre halten wird. Ginrichtung befannt ju machen. Dun aber icheint bies Pflicht gu fenn, ba einige Beitidriften ihrer gebacht bas ben; in einem fliegenden Blatte gefcahe es fogar mit einem etwas unfanften Ausfalle begleitet, und man weif ja mohl: - audacter semper aliquid hæret. hier eine turge aber mahre, von ben Mitgliedern berfelben Man tommt int beute approbirte Radricht bavon. Sommer um 8, im Minter um 9 Uhr nach einem vers abrebeten Turno irgendme gufammen; ber hauswirth fangt die Arbeit mit einem turgen Gebet an; man fest fich, ofine Rangordnung, um bie auf ben bevorftehenden Monat fallenden Terte eregetifch ju betrachten, und es gieben bierauf, Giner ober Dehrere, Sate ju Prebigten ans felbigen. Bierauf werben die gehaftenen Predigten nad Sauptfas und Theilen angegeben, oud, wenn Jer mand will, Stellen baraus vorgelefen, Pafteraifragen und Zweifel aufgeworfen, und entweder fogleich erdreert, ober an tanftiger Beantwortung vom Secretario in bas Protosoff getragen. Blachbem man die fünftigen Tent wieberum bestimmt bat, wird über liturgifche Angelegens beiten und Odulfachen gefprochen, und bie Conferenz gegen 4 bis & Uhr wieber mit einem Gebet befchloffen. Doch if teinem Mitgliebe bie Conferengefellichaft, De boch bismeilen aus 12 Perfonen beftebet, überlaftig ges mefen, weil eine aufferft frugale Bewirthung, berfelben Sauptgejet ift. Abgefdieben find aus ber Gefellicaft 7012 bon ihrem Entiteben bis jest: wegen Berfetung, bie Daft. Ziegle und Saun, die fie aber von Bett ju Belt noch befuchen; wegen Entfernung, ber Daft. Preu au-Rotenfutte; megen Abfterben, die weil Daft. Ehrhardt zu Oftrode, Leopold zu Appetrode und Vollborth zu Dieberfachsweffen. Gegenwartige Mitglieber finb, aufe fer bem Beren Sup. Roigsch ju Ilfeld, bie Paft. ju Sulghann, Oftrobe, Steigerthal, Appenrobe und Mies Auch haben bie Paft. Leopold gn berfachswerfen. Leimbad, Ereffel ju Crimberobe und weil. Wolf git Befenrode, Limburg ju Bofieben im preug. Sohnftein. Grabe ju Rerbhausen ad St. Blatii und 20 ja mehrere Canbibaten, beren viele icon in Predigts und Schulame tern find, fie oft befuchet. 3m Jahr 1789. entwarf fic bie Confereng, Gefete, die man gern einem jeben auf Berlangen vorlegen wirb.

Leopold, Pr. zu Appenrode im Hohustein. p. t. Secret.

## XVI.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Hanndverschen Churlande, vom October, November und Oecember 1790.

Bey nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rudes sicht zu nehmen, was in dem ersten Stude der Annalen vierten Jahrganges S. 218. theils wegen der Munzsorten, theils wegen bes in einigen Provinzen auf dem Bleische rubenden Licents angeführt worden.



## Detober

| -                  |      | Rindfleisch Ralbfleisch beftes gerin |    |     |     |      |    |     | Odmeis<br>nefteisch |     |
|--------------------|------|--------------------------------------|----|-----|-----|------|----|-----|---------------------|-----|
| , , , , , ,        | 1    |                                      | ge | :8  |     |      | q  | es  | 3                   | eis |
| ·                  | P    | _                                    | P  |     | P   |      | _  | fd. | PI                  | ð.  |
| 1, 5               | 99   | pf                                   | 99 | pf. | àũ  | pf   | яg | pf. | 99                  | Þ   |
| Münden             | 1    | 10                                   | i  | 8   | 1   | 10   | 1. | 8-  | ī                   | 10  |
| Gottingen .        | 2    | -                                    | -  | -   | 2   | -    | 1  | ijΟ | 2                   | -   |
| <b>Northeim</b>    | 2    |                                      | -  | -   | 2   | -    |    |     | , 2                 | -   |
| Einbect            | 2    |                                      | I  | 10  | 2   | -    | 1  | 8   | 2                   |     |
| Clausthal          | 1    | 4                                    |    | -   |     | 1    | 1  | 6.  | 1                   | 8   |
| Osterode           | 2    |                                      |    | 0   |     | 06   |    |     |                     | 10  |
| Hannover           | 1 1  |                                      | 4  | 8   | 2   |      | _  | 1   | 1                   | 10  |
| Zelle              | Ji.  |                                      | 1  | 6   |     |      | ١. | 6   | 2                   | _   |
| Uelzen<br>Luneburg | 1    |                                      |    | 6   |     |      |    |     | 2                   |     |
| <b>Caarburg</b>    | - Li | 9                                    | li | 6   |     |      | Ī  | 6   |                     |     |
| Quarranty          |      |                                      | ľ  | "   | 100 |      | 1  | ١٠  | -                   |     |
| Lauenburg .        | 1    |                                      |    | -   | 2   |      | 1  | -6  | 2                   | 6   |
| Raneburg           |      |                                      |    | 3   |     | 9    | 1  | 3   |                     | 6   |
| Burtehude<br>Stade |      | ł                                    |    | 12  | i   |      |    | 1.  | ľ                   | 1 - |
| Lebe               |      |                                      |    | _   | 1   | 2    | _  |     | ١.                  | 8   |
| Repe               | - 1  | Ί,                                   | 1  | 1   | 1   | 1    |    |     | -                   | `   |
| i .                | 1    | 1                                    | }  | 1   | 6   | 1    | 1  |     | 1                   |     |
|                    | . }  | ľ                                    | 1  |     | 1   | 1    | }  |     | ł                   | 1   |
|                    | 1.   |                                      |    | 1   |     |      | 1  | 1   | 1                   | 1   |
|                    | - 1  | 1                                    | 1  | 1   |     | 1    |    | 1   | 1                   |     |
| •                  | . }  | 1                                    | 1  | 1   | 1   |      | 1  | 1   | { ⋅                 |     |
|                    | Ι,   | 1                                    | 1  |     |     |      | ١. | 1.  |                     | 1   |
| . ~                |      | 1                                    | 1  |     |     |      | 1  |     | 1                   | 1.  |
|                    | -1   | ·                                    | 1  | 1   | -   | 1    | 1  | 1   | 1                   | 1   |
|                    | 1    | 1                                    | 1  |     | 16  |      | 1  | 1   | ł                   |     |
| •                  | 1    |                                      |    | ł   | 12  | 1.11 | ١. |     | 1                   |     |

#### 17·9 ·

| ٠. |                      |                   | • •               |     |          |                                           |             | _                                       |                            |     |                                                                                                                   | _                      | <u>-</u>                                                                  |                   | • •               |                   |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-----|----------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    | befi                 | flei              | nel<br>Sch<br>ger | in: | R        | oď.                                       | en          | n                                       | )eiţ                       | sen | 5                                                                                                                 | er<br>te               | b                                                                         | a:<br>E           | La<br>But         |                   |
|    | Ø                    | fo                | ge                |     | ٠٤       | hter                                      | ı           | J.                                      | bte                        | n   | 56                                                                                                                | ten                    | S)E                                                                       | ten               | Pfu               | nb                |
|    | 99                   | pf                | 99                | pf  | Rt       | 99                                        | pf.         | Ri                                      | 99                         | pf. | 99.                                                                                                               | pf                     | 99                                                                        | pf.               | ggr               | pf                |
|    | RESTROSES TO SEE STO | 98442008666 646 0 | I                 | -   | 111.11.1 | 22 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 4 8 6 - 6 4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 21 22 22 21 23 2 18 9 23 | 48  | 12 10 12 13 14 15 14 15 14 15 14 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 44     4   6   6 8   - | 10 76 80 97 89 79 8 8 8 9 7 8 9 7 9 8 8 8 9 7 8 9 7 9 8 8 8 9 7 9 8 8 8 8 | 848   4   4   666 | 34434003033333333 | 8888400406633 634 |



## November

| Rindfleisch Ralbsteisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rindfleisch Ralbfleisch Beftes gerin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schwel.  |
| . 1 1 4(9 1 1 5) 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ď.       |
| 99 pf. 99 pf 99 pf. 99 pf. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pf.      |
| ben 1 10 1 8 2 2 1 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | to       |
| higen   2 2 4 2 - 2<br>beim   2 1 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _        |
| heim 2 — — 1 8 — 2 ect 1 10 1 8 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ect   1 10 1 8 1 10 1 8 2<br>sthal 1 8 1 4 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8        |
| 000 0000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| 10pen   2 - 1 8 2 4 2 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       |
| 1 8 1 4 2 2 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       |
| n   1 8 1 6 2   1 4 2   1 5 1 5 1 5 2   1 4 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2 2   2 1 2   2 1 2 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1 2   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 | _        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| churg [1 9 1 6 2 — 1 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| enbura   1 9 2 - 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u> |
| sburg 1 9 1 3 1 9 1 6 1 sebude 1 9 1 3 1 6 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6        |
| ehude 19131613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6        |
| 1 9 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | } .      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |



| Hei<br>beftes<br>Pfo.                                       | ger<br>ger                              | rin<br>18 | ì | od                                                                               |     |   | )eig | io.   | 1                                                                                            | seri<br>fte<br>sten | Ь              | er | Lai<br>But<br>Pfu                       | ter          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----|-----------------------------------------|--------------|
| 99 pf                                                       | _                                       | pf.       | - |                                                                                  |     | _ | 99   | _     |                                                                                              | pf.                 | -              | pf | ggr.                                    | pf.          |
| 1 8 8 4 2 0 0 8 8 9 6 6 6 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           |   | 2017<br>166<br>188<br>1716<br>1616<br>1616<br>1616<br>1716<br>1616<br>1716<br>17 | 8 8 | - | 23   | 8 9 4 | 12<br>10<br>10<br>12<br>16<br>11<br>13<br>15<br>16<br>13<br>14<br>10<br>13<br>15<br>14<br>13 | 4 8                 | 98889888798897 | 8  | 444400000000000000000000000000000000000 | 44 400406636 |

## December

|                   |      | nd<br>les |     |      | Rober | •   | lei<br>get | - 1 | neften | app  |
|-------------------|------|-----------|-----|------|-------|-----|------------|-----|--------|------|
|                   | B    |           |     | 8    | P     |     | D<br>30    | 6   | 9      | 6,13 |
|                   | 99   | pf.       | 98  | pf.  | 99    | pf. | 99         | pf. | 48     | pf.  |
| Münden            | 1.   | 10        | I   | 8    | - 2   |     | 1          | 9   | t      | 9    |
| Gottingen.        | 2    | -         | -   |      | 1     | 10  | ı          | 8   | 2      | -    |
| 17ortheim         | 2    | -         | -   | -    | ı     | 46  | -          | -   | 2      | -    |
| <b>Einbect</b>    | 1    | 10        | +   | 8    |       | 0   |            | 4   | 2      | -    |
| Clausthal         | 1.1  | 8         | -   | T    | I.    | 2   | I          |     | 0      | 8    |
| Osterode          | 10   | 6         | 0   | 0    |       | 0 2 |            | 10  | 1      | 0    |
| Hannover<br>Zelle | 1:   | 10        | 1   | 8    | 2 2   | -   | Ľ          |     | 1      | 8    |
| Helzen            |      | 6         |     | 4    |       | 6   | 1          | .2  | ï      | 9    |
| Luneburg -        | .1 : | 9         | i   | 6    | 2     | 3   | 2          | _   | 2      | _    |
| <b>baarburg</b>   | 1.   | ģ         | 1   | 6    | 2     | -   | 1          | 6   | 2      | -    |
| Lauenburg         | 1,1  | 9         | _   | AL   | 2     | İ_  | ,          | _   | 2      | -    |
| Raneburg          | 1.1  | 6         | 1   | 3    | L     | 9   | 1          | 6   | ,1     | 6    |
| Burtchude         | 1    | 6         | . 1 | 3    | 1     |     | I          | :3  | 1      | 9    |
| Stade             | - E  | 6         | 1   | -    | I     | 3   |            |     | 1      |      |
| Lebe              | 1    | 4         | -   | -    |       | ÷-  | -          | Ŧ   | . 1    | 8    |
|                   |      |           | VP  |      |       |     |            |     |        |      |
|                   |      | ď         |     | l fi |       |     |            |     |        |      |
|                   |      |           |     |      |       |     |            | ,   |        |      |
|                   |      | . 1       |     |      |       |     |            |     |        |      |
|                   |      |           | : 1 |      |       |     |            |     |        | 4    |
|                   |      |           |     |      |       |     |            |     |        |      |
| •                 | 1.   | - 12      |     |      |       |     | l          |     |        |      |
|                   |      | -         |     |      |       |     | 1          |     |        |      |
|                   | 1    | l         | 1   |      | 1     |     | 1          |     |        | 10   |



#### 1790

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bel | Sar<br>flei<br>bestes<br>Pid. |                   | ija)                                                     |  | Rocken                                  |               |      | Weigen<br>Hoten                                         |               |                                  | Geri<br>fte<br>Hoten |                   | toer<br>iten     | Land:<br>Butter<br>Pfund |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | pf.                           |                   | pf.                                                      |  |                                         |               | Rigg |                                                         |               | 1                                | pf.                  | gg pf.            |                  |                          | pf.                |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |     | 10 8 9 9 6 6 4 6              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8<br>-<br>2<br>0<br>-<br>6<br>4<br>4<br>-<br>3<br>-<br>3 |  | 191616161616161616161616161616161616161 | - 8 - 8 - 8 6 |      | 23<br>22<br>22<br>20<br>23<br>24<br>1 20<br>170<br>8 23 | 4 4 4 4 4 - 8 | 12 10 10 12 14 12 16 13 14 14 15 | 8 4 4 - 4            | 98880889898798907 | 1 1 8 8 40 164 1 | 44444 040433333333       | 44 0 0 0 6 33   38 |

# XVII.

# Beförderungen und Avancements, vom October, November und Occember

## 1790.

# 3m Civilstande:

Ben ben hobern landes-Collegien und was bamit in naber Berbindung ftebet:

# Ben ber landesregierung.

Der Hr: Candidatis juris Johann Georg Lubewig Moleler, als Auditor bey der Gehelinten Cangley.

Ben ber Justig . Canglen ju Hannover.

Hr. Conrad Georg von Ompteba, ale Aubiter in ben Rathestube.

Dr. Georg Friedrich Christian Borner, jum ertraordinais ren Cangellisten.

Ben bem Sofgericht ju Bannover.

hr. Johann heinrich Anton Cramer, jum zwepten ertres ordinairen Canzellisten.

Ben ber Justig-Cangley zu Zelle.

Die Herren Abvocaten Johann Georg Beinrich Bobler, und Carl Friedrich Gufer, als Auditoren in der Sex cretarienstube.

Dr. Senator und Camerarins Georg Friedrich Carftens

Ben bem Sofgericht ju Belle.

Dr. Abvocat Dr. Seelhorst als Procurator orbinarius.

hr. Advocat Seyne als Procurator extraordinarius.

**25**21



# Ben bem Forstwesen.

hr. Oberforfter Germann ift von Manben nach Uslar verfehet.

# Garnison = Auditorat.

Der Hr. Abvocat und Universitätsgerichts : Procurator Georg Ludewig Carl Meißner zu Göttingen , ist dem basigen hen. Garnisonauditeut Schramm cum spe succedondi adjungiret.

## Ben lanbschaftlichen Stellen.

- hr. Oberfte und ritterschaftl. Deputirte von Wangen: beim, jum Licentcommissair im Göttingischen.
- Se. Candidatus Juris Johann Brieberich Meder, jum Licentinspector im Gottingischen.
- Dr. Advocat und Canonicus Johann Heinrich Mars quart jum Licentinfpector im Mundenschen Quartier.
- Sr. Licentgegenschreiber Poliffen, jum Licenteinnehmer ju Manben.
- Ben der im Fürstenthum tuneburg angeordneten ritterschaftlichen Creditcommission ju Belle.
- Hr. Landrath pon Lenthe )
   pon Behr ) als Commissarien.
  - von Godenberg)
- Hr. Landsyndicus Jacobi, als Assistent.

#### · Ben Aemtern.

- Dem bisherigen hen, Aubitor Plate ju Beften ber Char racter vom Amtichreiber.
- Der bisherige Sr. Supernum. Amtichreiber Meyer ju Rotenburg jum zweyten murklichen Amtichreiber ju Winfen an ber Lube.

Ben ftabrifchen Dienften.

Der Sr. Adrocat Ernft Georg Siegmund von der Sude jum Burgermeister ju haarburg.



Der zeitige Hr. Burgermeifter hanfing in haerburg mit Berbehaltung bes Ranges und Prazicats vom Burgermeifter, zum Spudicus bafeibst.

Ben bem Postwesen.

Dem Ben. Postidreiber Bubner ju Laneburg, imgleit den ben Posthaltern Bammann ju Bieuenbuttel und Lubbecte ju St. orf, ift ber Postverwalters : Litel beng gelegt.

Ben ben Linnen zeggen.

Dem Orn. Leggemeiner Johann Johft Mummenthey zu Göttingen, ist der Charafter vom Leggeinspector ers theilet, und demselben die interimistische Juspection über die zu Lüchau Gergen und Wustrau errichteten-Linneuleggen anvertrauet.

Der hr. Pensionarlieutenant Carl Ulrich Nemerow jum erften, und

Ar. Johann Christoph Borbeck jum zwenten Leggemeis ster ben ber Linnenlegge zu Wustrau, und

Dr. Johann Christian Danielis jum Leggemeister ber ber Linnenlegge ju Bergen.

Avancement im Militair, vom ersten October bis jum Schlusse bes Decembers 1790.

| vorg. vog                                                                                                  | in ote | auc.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Regt. Berfet, geid                                                                                         | beben  | Patur  |
| A. Cavallerie.                                                                                             |        | 1790.  |
| Ju Cornets und Jahndrichs.<br>6 Der hr. Cader Gentlieb Friedrich von<br>Rerssenbruch zum titul. Fähndrich. |        | 14 Dec |
| B. Infanterie.                                                                                             | . •    | }      |
| 3 u Compagnien. 3 Dem hrn. titul, Capitain von Uslar die erledigte Compagnie des verstor                   | . 1    |        |
| benen Ben. Capit. von Arentschildt.                                                                        | 12     | ~      |

Regt. mobin bie! Unc. vorb. Berfeb. gefcheben Datum Regt. 1790. Bu Lieutenants. E Dem Hen. Kähnerich von der Decken. Lieutenants: Charafter & R | 29 Oct. Den Brn. Kahndrich von Benniasen. jum titul. Lieutenant. 16Mov. Kabnorich Schaumann Den Hrn. jum titul Lieutenant. Bu Babnerice. Dem Brn. Cabet Bernhard Friebrich August von Zerken, der Charakter & R. 29 Oct. vom Rabnerich. Der Gefr. Corporal Br. Otto Friedrich 'Carl Schäffer jum titul Adhindrich. 116900v. 3 Der Br Cabet Bithelm Ludewig von Dassel zum einel-Kähndrich. Der ausgegangene Hofpage, Hr. Aug. Jul Luden von der Wense jum - Kabudridi.

# C. Landregimenter.

Bu Regimentern.

Dem Brn. Capitain von Raufmanns vom gten Infanter Regim. Sache, Sotha, das durch Absterben des Brn. Obersten de Villaro vacante Göttingische L. R., mit Beplegung des Characters vom Majot.

Zu Compagnien.

Dem benm Regiment stehenden Drn. titul. Capit. Behr die durch Absterben bes orn. Capit Schluter erledigte Compagnie, beym Grubenhagenschen Landregim.

| •                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| zu Capitains.                                                    | Detum    |
| Ar. Lieutenant Siegener , jum titul. Capitain                    | 1790.    |
| bewin Sannsverichen 2. R.                                        | 29. Octa |
| Dr. Lieutenant Miemit, jum titul. Capitain                       |          |
| beym Grubenhagenschen E. R.                                      | 1633000  |
| Zu Lieutenants.                                                  |          |
| Br. Rahndrich Ronig jum Lleutenant beom San-                     |          |
| nov. 2. M.                                                       | 30. Oct. |
| hr. Fahndrich Blingföhr jum wartlichen Lien                      | . 🛋      |
| tenant, benin Grubenhag, L. R.                                   | 17910W   |
| Hr. Fahabrich Meyer jum Lieuten. beym Grabenhag. 2. R.           | A Dec    |
| Sr. Fanntrich Stauß jum Lientenant beym Lu.                      | ئەمنى ما |
| neburg. L. R.                                                    | 14 Dec.  |
| Zu fähndrichs.                                                   |          |
| Der Bergeant St, Gottfried Weniger vom Sten                      |          |
| Infanterie:Reg. Pring Ernft , jum Sahndrich                      |          |
| bepm Sanneverfch. L. R.                                          | 30. Oft. |
| Der Bachineister Dr. Johann Meise, vom Iften                     | ;<br>}   |
| Cav. dem Leibreg, zum würflichen Fähndrich beom Grubenhag. 2. R. | 17M00.   |
| Der Fourier Br. Justus Zorn, vom Sten Inf.                       | 1/51000  |
| Reg. von ber Bect, jum gahnbrich benm Gru                        |          |
| benhag. 2, R.                                                    | 4. Dec   |
| Der Gergeant bom 12ten Infant. Reg. von Ein                      |          |
| singen, Hr. Joh. Wilh. von Schnehen jum                          | 10 Dec   |
| Fahndelch beym Ludeburg. L.R.                                    | 15.Dec.  |
|                                                                  |          |

# Dimiffion baben genommen:

Der Br. titul. Premierlient. Graf von Wallmodene Gimborn, vom Leibgarderegiment.

Der Dr. Lieutenant Wallmann vom iten Cavall. Reg. Felederichs, unter Capitains Charafter.

Der Dr. Lieut. Genout, vom guneburg. 2, R. nater Capitains : Charafter.

Sin ?



# Im geiftlichen Stanbe:

# Ben Stiftern und Ribftern:

- Frånlein Conventualin von Bock im Kloster Lüne zu: Abeihin daselbst.
  - Catharine Sedwig Auauste Wilhelmine von Dinklage, aus bem Saufe Ofterwede und Campf, pur Conventualin im Stifte Baffum.

# - Ben Kirchen:

- herr Superintenbent Queder ju Dannenberg, als Sas per. und Paftor prim. nach Ronnenberg.
  - — Grewe zu Lune, als Super. und Paftor peim. nach Dannenberg.
- — Roch zu Borrie, ale Super, und Pastor nach Hoga.
- Garnisonpredicer Lindemann gu Laneburg, als Superintenbent und Daftor nach gune.
- Paftor Diaconus Gericke zu Uelzen, als Super. und Paftor nach Bibeshaufen.
- Paft. fet. hartmann an der Munfterkirche in has mein, als Superint, und Paft. prim. nach Einbeck.
- prim, Düer an der St. Blafistiche zu Müns den, als Superintend, und Past, prim, zu Münden ersten Theils.
- Schlofbrediger Meyer zu Iburg im Osnabracki ichen, als Paftor zu Rirchweihe, Infp. Suffingen.
- Paft. Diec. Schultze in Ronnenberg, als Paftor nach Barecamp, Infp Lune.
- Lueder zu Coppenbrügge, als Pastor zu Bati fensen, Insp. Munder.
- gelboftel, Infp. Reuftabt Bannover.
- Daftor nach Rablingen, Injp. Uelzen.

Bert.



- herr Paft; Have ju Meinerfen, als Paffor nad Bergen an ber Dumme, Infp. Ludgu.
- Inoch ju Betmer, als Pafter nach Meiner fen, Jufp. Sievershaufen.
- abj. Siebel zu Borfmart, als Paffor zu Bermar, Insp. Burgtorf.
- Dorfmart, Insp. Sowarmstebt.
- Pafter Ruchenthal ju Ribean, als Pafter nad Remftedt, Jufp. Ebfterf.
- Cand. Langloy, ale Paftor ju Ribrau, Infp. Dannenberg.
- Baldenius, als Pastor zu Lauenforde, Infp. Sardegfen.
- Seife, als Pastor zu Bahlbruch, Just.
- Schreiber, ale Pafter abj. ju Soneeren, Infp. Meust. a. Rubenberge.
- Der bisherige Berr Rector Deppe ju Bergberg, als Collaborator ju Sieber, Infp. Ofterobe-
- Daftor fecund. zu Bilfen, Jufp. Hopa.
- als Paftor ju Parensen, Insp. Sarfte.
- Paft. Blaffe zu Buble, als Paftor zu Ebesheim, Inp. hobnitedt.
- Cand. Meinecke, als Collaborator ju Jacobidrebs ber, Infp. Diepholz.
- Collaborator Boch zu Kirchweihe, als Paftor ferund. zu Sallerspringe, Infp. Minder.
- Cand. Rube, als Paftor ju Hullerfen, Sinft. Ginbeck.
- Crufius, als Pafter ju Sachmublen, Infp. Mander.

Pat



- herr Cand. Gufe, als Paffer Diaconus an ber St. Michael Rirche ju Luneburg.
- - Schwenke, als Paftor ju Salze, Infp. Belle.
- Quentin, als Paffor abj. zu Dankelshausen, Insp. Manben, rsten Theile.
- von Binem, als Paffer in Cholhshaufen, Infp. Sohnfret.
- Elzdorf, als Paffer ju Beffenrode in der Graffchaft hohnstein.
- Paft. Pagendarm, als Paftor nach Pegefforf, Infp. Berrie.
- Cand. Benecken, ale Paftor fecund. und Capellan, ju Ronnenberg.
- Volger, als Pufter abi. cum fpe succed, ju hohnsen, in der Grafichaft Gpiegetberg.
- Pafi. Seehof ju Bremete, als Paftor nach Großi fen: Lengden, Infp Gottingen.
- Borries zu Hallerspringe, als Pastor nach Coppenbrügge, Insp. Munder.

# Ertheilte Pravicate:

Dem bisherigen, zu Reuhaus im Lauenburgischen fich aufhaltenden, herrn Conducteur Tiegler, das Prabicat vom Commissario mit stehendem Antischreiberscange.

Dem heren Stadt: Chienegus Johann Christoph Rolte zu Mortheim, welcher auch in den Zemtern Brunftein und Besterhofe als Amtschinurgus bestellet ift das Pradicat eines Landyirurgus.

(Annal. se Jahrg. 26 St.)



# Standes, Erhöhung.

Dem Churpfälzischen herrn General : Major, Gener raliAbjubanten und Cammerherrn Jobst Ernst von Schwicheldt, bem Jerrn Edmmerer heinrich Ernst von Schwicheldt, für sich und ihre eheliche Nacktoms menschaft, wie auch beren Kräulein Schwester Bertha Augusta von Schwicheldt, ist von Reichwickniatswes gen während bes neuerlichen Interregni, die gräsliche Dignität mittelst Diploms vom 25sten Sept. 1790. vers liehen, und von Sr. Königl. Majestät solche in Allerhöchst Ihro beutschen Landen ihnen allerseits bestätiget, und gleichergestalt bevoeleget, auch dieserhalb unterm 20sten December d. J. die behusige Publication ersassen worden.

Auf ber Universität ju Gottingen haben Dector-Burbe erhalten.

- 1790. Oct. 8. Herr Ernft Gottfried Lilie and Loiftein. M. d. Phil.
  - 12. Joh, Gottfr. Mistar ans Sams burg, Lic. d. R.
  - 22. Fried. Georg Ang. Buchholtz aus Medlenburg, i. d. M.
  - Nov. 1. Ger. With. Wachemuth aus bem Lipplichen, i. d. M.
  - Dec. 13. Et. Albr. Ant. Meyer aus hams burg, i. d. M.
    - 20. Ger. Heinr. Phil. Petri aus bem Hanndveischen, i. d. M.



- 1790. Det. 29. Berr Chrift. Fr. Bill. Bufch ans Lac.
  - 30. Gottft. Phil. Michaelis aus Gate eingen, i. d. M. ...
- Ben dem Oberappellationsgerichte ju Belle find eraminirt und immatriculirt worden:
- Herr Doctor Anton Suftav Conrad Conradi aus Rein; haufen, als Advocat.
- Beorg Friedr Winicker aus Gottingen, als Abe vocat und Rotar.
- Johann Juft Gottlieb Winicker aus Gottingen, als Abvocat und Notar.
- Sob. Rriede. Rapen aus Einbeck, als Abvocat.
- Joh. Georg Bilb. Bruel aus Berben, ale Advocat.
- Seinrid Chriftoph Gottfried Veremann aus Sans nover, ale Advocat und Motar.
- Joh. Micolaus Rlindtworth aus Gurtehube, als Advocat.

Der Abvocat, Bett Joh. Christian Sanfe, als Motar.



# XVIII. Henrathen.

#### Es find getrenet:

# September.

Den 9ton, Sr. Paffor Dorrien zu Manben unt der britten Dem. Zochter des hen. Pastor Friedrich pl Jacobibrebber.

Den 20sten, Sr. Doctor und Landphysicus Mensicht in Mienburg, mit bes ehemaligen Srn. Holpitale Commissati Sartmann Dem. Tochter ju Hanuver.

#### Detobet.

Den zun, he. Universitätsprediger Marezoll ge Göttingen mit. Dem. Meyenberg, Tochter bes hen. Obercommissät und Bürgermeisters Meyenberg daselbst.

Den 17ten, Dr. Hofgerichtsaffeffor Seinfius & Berben, mit ber Dem. Tochter bes hrn. Berghandlungst factor Winkelmann ju hannover.

Den 21sten, Hr. Hofgerichtsaffessor von Böring mit dem Fraulein von Laffert, aus dem Hause Lerfe, nachgelaffenen Tochter weiland Hrn. Oberhauptmanns von Laffert, getrauet zu Rageburg.

Den 25sten, Dr. Hoft. Aunde zu Gottingen mit ber nachgelassenn jungsten Dem. Tochter bes weil. Hen. Post. Meister baselbft.



#### Movember.

Den 25sten, Se. Pastor Boester ju Saarburg mit Dem. Cohrs daseibst.

#### December.

Den tsten, hr. hof; und Canzleptath von Lafifert zu Zelle mie der Baronessin Grote, Tochter Sr. Ercellence des churchlinischen Hrn. Geheimteraths und res sidirenden Ministers am niedersächslichen Areise, Baron Grote zu Brese.

## Berichtigung.

Die im Isten Stud bieseb Jahrganges S. 206 ans gezeigte Wermahlung des Den. Grafen Cammerherrn von Schwicheldt mit dem Franzein von Bremer, ist den 30sten September 1790, geschehen.

# XIX.

# Todesfälle.

#### Es find geftorben :

wi.

#### Detober.

Den aten, Dr. Saupemann und Licentsommiffale von Pape zu Bevehfen.

Den 21m, Berwitwete Frat Hauptmanninn Schilfling, geb. Twintmann, zu Burtehude.

Det

Den zien, Dr. Surgermeifter und Stadtsproticus hanfing ju haardurg, im 75sten Jahre seines Lebens, und dem 35sten des geführten, Amts; er leiftete während dieser Zeit mit ruhmlicher Thatigkeit und Treue der Stadt und ihren Einwohnern mannigsaltige Dienste. Besonders aber werden unter denselben auch diesenigen unvergefilch bleiben, welche die Stadt von ihm bey der französischen Invasion, in den 4 lesteren Monathen des Jahrs 1757-genossen hat.

Den gien, hr. Serichtsverwalter und Abvocat Muhd

Den Sten, Fran General, Majorin von Mutio, geb. von Zandren zu Stade.

Den 14ten, Fraulein Mar. Jul von Bothmee, aus dem Saufe Bennemublen ju Iften.

Den Igten, herr Licentinspector Reinbold gu

Den 20sten, Frau Subconrectorin von Sprekele fen, geb. Meyer ju Hannovie.

Den 22ften, Gr. Ratheapotheter Munter m

Den 22ften, Sr. Sauptmann Schluter jn Der ringen.

Den 30ften, Berwitwete Fran Landdroffin von. Behr, geb. von Behr zu Zeffe.

#### Movember.

Den Isten, Dr. Oberfte von Villars, Chef bee gottingifden Landregiments ju harbegfen.

Den tften, Br. Lieutenant von Breften ju Berfa.

Den

· SEVE

Den 3 ten, Berwitwete Frau Oberpofimeisterin Eben, geb. Cangen ju Baneburg.

Den zien, Fran Pastorin Dannenberg ju Lands wernhagen...

Den 10ten, Fran Superintendentin Lueder, geb. Bautenberg, ju Monnenberg.

Den toten , Sr. Postmeister Engelte ju hagen: burg.

Den 20sten, Dr. Paftor Gonert zu St. Jürgen, ber auch ausserhalb bem Bezirke seiner Amtsverrichtungen, sich durch mehrere gemeinnühige Schriften der Oeconomie und Naturgeschichte einen vortheilhaften Ruf erworben. Berschiedene derselben sind besonders gedruckt (S. das hamberger. Meuseische gelehrte Tentschand), andere aber stehen mit in dem Hannoverschen Magazine. Er war auch Correspondent und patriotischer Besteberer der Annalen.

Den 20ften, Berwitwete Frau Amtmannin Gercte 38 Barbearg.

Den 21ten, Fran Aubitengin Seidelmann, geb. Cleves ju Cannover.

Den 21sten, Gr. Paftor von der beyde ju Lamftedt.

Den 25ften, Sr. Pafter Weffelhoft ju Jerfum.

Den 28sten, Gr. Adhnbrich von Bothmer unterm 8ten Cavall. Reg. aus dem grafi. Hause Gothmer.

Den 30sten, Frau Oberftin von Maydel, geb. pon Sepelin zu Berden.

Den zoften, Er. Gerichtehalter und Abvorat Bune bell, ju Linden.

ì



#### December.

Den 2ten, Rem Paftorin Salfeld, geb. Cornes mann, ju Oldenflade.

Den 3ten, Dr. Oberfiefter Beufer ju Egeftorf.

Den 4ten, Berwitwete Fran Paftorin v. Einem, get. Grupen, ju Avendehaufen.

Den zoten , Se. Doctor von Erter ju Dotum.

Den 14ten, Sr. Poftmeifter Tidow ju Labed.

Den then, Berwitwete Fran Burgermeisterin Cars fens, geb. Leifewig zu Zelle.

Den toten, Bermitwete Frau Probftin Goebel ges. Barftens ju Bevern.

Den 19ten, St. fahnbrich Offeney vom bften Cav. Regiment.

Den 23sten, Fran Majorin Tieling, geb. Corder mann zu Hannover.

Den 24sten, Sr. Kaufmann Wolff ju Belle.

Den 25ffen, Dr. Amemann Wolff gu-Moisburg.

Den 27sten, Sr. Sauptmann von Walthaufen in Mienburg.

# Drudfehler

im 4ten Stud bes 4ten Jahrganges ber Unnalen.

Geite 815 von unten Zeile 3, fatt tonnen ift tonne au lefen.

Seite 818 von unten conventicula fatt Venticula.

Seite 821 von oben Beile 3, Rathfolagen, fatt Rath- foluffen.

Ocite 834 von unten Beile 8, fonnte fatt tonnte.

Beite 839 von oben Beile II, merben ftatt marben.

Im erften Stud bes fünften Jahrganges Seite 30 von unten Zeile 13, ift bas Wort bafür gang wegzuftreichen.

Innhalt



# Innhalt des zwenten Stucks, welches die stehenden Artikel von den Monather October, November und December 1790. enthält.

- I. Innhalt der allgemeinen und Specials Bersordnungen von den Monathen Januar bis Man 1790. S. 215
- II. Entwurf ber im lande Sabein bestehenben Gerichtsverfassung. S. 223
- III. Ueber einen, im Jahr 1759. verübten Bartermord. S. 238
- IV. Die Borguge ber menerrechtlichen Berfaf fung, nach Beobachtungen über Bauerguter im Bergogthum Bremen. 6. 248
- V. Ueber bie Bevolkerung bes Fürstenthums ... 280

VI.

VI. Die landschaftliche Berfaffung bes Fürstens thums Calenberg. S. 306

VIL Bergeichniß ber Studirenden in Gottinsgen, von Michaelis 1790. S. 329

# VIII. Bergbau.

Bergeichnis berer mit Quartalsiching Lucia ben 6ften Nov. 1790. in Betrieb gebliebenen Ses weitschaftlichen Gruben bes einseitigen Harzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bers mögungshustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf kunftiges Quartal Zubuße erfordert, oder sich frey gebauet haben; und wie der Preis der Aure gewesen ist. S. 330

IX. Gefchichte bes verseigten Beifbrunnens ben Sallan im Umte Luchow. S. 336

X. Unglücksfälle 1790. S. 343

AL Fernere Anzeige von dem Bestande des de fentlichen Armens und Arbeitshauses zu Zelle. S. 350

XII. Berzeichniß ber Gebornen, Gestorbenen und Copulirten einiger Städte, Alemter Gerichte und Kirchspiele bes Landes, vom Jahre 1790. 6. 359



XIII. Summarischer General's Extract aller neuen Anbaue und Eulturausweisungen in ben Braunschweig-Luneburgischen Churlans ben, von 1760 bis 1790. S. 364

XIV. Erndtebericht bes Jahres 1790. S. 368

# XV. Mifcellaneen.

- 1) Krantheitsgeschichte in Einbed, vom Johre
  1790. 375 2) Antundigung des Prorectes
  rat. Wechsels auf der Georg: August Universit
  tät, den zien Januar 1791. bey der Abreise der
  königlichen Prinzen nan Sigtzingen. Aus dem
  Lateinischen des Herrn Hofrath Heyne, übersett
  von Herrn August Wilhelm Schlegel. 376
  3) Schreiben aus dem Läneburgischen, den neuen
  Landestatechismus betreffend. 383 4) Nache
  richt von einer Prediger. Conferenz in der Grafs
  schaft Lochnstein. 387
- XVI. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmits tel in ben verschiedenen Gegenden ber hans noverschen Churlande, vom October, Mos vember und September 1790. S. 389
- XVII. Beforderungen und Avancements vom Octor. Nov. und Decbr. 1790.

Im Civiffande. 396 Im Militair. 398 Im geiftlichen Stande. 401 Standes i Err hehnngen. 404

XVIII. Henrathen. S. 406

XIX. Tobesfälle. S. 407

# An bas Dublitum.

Biele beutsche Gelehrte haben es seit einiger Zeit für Me traglich gehalten, baf man mir alle Ehre nehme, mich aller Achtung und alles Zutrauens bep allen Meufchen bes raube. Alle Kunftgriffe menfchlicher Bosheit haben diefe gelehrten Gerren in ungahlbaren Schriften gegen mich verfcmendet, und ber allen unpartenifchen, ben allen großmas thigen und redlichen Menfchen aus allen Standen haben Dies wußte ich jum fie überall ihren Zweck verfehlt. Also machte ich es mir jum ungerbrüchlichen Sefete, nicht ein Bort und nicht eine Zeile zu meiner Wertheibigung ju fagen, ju fchreiben, ober fchreiben gu laffen. 3ch vergab meinen Reinden ihren Unedelmuth, and gieng stille babin, wo ich etwas Gutes thun tonnte, inden ba fie mit unermubeter Gorgfalt meinen Untergang fuchten und nicht fanden. Berfchiedene mir vorbin gang unbefannt gewesene bochft großmuthige Denschenfredinte and mehrern landem und Standen forjeben an mid, und erboten fich mir gum Rempfe gegen meine Seinbe. Sich bat alle auf die bringenbfte Beife, mich nicht ju ver theidigen, fich felbft ju fconen, und den Erfolg, Gott und ber Beit ju überlaffen. Aber ohne mein Borwiffen ete schien Doctor Barth mit der eisernen Stirn, ober die deutsche Union gegen Zimmermann, ein Schauspiel in vier 2ufzügen. Gang Bannover hatte diefe Schrift ichon gelefen, als ich diefelbe zum erftenmal fab, und mit Schreden und Betrubnig ihren



Subalt erfahr. Dan winfcher biet Schaft unter hem Bers Sanbe ju bringen. In öffentlichen Blattern bebans belte man ben Berfaffer als ben fchanblichften Buben, ber je gelebet habe; man fagte, die geringfte Strafe, bie er vertiene, sen Staitpenschlag und Brandmatt. journaliftifchen Rechtsfprache waten ergangen und allges mein befannt; und nun forieb Bert Oberftlientenant Dans pillon in Braunfdweig ein Buch, um zu beweisen: 3d Tev der Verfaffer des Doctor Barth mit der vis fernen Stirn !! - Auf eine folche Befchulbigung muffte ich autworten : ba ein Officier fie beucken lafft ; ba ein Officier, vor einem Kriegsgerichte, fie auszusprechen wagt! Deine gange, fehr turge und vollig biureichenbe Antwort, gab ich beute, unaufgeforbett, ber Roniglichen Auftigcangley in Bannover mit diefen Borten: 36 birs willig und bereit, den icauderhafteften Eid 312 schwären, daß ich weder mittelbar noch unmits telbar nicht ben allergeringsten Untbeil an der Schrift Doctor Babrdt mit der eisernen Stirn babe, und daß ich von dem gamen Inhalt dieser Schrift nichts wußte, bis ich dieselbe gedruckt in meinen Sanden fab.

hannover, ben 14ten Marg 1791.

Zimmermann.

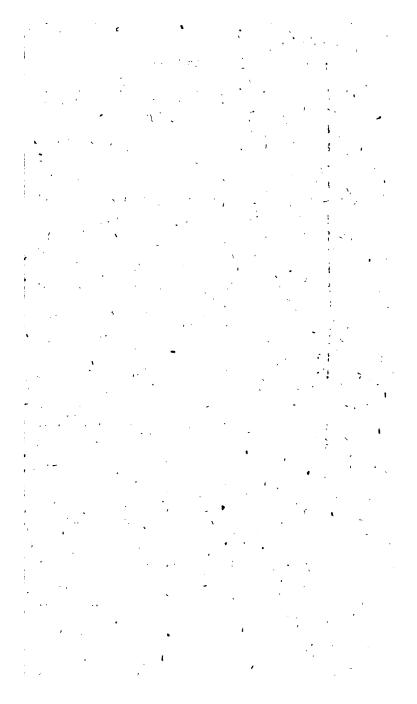

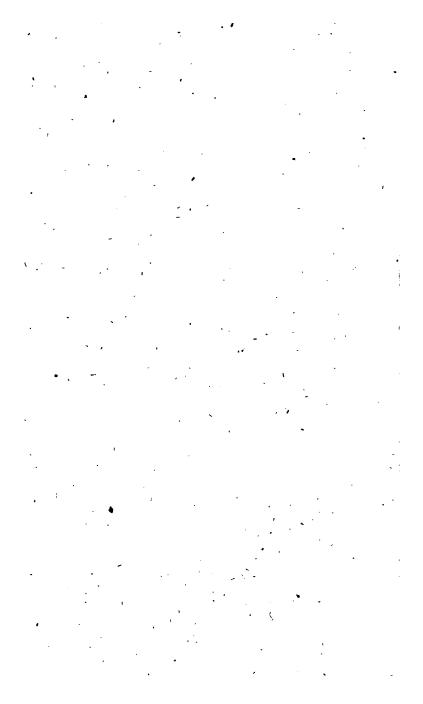

# Annalen

ber

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Fünfter Jahrgang.

Prittes Stud.

Hannover, gedruckt bey B. Pockwis jun,

2 7 9 E

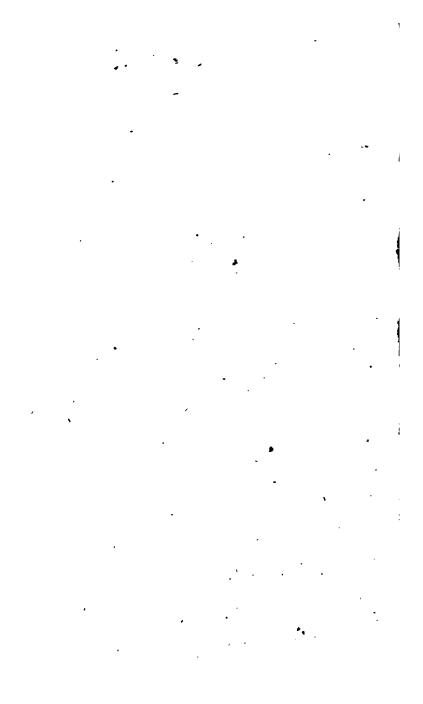



L

Innhalt der Allgemeinen und Special-Verordnungen, welche vom Junius bis zu Ende Septembers 1790. in den Braunschweig Lüneburgischen Churlanden publicirt sind.

151.

Berordnung, wie hoch die, in der calenbergischen Canglen: und Hofgerichts Dronung bestimms te, Appellationssumme, nach caffenmäßigen Werthe zu rechnen sen. Hannover den xxen Jun. 1790.

Detetelft berfelben ift festgefetet worben, bag bie, in ber calenbergischen Cangleys und Sofgerichtes stönung auf zwanzig Kurstengulben festgesette, Appels lationssumme, instunftige, zu ber ennben Summe von 20 Reichsthalern bermaliger Cassenmunze angenoms men und berechnet werden folle.



152.

landesherrliche Berordnung, wegen ber Linnenleggen zu luchow, Bergen und Wustrow. St. James ben 29sten Jun. 1790.

Rraft derfeiben ift, nach gefchener Communication mit der laneburgifchen Landichaft, Folgendes, zu Before berung der Linnenweberen und des Linnenhandels in dem Farftenthum Läneburg, verordnet und feftgefett:

- 1) Soll, von bem iften Oct. 1790. av, niemand in ben Aemtern und Stidten Lucow und Buftrow bes Strafe von einem Thater, Linnen in: oder aufferhalb Landes verkaufen, oder einlandisches taufen, welches nicht mit dem Leggezeichen versehen ift. In Contravens tionsfällen foll die halfte der Strafe dem Denuncians ten zugebilliget, die andere halfte aber der Leggecaffe eingeliefert werden. Auswärtige Linnen find jedoch der Legge nicht unterworfen.
- 2) Die Legge zu Luchow soft Mittewocks, Donnerstags, Freytags und Sonnabends, die Rebenlegge zu Bus firow Montags und Dienstags; die Legge zu Bergen, die Sonns und Festrage ausgenommen, alle Lage, und zwar von Oftern his Michaelis von 7 bis 12: Uhr Morgens und von 1 bis 6 Uhr Nachmittags, von Michaelis bis Oftern aber von 2 bis 12 Uhr Morgens, und von 1 bis 3 Uhr Nachmittags gehals ten werben.
- 3) Alles jur Legge gebrachte Linnen wird bafelbft gemeß fen, und febes Stud mit bem toniglichen Bapen; bem Mamen bes Leggeortes' und ber Ellenjaft bezeiche



- net. Die webenden Unterthanen sollen ihr Linnen vor der Zeichnung an die Käufer nicht abliefern, und von diesen jur Legge bringen laffen, sondern die webenden Unterthanen sollen ben i Mihir. Strafe ihr verfertigtes Linnen felbst jur Legge bringen, um sich unterrichten und anweisen zu lassen, was zur Verfertigung eines guten untadelhaften Oruce Linnen ers forderlich ist.
- 4) Ber fein verfertigtes Linnen vor dem Bertauf felbft bleichet ober bleichen lagt, bem foll verstattet fennfoldes, nach ber Bleiche, gur Legge gu bringen.
- 5) Kaufteute follen die angekauften und auf der Legge gezeichneten ungebleichten Linnen, ben einem Athlr. Strafe für jedes Stud, nach der Bleiche folche wies derum gur Legge fenden, wo fie wieder gemeffen und neu gezeichnet werden follen.
- 6) Die webenden Unterthanen sollen bey Anschaffung neuer Webebiatter babin seben, daß die flachsenen sogenannten 16 binbichen oder 24 Ganger Linnen in Zukunft, gebleicht nicht unter 13 Ellen in der Breite enthalten, und daben jedesmal auf 24 Gang oder 16 Bind eingerichtet sind, indem sie nicht unter dieser Gange; und Bindezahl gefcheeret ober zu Ramm gebracht werben sollen.
- 7) In Ansehung ber feinen flachsenen Linnen, welche von 27 bis zu 60 Gang hinaus, und baben von 3 bis & Ellen in ber Breite verfertiget werben, foll bas Garn bazu jeberzeit gehörig zu Ramm gebracht wer, ben, bamit bie Rette ober ber Aufzug, die erforderlis



- de Ganges ober Binbezahl enthalte, mithin nicht ju lofe und ju banne fiche.
- 3) Die halbflächfenen 12 und 14 Binbiden ober 12 und 21 Ganger Linnen, wo ber Anfang aus flächfer nen, ber Einfchlag aber aus bebenem Sarn besteht, sollen, gebleicht nicht unter 1% Ellen, und ungebleicht ober vom Stuhl nicht unter 1% Ellen in ber Breite enthalten und nicht unter 18 Sang ober 12 Bind' ger icherer ober ju Kamm gebracht werben.
- 9) Die hebenen 10 und 8 Binbiden ober 15 und 12 Ganger Linnen, follen mit vorhergehenden eine giets de Breite haben, und nicht unter 12 Sang ober 2 Bind im Aufaug enthalten ober vertammt werben.
- 10) Pedlinnen ober Padlinnen foll mit gehöriger unb erforberlicher Dichtigfeit verfertiget werben.
- 11) Unterthanen, welche fich mit ber Rauflinnenwebes rep beschäftigen, haben sederzeit eine forgfältige Som tirung ihres zu verwebenden Garns zu beobachten, bamit gutes und egales Linnen verfertiget werden könne.
- 12) Auch follen fie ihr zu verwebendes Garn gehörig tochen, auch nach bem Rochen besonders bem grös bern flächsernen, so wie dem hebenen Garne burch fleißiges Schlagen mit bem Klopfholze die nothige Geschmelbigkeit zu geben suchen.
- 13) Um die oft fehr unvolltommene Beife ber gebleicht ten Linnen zu vermeiben, haben die Laudleute ihre zu bleichenben Linnen gehörig zu buten, und fie nicht vor ihrer völligen Beife von der Bleiche aufzunehe



men, und fich überhaupt eines gehörigen Berfahrens. bepm Bleichen ju befleißigen.

- 14) Um gutes, untabelhaftes Linnen zu verfertigen, haben bie Unterthanen zur Berbefferung ihrer Bebes rep, in Zukunft fich keiner andern Bebeblätter als von spanischem Rohre zu bedienen, und fich ben dem Einkauf ober Bestellung berselben nach dem zu richten, was sub Nris 6. 8. 9. in Ansehung der Greite und der Gange ober Bindezahl verordnet worden.
- 15) Ueberhaupt follen bie webenben Unterthanen auf innere und duffere Gute ihrer Beberen, inebefons bere aber auf die Bervorbringung focer egaler Egs gen feben, und ihre Aufmerkamteit richten.
- 16) An Leggegelb foll binnen den erften zwey Jahren nichts, nach beren Berlauf aber, für ein Schod flache fenes Linnen brey Mariengroschen und für ein Schod halbstächsenes ober bedenes Linnen i Sgr. auf ber Legge entrichtet werden.
- 17) Ber auf ju verfertigendes Linnen Borfchuß thut, bem foll ber Borfchuß tein Recht auf bas Linnen gesten; inzwischen kann ber Gläubiger beshalb landes, übliche Zinfen forbern.

`153.

Berordnung, wegen der wieder frengelaffenen Ausfuhr des Weißens und der Sommerfrüchte. Hannover den Sten Julius 1790.\*)

\*) Der Innhalt diefer Berordnung ift unterm often Aug, von tonigl. Regierung zu Stade in ben Bere zogihamern Bremen und Berben gleichfalls betannt gemacht worden.

Da after Auschein einer bevorstehenden gesegneten Erndte vorhanden war; so ift hiedurch ber Berkauf des Beigens und der Sommerfrüchte ausser Landes, so wie die Aussuhr des im Lande verfertigten Brannteweins vorerst wieder vollig frey gegeben; die Fruchtsperre des Rockens aber hat noch, bis zu anderweiter Berfügung, angeotdnetermaaßen statt.

#### 154.

Berordnung, ben hornviehhandel innerhalb ber herzogthumer Bremen und Berben sowohl, als austrialb kandes, ben fortwährendem Gesundheitszustande unter bem hornvieh, betreffend. Stade ben 5ten Jul. 1790.

In Unsehung des Biehhandels und sonstigen Biehvers eriebs innerhalb gedachter Berzogthumer, wird das durch, um das Biehcommerz so viel thunlich, zu erleicht tern, dis auf weitere Berfügung gestattet: daß das Bieh, auf den, nach wie vor zu nehmenden ordnunges mässigen, Gesundheitspaß, unaufgehalten, nach den Ort seiner Gestimmung, ohne alle sonst verordnete Zwis schnebesichtigung auf der Route, vertrieben werden möge. In Ansehung des ausserhalb Landes nach den übrigen königlichen Provinzen, oder durch dieselbigen zu vertreit benden Hornviehes; wie auch des Hornviehfandels nach der Stadt Vremen und deren Gebiet, wird die Zwischenbesichtigung innerhalb der Landesgränzen in soften nachgelassen, daß die Wiehhändler im lezten diesseiten Gränzbistrict den Paß nachsehen und attestiren



ju laffen, auch die erhaltenen Bolls und Weggeldszetteln vorzuzeigen haben, damit die Zulaffung des Biebes in bem erften Granzamte keinen Anftoß finde. Wegen der Gebahren beym Vertreiben bleibt es bey der Berords uung vom iften October 1789.

#### 155.

Regiminalausschreiben, ben verbotenen Gesbrauch ber nicht privilegirten Calender in den Fürstenthumern Calenberg und Göttingen bestreffend. Hannover den 24sten Julius 1790.

Auf die, von dem Suchdrucker Berenberg in Lauen, burg erhobene Beschwerde, daß die Importation frem, der Calender in obgedachte Fürstenthümer seit einigen Jahren so überhand nehme, daß dadurch der Debit der von ihm gedruckten und erpachteten Calender gar merkt lich abmehme, und er auf die desfalls bey den Obrigkeisten geführte Beschwerde nicht überall wirksame Aßistenzssinde; werden die sammtlichen Obrigkeiten dieser Fürstensthümer hiedurch ernstlich erinnert, in den dagegen bewihnen zur Anzeige gekommenen Contraventionsfällen, dem Buchtrucker Berenberg, durch Administration schlens niger Justis, pflichtmäßige Rechtshälfe angedeihen zu lassen.

#### 156.

Ausschreiben wegen ber, von ben begüterten und andern Frenen im Fürstenthum Luneburg eine zuschickenden, Attestate, wenn fie keine Steuers Ge ; gefälle



gefälle zu entrichten haben. Sannover ben 21ften Julius 1790.

Muf Anzeige und Antrag ber luneburgischen Landschaft, daß der 6. 40. der Berordnung vom 4ten August 1728. in Betreff der Einsendung der obigen Attestate so dußerst saumselig befolgt werde; wird hierin bestimmt: daß woferne nicht ermeldete Attestate, und zwar wegen der Menblensteuer allemal im Januar jeden Jahrs, wes gen der Consumtionssteuer aber vier Wochen nach dem Quartalsschiusse, eingesendet werden, in jedem Falle der jenige, welcher diese gesehmäßige Einsendung versaumet, hinführo dem luneburgischen Steuer: Aeratio 1 Arhir. Strafe erlegen soll.

157.

Erneuerung bes Ebicts gegen bie Einfuhr bes auswärtigen Amidoms und Puders in bem Fürstenthum Luneburg. Hannover ben 12ten August 1790.

Gebachtes Edict, welches ben Gebrauch des aufferhalb ben Churlanden verfertigten Amidoms und Puders im Fürftenthum Lüneburg ganglich unterfagt, und einen Impost von 2 Pfenning für jedes Pfund auf biejenige Waare legt, die auf den übrigen Landesprovingen in ers wehntes Färstenthum eingeführt wird, ist mittelft obiget Erneuerung, bis zu Ende des Septembermonats 1796. verlängert worden.

158.

Erneuertes Cartel mit Schaumburg:Lippe. Hannover den 17ten August 1790.



Befagtes, die gegenseitige Auslieferung ber Deferteurs betreffendes, Cartel, welches auf einer unterm 30sten September 1775. geschloffenen Convention beruhet, soll hiernach vom iften Februar 1786. angurechnen, noch zehn Jahre hindurch gelten, und stehet im 79sten Stud der hannoverischen Anzeigen von 1790. abgedruck.

#### 159.

Regiminalausschreiben, wegen ordnungsmäßiger Beförderung ber Ertraposten. Hannover ben 30sten August 1790.

Diedurch werden die Borgefette der Poftamter ernftlich angewiesen, dahin ju sehen und sorgsältigst darüber zu halten: daß nicht mur ihres Orts die Extraposten ju ber stimmter Zeit abgefertiget, und mit tüchtigen Pferden und Postillionen ordnunasmäßig über Beg geschaffet werden, sondern daß es auch, auf den ihnen untergeber nen Stationen so geschehe.

#### 160.

Wiederaufhebung ber unterm 6ten October 1789. angeordneten Fruchtsperre. Hannover ben 8ten Septbr. 1790. \*)

Plachdem die Kornerndte, im Ganjen genommen, fehr gefegnet ausgefallen war, so ist die am 6ten Octob. 1789. angeordnete Fruchtsperre wieder aufgehoben, und der

<sup>\*)</sup> In ben Berzogthamern Bremen und Berden, ift bie Publication hievon unterm inten Sept. 1790, ergangen.



Rornhandel mit Auswärtigen wiederum vollig frengeges ben worden.

161.

Ausschreiben ber Regierung zu Stade, die vors
schriftmäßige Einrichtung der Mannschaftss Rollen, der zu Bezahlung des Todacks Acs cises Aequivalent's Geldes pflichtigen Personen, betreffend. Stade den 6ten Septbr. 1790.

In demselben wird den Quartalsverschlags, Commissarien, Landrathen von der Ritterschaft und in den Stadten, nicht allein im Allgemeinen, die, wegen genauer Bers zeichnung der pflichtigen Personen, und wegen Einrichs tung der Mannschaftsrollen erlassenen, Berordnungen, nebesondere das Ausschreiben vom 29sten Sept. 1781und das demselben beygelegte Formular, abermals ernsts lich in Erinnerung gebracht, daß sie ihrerseits die Unters bedienten zu beren genauen Sesolgung anhalten, und in Butunft die Rollen zwecks und vorschriftsmäßig einger richtet, einsenden, sondern auch daben insbesondere noch auf nachfolgende Puncte merken:

1) Daß eine jebe Dorfichaft in ben Rollen von ber ans bern abgesondert und mit Buchstaben a b c u. f. w. die Einwohner einer Dorfichaft aber mit Rummern 1 2 3 u. f. f. bezeichnet, auch die einmal gewählte Ordnung sowohl ber Dorfichaften, als auch der Eim wohner, für die nachfolgenden Jahre immer derges stalt bepbehalten werden musse, daß ein jeder Einwohl ner, in den folgenden Jahren, dieselbe Rummer, womit er oder sein Borwirth zuerft bezeichnet gewesen, se lange



lange behalte, bis er, ober bas von ihm bewohnte .- Saus, gang zwifden ausfällt, fobann aber ber zunächft folgende Einwohner um eine Rummer weiter hinaufges radet werbe.

- 2) Daß die Berfertiger ber Rollen, nicht wie bisher ofte mals geschehen, allein die hauswirthe, sondern auch Altodier, Sohne, Brüder, Bermandte ober Anechte, bey Bermeidung der dieserhalb festgesetten Strafen mit verzeichnen sollen.
- 3) Bu beko mehrerer Beförderung der erforderlichen Ges nanigkeit und Uebereinstimmung in den Rollen und summarischen Extracten, auch zu Erleichterung in Aus fehung des erforderlichen Papiers, sollen die Unterbes diente in Betreff der Einrichtung der ausführlichen Mannschafterollen und summarischen Extracte, die von bevden, dem Ausschreiben vom 29sten September bengefügten Formulare aufs genaueste befolgen, auch die Rollen mit einem vorgeschriebenen Umschlage verssehen; sondern sie erhalten auch hieneben eine Anzahl anderweiter Formulare derselben, worauf dassenige, was sich im Allgemeinen darauf anbringen läst, ges druckt worden, und zwar in folgender Korm:



## Summarifdes Verzeichniß

ver in der Receptur nach der darüber zuwer verordnungsmäßig verfertigten, der Königl. Regierung eingesandten Beichreibungsrolle vorhandenen Manns schaft, welche um Neujahr 17 die Tobacks Acs cife Aequivalent Gelder entrichtet haben und wie diese Gelder zur Lasse abgeliesert worden.

| Nahmen ber<br>Dorfichaften in<br>ber Receptur | Darin find an Manns<br>personen v. 14 Jahren<br>u. darüber vorhanden. |                    |                                    |                                           | •                   | Seld:Er:                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                               | Sauswirthe.                                                           | der und Bermanbte. | Sauslinge und beren<br>Angehörige. | Dienstborben und Sandi<br>werte:Gehalfen. | Summe ber Perfonen. | trag<br>zu g fl.<br>für jede<br>Person. |
| -                                             | ,                                                                     | 4                  | 1.1                                | X                                         |                     |                                         |
|                                               |                                                                       |                    |                                    |                                           |                     |                                         |
| Summa                                         | <u>"</u>                                                              |                    |                                    | -                                         |                     |                                         |



Regiminalausschreiben, wegen bes, von bem monatlichen Firo, in den Fürstenthumern Calenberg und Göttingen, bewilligten Absasses. Hannover ben 20sten Sept. 1790.

Pluf gepflogene Communication mit ber Calenbergischen Landschaft, ift, in Betreff bes, vermittelst Ausschreibens vom zten Jul. 1787.\*) zu Erleichterung ber Mindervers mögenden ben bem monatlichen Firo bewilligten, Absar hes des 25sten Theils desjenigen Quanti, welches in jer der Commune nach der vorhandenen Personenzahl von dieser Abgabe auftommen sollte, hiedurch beliebet worsden, nunmehr eine weitere Milberung eintreten zu last sen und das Remissionsquantum, vom iften October dies ses Jahrs an, in den großen Städten und für die Stadt Munden und Neustadt Hannover auf &, für die übrit gen kleinen Städte und das platte Land aber auf & bes nach der Personenzahl sanst zu entrichtenden Quantt aus zusesen.

## II.

Entwurf der im Lande Sadeln bestehenden Gerichts-Berfassung.

Won bem herrn Ober: Commissair von Spreckelsen.

## Befdluß.

as Ober: Stadt: und Ober: Stadt: Appellar tionsgericht, gehet bie Stadt Otterndorf als den britten

<sup>\*)</sup> Siche Annalen 2ten Jahrg. 46 Stud, G. 10. Nro. 44,

britten Stand allein an, und bat daber feine gedoppelte Benennung, weil ber bem Oberftabtgerichte unr bie Saden vortommen, welche babin in erfter Juffang ger boren, ober durch bie Remiffion von bem Stadtmagiftrate an daffelbe gewiefen werben; ben bem Oberftadt : Ups pellationsgerichte aber bie Sachen verhandelt werben, in welchen ben bem Stadtgerichte von ben bafelbft ger falleten Urtheln appelliret worben. In Gefolg biefes Unterfdeibes, bat auch ber aus acht Derfonen beffebenbe Stadtmagiftrat allein ben bem Oberftadtgerichte Sig und Stimme, nach bem geitigen herrn Grafen als Prafes, bem Berichtsbirector, melder bas Directorium nebft bem Protocoll fuhret, und bem zwenten Beamten als toniglichem Affeffor: und ba berfelbe nach geenbigtem Ober: Stabtgerichte abgehet; fo wird bas Appellations gericht barauf von ben gur Juftig verorbneten toniglichen Officianten allein gehalt n.

Otternb. Stadtrecht Art. r. item Radricht, was ein Stretarins ju beobachten hat.

#### §. 41.

Dieses gedoppelte Gericht unterscheibet fic barin von bem Land; und Biergerichte, daß an dieselbe auch solche Sachen gebracht werden, welche blos personliche Rlagen 3. B. Schuld und Injuriensachen, sowohl in erster als zwoter Inftanz betreffen, und daß auch ber bem Ober Stadtgerichte im erster Instanz ledige Personen ihren Gerichtsstand nehmen, wovon der Grund wahrscheinlich darin beruhet, daß von dem Stadtgerichte zu Otterndorf feine Devolution an das ertraordinaire ober Obergericht, wie von den Rirchspielgerichten Statt

-bat:



hat; wethalb bie bey sothanem Stadtgerichte vortom, mende Saden, von welcher Beschaffenheit fie auch seyn mogey, nothwendig an das Obers Stadts und Appellar tionsgericht werden muffen; und daß die in der Stadt sich aufhaltende ledige Leute mehrentheils handwertst bursche sind, deren Streitigkeiten gewöhnlich in die Posslizep schlagen, wiewohl bennoch mit diesen letteren es so genau nicht genommen wird, und auch aus der Stadt Otterndorf vielfältig ledige Personen vor das extraordis maire ober Obergericht gezogen worben.

S. 42.

Auffer biefem verhalt fic alles bey ben vorbemerk ten beuben Gerichten, wie bem bem Land , und Bierges richte, indem es mit felbigen allemal jugleich und jwar am Sonnabend ber Boche, barin bie anderen aufamr mengefesten Obergerichte einfallen, ebenfalls in bem berrichaftlichen Amthause gehalten wird. Awar follte baben, wie ben dem Stadtgerichte nach fachfichem Drot geffe verfahren werben, indem die Stadt in fublidium auf bas gemeine fachfifde Recht gewiesen ift; man trift. aber jegiger Beit faft überall teine Oput mehr bavon an, nachdem bas fatale octiduanum ben Unnehmung eines Gibes, die fachfiche Berfolgung eines Arreftes nebft ber Rummerflage, welche fich noch am langften erhalten haben, feit verichiebenen Sahren gleichfalls aus ber Gewohnheit gefommen finb.

Borrebe jum Stabtrecht.

• 43~

Defto gewisser ift aber die sächstiche Läuterung nebst der Appellation an die königliche Regierung zu (Annal. 5r Jahrg, 36 St.) If Raber



Rapeburg, wie von diesem hohen Gerichte an bas hache Tribunal zu Zelle, womit es durchgehends, wie den dem Lands und Biergerichte, gehalten wird. Die Sport vein fallen gleichergestalt den in loco anwelenden dens dem Justizbeamten zu, und die Herrschaft bethumt von einem Endurtheil 7 Mark; in Ausehung der Brücke hingegen, ist der Unterschied, daß seibe nicht wie ber dem Consistorio, Lands und Biergerichte der hohen Herrschaft allein gebühren, sondern der Gradtmagistrat zum deitten Theile davon participiret, welcher britte Theil wieder zwischen dem Magistrate und dem Strassälligen getheilet wird.

#### **5.** 44.

Die Rechte auf welche biefe Gerichte gewiesen find, machen löbliche Gewohnheiten und Gebrauche, bas Otternborfische Stadtrecht und ins Land ergangene all gemeine und besondere landesherrliche Berordnungen, und endlich dasigemeine Sachsen: Recht aus,

D. nebst der Vorrebe jum Stadtrecht die Vervetse nung Herz. Julius Heinrichs vom zosten Map 1654.

#### **5.** 45.

Das sogenannte Aptraordinair: oder Oberges richt scheinet in der ersten hälfte des zoten Jahrhums berts angestellet zu sepn, weil dessen in der Resol. gravam. Herzogs Inlins Franz de 1679. ad gravamen und a gedacht wird, und zur Absicht gehabt zu haben, das Sachen, die keinen Berzug gelitten, und von den abrigen nicht beständig der einander gewesenen Gerichs ten sossen nicht aufspeschen sicht aufspeschen sossenommen werden können, nicht aufspeschen



geschoben werben barfen, baben man aber in ber Folge nicht steben geblieben. Es wird allein unter bem Prassstois bes zeitigen herrn Grafen, von dem Gerichtsbis rector und zwehtem Beamten als königlichem Assesso, ohne Theilnehmung der Landstande, wöchentlich, am Dons merstage, in dem herrschaftlichen Amthause gehalten, und wird daben in eben der Waaße verfahren, als solches ben den vorher berührten Obergerichten bemerklich gemas chet ist, nur daß die, von den Untergerichten an dasselbe gehende, Appellationen nicht ben der ersten Juridic nach der Einlegung, sondern binnen sächsischer Brist eingeführert werden muffen.

§. 46.

Die Derfonen und Sachen, welche vor biefes Gericht geboren, find : a) alle Eremte, bie nicht unter bie Rirdfpieles und Stattgerichte geboren, b) die berrichafts liden Dadter und Meper, und zwar biefe legtern for mobil in personalibus als realibus nebst ben benm tos miglichen Amte angestelleten Unterbebienten; c) alle nicht angeseffene ledige Leute, und zwar biefe jest bes nannte famtlich fur ihre Derfonen in erfter Inftang, ba fte fonft gleich andern exemtis in realibus, wenn von ibren eigenthamlichen Gutern bie grage ift, ihren Ges richtsftand ber ben vorbemerften Gerichten haben, d) alle Sachen, welche perfonliche Rlagen betreffen, phrie Unterschied, fie mogen angeben, wen fie wollen; wie benn in biefen Sachen von ben Rirchfpielgerichten allein an biefes Gericht appelliret merben tann, an wels des and die Remiffionen geben-, falls bergleichen von ben Rirdfbielgerichten ertannt werben. Endlic e) Sachen, Rf 2

.43.6



Mahen; welcheihereschaftliche Gerechtfante und Bednde . Mecheffun; angesehen es'rittet fgestattet wirb, baß felbe wor ben andern Gerichten verhandelt werben.

erforbern, besonder's actiones ificalitian follen vorhin bes biesem Gerichte ausschließlich verhandelt fenn; bies ger ichicht aber nicht mehr, sondern fit werben, nuch beren Beschaffenheit, bey allen Obergerichten verfandelt.

### S. 47.

Die Rechtsmittel find biefelben, welche ber ben unberen Gerichten gebrauchlich; und geben bie Gachen anf gleichen Rug, fowohl an die tonigliche Reglerung ja Rakeburg, von ba aber un bas bobe Eribunal, wenn fe fic babin, nach ben bey allen weltlichen Gerichern Teftgefehren Appellationsfummen, welche an die tonidik de Regierung 50 Gulben, an bas hohe Tribundl aber 400 Mthir. betragen, qualificfren. Aud hat es mit ben Sportein und Bruden bie nemliche Bewandnif. wie ben ben gand : und Biergerichten, 'mur baf bie ? Mart Urthelgefalle bey biefem Gericht nicht erleget werben burfen. Beil bey biefem Gerichte orbentlichers meile nichts bie Stadt Otternborf und beren Ginmohnee angehendes vortommen tann; fo wird baben lebiglich nach benen in § 36. bemertten Gefegen verfahren: wie benn aud bie in Rraft getretene Urthel, auf eben bie Art als ben ben anbern Gerichten, jur Boliftredung ges bracht merben.

6. 48

Das Executionsgericht wird allein von bem zeitigen Herrn Grafen, ohne Zuthun der beyden anderin tonigs



toniglichen Beamten besorget, und hat blos liquidoSchuldsachen zum Gegenstande, welche eneweber in erester Inftant gegen exemte Personen an bassobe, gednachte oder von den Untergerichten dahine vemittiget werden; weshalben die daben in erster Instant angebrachte Rlawgen sofott an die ordentlichen Gerichte verwiesen wert, den, sobald der Schuldner auf das ausgegangene Manusden, sobald der Schuldner auf das ausgegangene Manusdat oder Ladung sich dum Rechte erbietet; welches jedoch ber ben von den Untergerichten dahin remittirten, Sas; chen wegsällt, weil in diesen schon ber den Untergerichten Besehle und Gebote ergangen, wodurch der Schuldsner wehrlos geworden.

6. 49.

Gin fdriftliches Berfahren wird baben nicht vers. figttet, fondern alles muß mundlich verhanbeit, werben, . und zwar wird folgendergestalt procediret. In Soulbe facen, melde nicht Capital ober Binfen, fonbern blofe Buchichniben betreffen, wird ein Befehl erlaffen, und wenn folder nicht verantwortet wird, muß ber Schulds ner breymal vor bas Grecutionsgericht, welches wie dentlich am Frentage gehalten wirb, citiret werben; welches jedoch lediglich eine gormlichteit ift, weil feine Ausreden jugelaffen werden, vielmehr ber Schuldner foon baburd allen Ausflichtett entfaget, buf er ben Befehl nicht verantwortet, hat, 3m britien Termin wird baber bie. Execution erfannt, welche pach bem, Bers langen des Glaubigers entmeder in ber militairifden Erecution ober in bem Ginlager, oben in ber Jumiffian ober Dfanbung beftebet. In ben benden exfteren Rollen verfähret bas Erecutionigericht unmittelbar, und belegef

entweber ben Saubener mit einer Erecution taglia in ein gewiffes, meldes modentlich erhöhet und burch einen Colbaten angelaget wirb; ober es wirb bem Soulbener ein Ort jum Ginlager angewielen, babin er von bem Berichtsbiener eingeforbert und fomobl Morgens als Abende vifitiret wird; an welchem Orte er fo lange bleiben muß, bis die Begablung verfaget if, wiewohl ber Glaubiger nach Berlauf von einigen Bochen barauf bringen tann, bag ber Souldner in bas orbentlide Befånguiß gebracht merbe. Birb bingegen auf bie 3me miffion ober Dfanbung angetragen; fo wird baju ein Commifforium an bas orbentlide Gericht ertannt; es tann auch ber Glaubiger, wenn er ein Zwangemittel anfanglich gebeten bat, fic noch immer veranbern und ein anberes mablen, moben er jeboch bem erfen entfas gen muß.

#### §. 50.

In solden Schulbfachen, ba Kapital ober Zinfen geforbert werben, ergehet tein einfaches Manbat, fon: bern es werben brey sogenannte Gebote erlaffen, worauf ber Schulbner noch breymal vor Gericht ciriret werben muß; nach beffen Beschehung erft, wie bey den anderen Schulbsachen, mit ber Erecution versahren werben tann.

## g.` 51.

Bey biefem Gerichte werben auch Concurse erkannt, wenn ber Schuldner burch bie, an baffelbe gebrachte Schuldtlagen gur Cession ber Giter genöthiget wirb, es werben aber bie Concurse bey bem Executionsger richte selbst nicht verhandelt, fondern es wird bem ort bente



dentlichen Serichte des Schuldners von beffen Julaffung zum beneficio cessionis Rachricht gegeben, welches sodann den Concurs zu instruiren hat.

Berfigung vom 36ften Rov. 1740. und einige nachherige.

## 5. 52.

Daferne auch bey ben anbern Gerichten ein Erkennts niß durch militairische Execution zur Bollstreckung ges bracht werden soll, muß solches bey dem Executionsges richte ober dem jedesmaligen Herrn Gräsen gesuchet werden, als dem die Erkennung der militairischen Epes ention allein zustehet; wovon blos die Beytreibung der herrschaftlichen Gesälle ausgenommen ist, zu deren Bes schlennigung den Untergerichten, bey welchen, nach dem den Ständen zustehendem iure subcollectandi, die Bes bung stehet, verstattet ist, die militairische Execution sür sich auszulegen,

## S. 53.

In Abwesenheit bes herrn Grafen verwalten bie bepben anberen Beamte bas Executionsgericht vicario modo, und werden die baben fallende Gebahren bem herrn Grafen berechnet, bem fie allein gufteben.

### S• 54• .

Bey ben Polizeysachen tommt jur Erwegung, ab barin etwas die Polizey betreffendes zu verändern? ober ob es auf einzelner Personen ober Communen gegen einander prätendirendes Recht automme? und wie selbe in dem lezten Zalle nuter die zur Justigverwaltung vers

Difelets gehalten und wovon an bas Gericht gn Belligingsbattel, als ein Obergericht, appelliert wird.

Kinigl. Referipte an die Landftande bes Gerzege thums Lanenburg vom 23ften Dov. 1731. und 35 gebe. 1732.

#### S. 59.

Jufitiarins befiellet, welcher es auf bem abelichen hofe balt, und sewohl in erfter als zwoter Inflanz, in allen vortommenden Sachen ohne alle Ansnahme erkennet, mithin omnimodam iurisdictionem ansabt. Das Berfahren ist baben vollentommen so, wie ben andern Obergerichten bes Laubes, nur bas die Appellationen nicht an die Regierung, sondern an das hofgericht zu Nabeburg gehen; von da die Sachen weiter an das hofe Eribunal zu Zelle gelangen.

#### **§**. 60.

Die bey biefem Patrimonialgerichte auftommenbe Sportein und Brüche folgen bem Gerichtsherrn, als Früchte ber Gerichtsbarteit und die Gefete find biefelben, welche bey ben Landesgerichten bestehen. Bon ber peins lichen Gerichtsbarteit wird unten das Nothige berührer werben,

#### 6. 61.

In Sandhabung ber peinlichen Gerichtsbarkeit im Lande Sadeln ift von nraiten Zeiten ber, auf eben die Art, wie bey der bürgerlichen Gerichesverwaltung, in jedem Stande, ein besonderes Gericht bestellet, weif des das Criminalgericht des ersten, des zwezten und brite



britten Standes genannt wird, von welchen ein febes feinen besondern Gerichtsbezirt, wie feine besondere Sept figer hat.

**§.** 62.

Bor bas Eriminalgericht bes erften Standes gehör ren alle veinliche galle, welche in ben 5. 28. nahmhaft gemachten sieben Lirchipielen des erften Standes vors kommen, selbst die darin belegene herrschaftliche Sofe, Forsten und andere Grunde nicht ausgenommen; und siehen auch nebst dem Berrn Grafen, dem Gerichtsdirector und zweyten Beamten, die steben Schultheißen des erften Standes mit im Gericht.

Polizepordnung herzog granz von 1597. Art. 35. Confirmat. privileg. Otterndorf. D. Henrici de 1522.

Resolut, grav. D. Augusti de 1620. ben 20sten Geptemb.

### 5. 63.

Das Berfahren ift die zum Urtheile inquisitorisch and fangt mit ber Generalinquisition an, welche legtere dem Untergerichte des Ortes gebaret, in welchem fich den Fall begeben hat. (Resolut. vom zuren Jun. 1769. Item vom zuren Sept. 1786. und ren Jul. 1787.) Wenn die Specialinquisition geschlossen ist, massen die Acten an eine auswärtige Juriken: Facultät zur Einhos lung eines Urthels verschiedet werden; woben der Insquist, der sich, wenn er ad articulou vernommen, eis nen Desensor wählen kann, durch den seine Desenstan verhandelt wird, das Rocht hat, im Investalationstermine drey Universitäten auszunzehmen, wiewohl ihm unvers



unverwehret ift, allenfalls and wiber bie Specialinquis fition feine Defenfion ju fabren.

## §. 64.

Unter gemiffen Einschrankungen kann noch eine fers nere Defension geführet werben; wenn aber bergleichen nicht weiter Statt hat, muß das eingeholte Urthel, falls eine schwere Leibes, ober Lebensstrafe erkannt ift, an die hohe tonigl. Regierung zu Dannover zur Bestätigung ober Abanderung eingeschicket, und deren Berfügung ers wartet werden. Eine Provocatio ad Principem ift ins zwischen vorher noch erlaubet, doch muß selbe bey der tonigl. Regierung zu Rabeburg übergeben werden.

Megiminalrescript vom 25ften Deb. 1741.

# §. 65.

Auch blefes Gericht wird in dem herrschaftlichen Saufe, auf der gewöhnlichen Gerichtsfinde, gehalten; wenn aber eine Lebensstrafe erkannt ift, wird an einer bazu bestimmten Stelle, unter freyem himmel, ein hoche nothpeinliches Halsgericht, nach einem alten Formulare geheget, bey welchem der, Kiscalie in criminalibus eine, aus ben Acren gezogene, Klage aubringet, über beren Inhalt der Inquisit vennommen und worauf nach bester erfolgtem Gestindniffe, zur Erecution geschritten, wied.

# ' \$. · 66. ·

Die jur Grecution bestimmten Plage nebft bem Soche gerichte, find allen Eriminalgerichten gemein; ide Ahunger samt ben Prozest und Executionstoften aber, trägt ein jebet Stanb für fic allein, und muffen feibe von ben Unterthanen anfgebracht werben, im Sall ber Inquiste nicht

micht in bie Roften verurihellet wird, : aber and beffen Bermigen nichts gu ferhalten ift.

Polisepordnung de 1597. art. 35.

Regim. Rescript vom isten Dov. 1735.

Refol. vom roten Febr. 1740. it. vom sten Octob.

Auffer der peinlichen Gulegerichts : Othnung, bem fünften Theile des habelichen Landrechts und verschieder nen Special : Berordungen ;: wird besonders bem dem Inquisitions : Prozesse auf die im Jahr 1749. . zu: Stade gebruckte Eximinal Instruction Rucksiche genommen.

. 6. 68. .

Das Eriminal: Gericht bes zweyten Stanbes, bes firhet aus bem Berrn Geafen, bem Gerichts Director, bem zweyten Beamten und ben fünf Schulcheißen ber 5. 37. benannten 3 Richfpiele bes niedrigen Landes oder zweiten Standes, über welche fich and beffen Gerichts, barteit erftrecket, und welche nicht weniger die Juquifit tionskoften für fich tragen muffen.

5. 469, Ph. . . .

Alles übrige ift bem völlig gleich, was in ben 5.52. 61 bis 65. von bem Crimimigerichte bes erften Stans bes angeführet ift, weshalb man fich lediglich barauf ber alebet.

5. 70.

Das Criminalgericht tes britten Stantes gefet blos bie Stadt Otternderf und boffen Feldmart als den gren Stant an, weshalb baben ber otterndorffice Ounbreuth nach bem herrn Grafen, Gerichtsbirecios- und gwenten Ber

Gevollmächtigten bes Rirchfpiels, erniffet, und von beim Gerichte in Gib genommen wirb; woranf er in und anfifer Gericht bas Protocoll führet, bey ben rechtlichen Ents feelbungen aber nur eine rathliche Stimme hat. Ger meiniglich ift biefe Stolle mit ber Organiften : Bebienung, Befuf befferen Andlommens, verbunden.

#### S. 77.

Der erften Einrichtung nach, follen fich biefe Gorichte modentlich am Freytage versammien; es geschieht jeto aber, nach Beschaffonheit ber Nothburft, an einem beliebigen Tage und an einem bestimmten Orte ben ben Kirchen. Mach eben dieser ursprünglichen Berfassung haben fie eine ordentliche Gerichtsbarkeit in allen perfontlichen und binglichen Streitigkeiten der Einwohner des Kirchspiels, die bis zur völligen Erörterung, vor den Kirchspielgerichten ausgeführet werden, weshalb biesen Gerichen nicht vorbengegangen werden darf.

Const. Bergog Franz de 1657 und 1679. it. Const. D. Francisci de 1601.

Unter ber hohen Derection bes herrn Grafen, ger bahret ihnen auch die Anfficht aber die Polizepangelegens heiten, also bas fie in Teiche Schlensens und andern zur Polizey gehörigen Sachen, Strafe erkennen, auch Ger bot und Berbot erlaffen können, jedoch also, daß fie nichts Neues verordnen und in erheblichen Sachen an den herver Grafen berichten muffen. Ingleich fiehet ihnen die Erbschaftsbertcheigungen, Aufnehmung der Inventarion und Bevormanderungen der Linder, nicht allein der ihrem Gerichtszwange untergedenen, sondern seitste der perstenen eremten Personen, die im Kirche spiele



piele gewohnet haben, au, welche Vormundere nachter vor den Kirchfpielgerichten ihre Rechnungen ablegen und rechtfertigen muffen. Ein jedes Kirchfpiel hat aber dies sein öffentliches Kaufe und Pfand Protocoll, welches dom Schultheißen gefähret wird, der die Raufcontracte nebst den Pfandverschreibungen, welche dom Kirchfpiels foreiber aufgesehet werden, bestätiget. Diese Bestätig gung der Kaufcontracte, geschiehet ordentlich ben der sffentlichen Jegung des Friedens und Baunes, wiewohl es auch außer demselben geschehen kann.

#### 6. 78.

Das gerichtliche Verfahren ift eben alfo, wie bey ben land: und Biergerichten und wird die Rothdurft in wechselfeitigen Schriften verhandelt, auffer daß in Inspiriensachen, wenn nicht ein anderes gestattet wird, alles mündlich von den Partheyen selbst vorgetragen werden muß.

Berorbnung von Injuriensachen vom 2. Jan. 1751. Es ift auch bas besondere ben diefen Gerichten, daß teine eibliche Zeugniffe auf, noch haupteide abgenommen werden konnen, sondern wenn bergleichen erforderlich, die Sachen an die obere Juftang verwiesen werden muffen.

### \$. 79.

In allen anbern Fallen bernhet es auf bas Gericht, ob es in ben vorkommenden Sachen felbst erkennen, oder sie jur Entscheidung an die competente obere Inflanz verweisen wolle, und bleibt den Partheyen im erfterem Falle nichts anders übrig, als wenn sie mit dem gefalles ten Untheile nicht friedlich, binnen zehn Tagen munde (Annal. 4x Iahva. 36 St.)



unverwehret ift, allenfalls auch wiber die Specialinquis ficion feine Defenfion zu führen.

S. 64.

Unter gemiffen Einschränkungen kann noch eine fers nere Defension geführet werden; wenn aber bergleichen nicht weiter Statt hat, muß das tingeholte Urthel, falls eine schwere Leibes, ober Lebensstrafe erkannt ist, an bie hohe tonigl. Regierung zu hannover zur Bestätigung ober Abanderung eingeschicket, und beren Verfügung ers wartet werden. Eine Provocatio ad Principem ist ins zwischen vorher noch erlaubet, doch muß selbe bey ber konigl. Regierung zu Rabeburg übergeben werden.

Regiminalrescript bam 25 ften Dob. 1721.

## §. 65.

Auch biefes Gericht wird in bem herrschaftlichen Saufe, auf ber gewöhnlichen Gerichtsftube, gehalten; wenn aber eine Lebensstrafe erkannt ift, wird an einer bazu bestimmten Stelle, unter freyem Simmel, ein hoche nothpeinliches Salsgericht, nach einem alten Formulare geheget, bey welchem der, Fiscalis in criminalibus eine, aus ben Aften gezogene, Klage anbringet, über beren Inhalt der Inquisit vennommen und worauf nach besten erfolgtem Sestündniffe, zur Execution geschritten, wied.

# ' **5.**∵ 66. ·

Die jur Erecution bestimmten Plate nebft bem Doche gerichte, fint allen Eriminalgerichten gemein; ibie Ahunger famt ben Prozest und Executionstoften aber, tragt ein jeber Stand für fic allein, und muffen felbe von ben Unterthanen aufgebracht werben, im Sall ber Jaquiste nicht -

micht in bie Roften vernriheilet wird, aber aus beffen Bermegen nichts zu erhalten ift.

Polisepordnung de 1597. art. 35. Regim. Rescript vom isten Nov. 1735.

Refol. vom 19ten Jehr. 1740. it. vom 5ten Octob.

\$ 676

Anfer ber peinlichen hulsgerichts Dibnung, bem fanften Theile bes habelichen Landrechts und verschieder nen Grecial: Berordnungen; wird besonders best bem Inquifitions Prozesse aufrhie im Jahr 1749. ihn Stade gebruckte Eriminal Infirnction Rucksiche genommen.

, 6. 68. .

Das Criminal: Gericht bes zweyten Stanbes, bes frebet aus bem Berrn Geafen, bem Gerichts Director, bem zweyten Beamten und ben funf Schulcheißen ber 5. 37. benannten 3 Rirchfpiele bes niedrigen Landes ober zweiten Beandes, über welche fich and beffen Gerichts, barteit erftrecket, und welche nicht weniger die Inquisitionskoften für fich tragen muffen.

5. 469. Fr. ...

Alles fibrige ift bem völlig gleich, was in ben 5.51. 61 bis 65. von bem Criminalgerichte bes erften Stans bes angeführet ift, weshalb man fich lebiglich durauf ber giehet.

6. 70.

Das Eriminalgericht bes britten. Standes gehet bies bie Stade Otternborf und boffen Felomar? ale ben 3ten Brand an, weshalb baben ber otternbotfifthe Ounbreuth nath bem herrn Grafen, Gerichtebirecies und zwepten Ber



Beamten Sis und Stimme haben; wie dem auch bem Magistrat zu Otternborf bie Generalinquistion ger bubret.

Confirm. privil. D. Henrici de 1582.

#### 6. 71.

Sonft verhalt fic alles, wie beym Criminalgericht bes erften Standes, und durfte wohl ein auf dem herre schaftlichen Amthause sich begebender Criminalfall, bavon teine Ausnahme machen; nur wird fatt bes vorhin ber mertren Landrechtes hieselbft auf das, was in bem ob terndorfischen Stadtrechte von strafbarer Buse und peint lichen Sällen berühret worden, bevbachtet werben muffen.

Resolut. Grav. D. Augusti vom soften Septemb.

1620.

item Confirm. Privil. Otternd. D. Henrici de

#### 6. 72.

Geringere Berbrechen, die nicht auf eine Lebends ober ichwere Leibesstrafe geben, werden von dem im Lande angestelleten. Commissario Fisci gerüget, und wird baben vor den ordentlichen Obergerichten verfahren; wie bann auch in solchen gallen, die soust gebrauchlichen Rechtsmittel und Devolutiones, gleich den bargertichen Sachen statt sinden.

#### 5. 73.

Das mit bem abelichen Sute Wellingbattel vers findipfte peinliche Patrimonialgericht, hat nicht weniger in dem bahin gehörigen Gerichtsbeziete omnimodam Jurisdictionem, und verfähret in allen Stüden nach dem, was 5. 64 und 62. berühret ift, auffer baf dem Theile Sei



Gerichte ju Deringwehrt wohl ichwerlich bie Generali Inquifition wird überlaffen werben tonnen, ba es teine orbentliche Bepficher hat.

#### 5. 74

Es hat seine eigene Gefängniffe, bebiener fich aber mit bem Lande einerley Stelle ju den Executionen, wed, halb es auch jur Unterhaltung des hochgerichts jum dritten Theil concurriret, in defien Betracht die Gegens wart des Gerichtsherrn, auch bep deffen neuer Errichtung erfordert wird. Die Rosten der peinlichen Unters suchung muß hingegen das Patrimonialgericht für sich stehen.

#### 9. 75.

Die im Lande angeordnete Untergerichte find hierauf, theils die in den zwolf Landikirchielen anges fiellete Kirchspielgerichte, von welchen ein jedes Kirchspiel sein eigenes Gericht hat, theils das Stadtgericht zu Otterndorf, welchen das §. 52. benannte Theils gericht zu Dorringwohrt hinzutomt.

#### §. 76.

Die Rirchspielgerichte bestehen ans ben Schulte heißen eines jeden Kirchspiels, nebst den im jeglichen Airchspiele angestelleten Landschöpfen, deren nach der Größe des Lirchspiels 2, 3 bis 4 find. Alle diese Persos nen werden von hoher Landesregterung auf eingesands ten Worschlag drever Subjecte, deren Präsentation den Landständen zustehet, ernannt und auf die Justig ordents lich vereidet. Ein jedes Gericht hat überher seinen Actuarium, der, unter dem Ramen eines Kirchspiels chreibers, von den vorgenannten Gerichsparsonen nebst

غسه

APPLIE.

Sevollmächtigten bes Rirchipiels, erwählet, und von benne Gerichte in Gib genommen wird; woranf er in und auft fer Gericht bas Protocoll führet, bey ben rechtlichen Ents scheidungen aber nur eine rathliche Stimme hat. Ges meiniglich ift biefe Stelle mit ber Organisten & Bebienung, Behuf befferen Austommens, verbunden.

§. 77.

Der erften Einrichtung nach, follen fich biefe Gerichte wochentlich am Freytage versammien; es geschieht
jeto aber, nach Beschaffenheit der Nothburft, an einem
beliebigen Tage und an einem bestimmten Orte ben den Kirchen. Nach eben dieser ursprünglichen Berfassung
haben sie eine ordentliche Gerichtsbarteit in allen perfons
lichen und binglichen Streitigkeiten der Einwohner des
Rirchspiels, die bis zur völligen Erörterung, vor den
Rirchspielgerichten ausgeführet werden, weshalb biesen
Gerichen nicht vorbengegangen werden barf.

Conft. Bergog Franz de 1657 und 1679. it. Conft. D. Francisci de 2601.

Unter ber hohen Direction bes herrn Grafen, ges buhret ihnen auch die Anfficht über die Polizenangelegens heiten, also bag fie in Teich: Schleusens und andern zur Polizer gehörigen Sachen, Strafe erkennen, anch Ses bot und Berbot erlaffen können, jedoch alfo, daß fie nichts Meues verordnen und in erheblichen Sachen an ben herm Grafen berichten muffen. Ingleich fiebet ihnen die Erofchaftsbericheigungen, Aufnehmung ber Inventarion und Bevormanderungen der Ainder, nicht allein der ihrem Gerichtszwange untergebenen, sonderm selbst der personen eremten Personen, die im Rirche stiebe ber personen eremten Personen, die im Rirche spiele

piele gewohnet haben, au, welche Wormundere nacher vor den Ricchfpielgerichten ihre Rechnungen ablegen und rechtfertigen muffen. Ein jedes Ricchfpiel hat über dies sein öffentliches Raufe und Pfand Protocoll, welches dom Schultheißen gefähret wird, der die Raufcontracte nebst ben Pfandverschreibungen, welche vom Ricchspiels foreiber aufgesehet werden, bestätiget. Diese Bestätigung der Raufcontracte, geschiehet ordentlich ben der effentlichen Jegung des Friedens und Bannes, wiewohl es auch außer demselben geschehen kann.

#### \$ 78.

Das herichtliche Berfahren ift eben alfo, wie bey ben Land: und Biergerichten und wird die Rothburft in wechselseitigen Schriften verhandelt, auffer daß in Insinstensachen, wenn nicht ein anderes gestattet wird, alles mündlich von ben Partheyen selbst vorgetragen werden nuß.

Berorbnung von Injuriensachen bom 2. Jan. 1751. Es ift auch bas besonbere ben biefen Gerichten, bag teine eibliche Zeugniffe duft noch haupreibe abgenommen werben konnen, sonbern wenn bergleichen erforderlich, die Sachen an die obere Justanz verwiesen werden muffen.

## §. 79.

In allen anbern Fallen beruhet es auf bas Gericht, ob es in ben vorkommienden Sachen felbst erkennen, oder sie dur Entscheidung an die competente obere Instanz verweisen wolle, und bleibt den Partheyen im erfteren Balle nichts anders übrig, als wenn sie mit dem gefälles ten Untheile nicht friedlich, binnen zehn Tagen mande (Aunal, 5r Jahrg, 36 St.)



lich ober foriftlich, an bas gefterige Obergericht zu appels liren. Die Läuterung ift bep biefen Gerichten nicht ges brauchlich und auf die Berschiefung ber Acten wird bas felbft nicht erkannt, weil solches ansbrücklich verboten iftr

Bererdnung vom roten Dary 1773.

#### \$, 80.

Die in Kraft getretene Entscheidungen werden vom bem Gerichte selbft burch Immissionen, Pfanbungen ober militarische Executionen jur Bollftredung gebracht, bep welcher letteren Ausbringung jedoch was §. 35. bas von Erwähnung geschehen, zu beobachten ift.

#### §. 81.

Daß biefen Kirchipielgerichten und zwar einem jeben befonders in peinlichen Fallen die Generalinquifition que febe, ift §. 63. bemertet.

#### §. 82.

Das Stadtgericht zu Otterndorf bestehet aus ben beyden Bürgermeistern. 4 Rathmännern und 2 Prüsteren, von welchen der älteste Bürgermeister das Protes coll führet. Alle diese Personen sind auf die Justiz der eidet, und werden von der hohen Landesregierung, wenn dazu vorher von dem Magistrate 3 Subjecte in Botzschlag gebracht worden, bestellet. Der Stadtschreiber wohnet dem Gerichte nicht bey, sondern hat das öffents liche Hypothelenbuch nehst dem Kausprotocolle unter sein ner Aussicht und sühret bey ausserzichtlichen Vorfällen, als Errichtung der Inventarien, gerichtlichen Auctionen, Theilungen und Concursen das Protocoll. Er wird auch vom Magistrate alleine bestellet und vereidet.

Conft. D. Erici de 1441. et D. Henrici de 1582.



Gebote, Befehle, Arrefte und Citationen, werbenf in ber Stadt alleine von ben bewben Pratoren ausgeges ben, von welchen auch die Pfandungen beforget und 3mb miffionen ettheilet werben.

S. 84.

Das Gericht wird auf bem Rathhanse wechentisch am Dienstage gehalten, und wird babey, wie ben ben anderen Untergerichten schriftlich versahren, also das auch baben die Remission an die obere Instanz norhwens dig ift, sobald es auf' eine Eidesleistung ober eidliches Zeugenverhör antommt, welche Remissionen an das Ober: Stadtgericht gehen, welches unmittelbar vor dem Appellationsgerichte gehalten wird. In allen anderen Sachen, welche bürgerliche Eirwohner betrift, ertennet das Gericht und vollstrecket auch die rechtsträftigen Erikenntnisse, wie §. 79. angeführet worden; wenn aber Appellationen eingeleget werden sollen, muß solches bins nen 10 Tagen geschehen und gehen sodann die Sachen an das Obers Stadt-Appellationsgericht.

§. 85.

Erbicafesberichtigungen, Aufnehmung der Invent tarien, Bevormunderungen, gebühren auch diesem Ges richte selbst ben eremten Personen nach Inhalt des 6.77. auch die Aussicht auf die Polizen wird von demseiben um ter hoher Direction des herrn Gräfen in der Maße bei sorget, daß daben mit burgerlichem Gefängnisse und ans dern Strafen verfahren werden kann; wie denn auch Handwerkssachen aus dem ganzen Lande an dasselbe ges wiesen find.



### 6. 86.

Daß auch bem Stadtgerichte in Otternborf bie Ges meralinquifition bey vortommenben gallen gebahre; if in ber Landesverfaffung gegeinbet.

#### §. 87.

Sowohl ben ben habelichen Obere als ben ben Um tergerichten, find gewiffe Abvocaten und Procuratoren angestellet, wovon die ersten mittelft eines Examinis fich habilitiren muffen; sammelich aber von dem zeitigen Herrn Gräfen ernannt werden.

Die Obergerichtsanwalbe find von der Gerichtsbari teit der Untergerichte ausgenommen, und deren Berhaltten, wie ihre Belohnung, in den Landesgesehen regultett, wie denn auch die Sportein bey allen Gerichen ihre feftgesehte Bestimmung faben.

#### §. 88.

Das, in bem, jum abelich Bellingsbüttelschen Patrismenialgerichte gehörigen, Diftricte Dörringwohrt befter hende, Theilgericht, ift ein, bem abelichen Gericht uns eergeordnetes, Niedergericht, welches von dem abelichen Borfieher nebst den hanswirthen in gedachen Dörrings wohrt abgehalten wird, und alle bärgerliche sowohl Juststie als Polizerfälle berichtiget. (Siebe die §. 57. alles girte Nachrichten). Es wird daben schriftlich und münde lich versahren, und von den Urtein des Theilgerichts an das Gericht zu Wellingbättel als ein Obergericht appellis vet. Dieses Gericht hat sein eigenes Spynothetenbuch, welches von dem Vorsteher gesühret wird, dem auch die vorsummenden Erbschaftsberichtigungen, Bevormünder



rungen nebft Befidtigung ber gerichtlichen Sypotheten und ber Raufcontracte guffehet. Enblich wird auch

€ 89.

nach hoher kiniglichen Cammerverordnung, ein Bruche Landgericht gehalten, ben welchem die, von dem Obrigs teiten angemerkte Straffälle, von dem bazu committire ten Landgerichts: Commisario bestimmet werden. Dieses Gericht gehet über bas ganze Land, das Gut Bellings battel und bessen Gericht ausgenommen; und find ausser ben toniglichen Justisbeamten die Schultbeißen und Landschöfen aus dem Lande, imgleichen Burgermeister und Rathsmänner ber Stadt Otternborf daben gegens wärtig.

## Ш

Die landschaftliche Verfassung des Fürstenthums Calenberg.

Bom herrn Licentcommiffair von Sugo.

# Sortfenung.

m ber Prafatur gehören gesammte Stifter und Rise
fter, die eingezogenen aber, deren vormalige Aufo
kunfte jest der Alosterkammer zustießen, werden jest
nicht mehr zu Landtagen berufen. Es bestehet also
der Prasaurstand, aus dem Aloster Loccum, dem
im Stifte hildesdeim belegenen katholischen Eister,
eienser Wonchstloster Marienrode, dem Stifte Bt.
Bonifacii in hamelis und dem Stifte Wunstorf.

Es werben and bie 5 Kraniein: und Inngferntichter Barfinghaufen, Wennigsen, Marienfee, Mac
rienwerder und Wülfinghausen dazu gezählet, und
so lange diese Aloker ihre besondere Proble hatten, wurd
ben solche zu Landtage gesorbert. Rach beren Abgang
find zwar die Alokerverwalter auf Landtagen erschienen,
welches aber jest nicht weiter flutt findet, dieweil die
jehigen Alokerbeamte herrschaftliche Bediente find. Dem
Aloker Loceum ist vom Könige Georg dem Ersten
hochseligen Andentens, das Borrecht sestgestelle, daß
sein jedesmaliger Abt die geistliche Land: und Schatz
rathsstelle betleidet, vermöge welcher er nicht nur der
erste im Schatzoslegio ist, sondern auch in der Präles
turzurie das Drästdum sichret.

Die

\*) Soon 1594, war es gebraudlich, bie Zebte gu Loccum als perpernirlice Schaprathe anguers tennen: Und als der Abt Boneboue 1677. vers ftarb, foling bas Schabcollegium feinen Dachfols ger, ben Abt Molanus, jum Schaftrath vor. Dad beffen 1722. erfolgtem Absterben, marb bem Stifte Loccum biefer Borgug freitig gemacht; und als in ber Dralatureurie jur Babt eines geiftlichen Schatraths gefdritten warb, fo warb swar ber Bunftorfice Genier Bohmer burd bie Majoritat jum Schaprath ermablet und prafentie ret: es warb aber biefe Prafentation nicht anger nommen, und beclavirt, bas ber geitige Abt gu Loccum jugleich auch Cand: und Schafrath fen. Um aber biefem Streite ein Enbe ju maden, marb Bobmer jum Abt von Loccum ermablet. aber lanbichaftlicher Getts beclarirt mart, bas man den Abt zu Koccum pro primo in gedine nicht ertennen tonnte, jo find nachfibem noch mehr tere Motus entftanden, wodnrch bie im Tert aus Belogene toniglice Declaration veraninffet ward.



Die beuden Stifter St. Bonifacit ju Sameln und Wunftorf haben bas Recht bergebracht, bag ibre Abgeordnete mabrend ber Seffion bes großen Ausschuß fes, nebft dem Abt ju Coccum, ats geiftliche Land: und Shaprathe, die gesammten Stande ber Dratatur repras fentiren, und dieferhalb aus bem landicaftlichen Zerge rio Befolbung, Diaten und Reisegelber erhalten. aber die Abgeordneten ber übrigen Ribiter aus foldem Merario nichts zu gewärtigen baben, fo pfleget allein ber Abt von Marienrode ju Anhörung ber Deliberas tionspuncte fic auf öffentlichem ganbtage anzufinden. Anno 1749. haben zwar die 5 Frauleinflofter ihre Quas litat und gabigfeit, jum großen Ausichuß beputiret gu werden, behauptet, und unter bem Borgeben, bag ber Deputatus des Stifts ju Sameln verftorben fev, eine Deputirtenwahl in ber Dralatur begehret, auch mit ihren Stimmen baben ju concurriren verlanget. aber in ben lanbicaftlichen Acten fic nicht fant bag femals in ber Pralatur eine Deputirtenmabl angeftellet mare, fonbern vielmehr bie bepben Stifter Sameln und Wunftorf beständig bie Deputation gehabt batten, ohne bas von jenen graulein e Stiftern ein Deputirter aum großen Ausichuß jugelaffen mare; fo ift bie Sache auf geschehene Remanstration ben tonigl. Regierung lies gen geblieben, und alles ber ber Obfervang feit Anne 1639. gelaffen worden.

Die großen und kleinen Städte machen die dritte landschaftliche Enrie ans; woden aber zu bemerken, daß die 4 großen Städte als Göttingen, hannover, .. Northeim und hameln, von denen kleinen Städten

Ach babin absonbern, daß fle mit biefen nicht augleich collegialiter votiren, fonbern bem Landfundico vorgangia thre Mennung gu Protecoll geben, worquf von ben Meinen Stabten, von jenen abgefonbert, fiber bie Des liberanda votiret wirb. Gine jebe ber 4 großen Stabte Balt, auf Roften ihrer Cammeren, einen Deputirten gum Landtage und jum großen Ausfcuß. Won benen Bleit nen Stabten haben Minden, Minder, Dattenfen bas Recht ber Ausschuß Deputation, und bie 5 Gotting gifden Stadte, Moringen, Uslar, Dransfeld, Sars degfen und Sedemunden daffelbe Recht per turnum bergebracht; baber ihre Deputati, auffer benen feftger festen Reifegelbern, taglich aus ber Landrenteren 2 Rithle. Diaten genieffen : wie benn auch bie bepben Stabte Manden und Mander fich in dem langjahris gen Befit befinden, baf ihre Deputirte im engern Auss foug und im Schafcollegio fammtliche fleinen Stadte Teprafentiren. Der Deputatus ber Stadt Sannover vertritt im engern Ausschuß bas Corpus ber vier großen Die Sidder Springe, Eldagfen, Wum porf, Meuftadt am Rübenberge, Meuftadt Sans noper und Rebburg werden zwar eben auch zu Lands tagen berufen, weil ihre Deputirte aber aus ber ganbs renterepcaffe, weber Reifegelber noch Diaten erhalten, fo pflegen fie zwar ben anzuftellenben Bablen, fonft aber nicht bestänbig, ju ericeinen.

Wenn bie sammtlichen Landtagespropositions in allen brepen Eurien erwogen, und von jeder berfeiben win Botum verabrebet worden, wird dassilbe von dem Landsphitchen Busammene



funften; es fen im Dleno, ober in ben Eurien, ben Bortrag tont, bas Protocoll führet, und bevor gu benen Berathidlagungen geschritten wirb, ein votum consultativum abzulegen verpflichtet ift, nach ber Dehrheit ber Stimmen, entworfen. Bierauf vers fammlen fic bie Deputati fammtlicher 3 Eurien, welche Bersammlung bas Deputationscollegium genanne wird, in ber Abficht, bas Botum Curiatum an verabe ! reben, woben gu bemerten, bag bie britte Enrie burch Die einftimmigen Bota ber übrigen bepben Qurien, vers binblich gemacht wird; und wenn biefelben wegen bes gemeinsamen Entidluffes fic vereiniget, und bas Boe tum Euriatum von bem Canbfynbico abgefaffet, and son fammtlichen Unwefenden unterfdrieben ift, wirb felbiges ber toniglichen Regierung, jur erforberten Bes fatigung, übergeben. Benn biefe erfolget, fo ergebet ans ber Regierung an Die versammleten Stanbe bas Dimifforialidreiben, worauf biefe ihre Deliberations aber bie an fie gelangten Debenpuncte fortfeben; und womit ber Landtag fich endiget. Go lange aber toniglide Regierung die erforberte Genehmigung ober Beftat tigung, aus bewegenben Urfachen, ju ertheilen bebent lich findet, find bie Stande verbunden, versammiet au bleiben, und bie Unterbanblungen bis au erhaltenen Dimiffortalibus fortaufegen. Bas nun auf folde Beife unter Beren und Standen, fomobl megen ber Canbtagest propositions, als Mebenpunete abgehandelt und beschloft fen wird, ift in Aufehung bes gangen Rarftenthums für ein pragmatifches Gefet ju achten. Jeboch ift hieben nicht auffer Acht ju laffen, bag basjenige, was von



Den Berathschlagungen der Enrien, über die Landtanete Propositions abgehandelt ist, sich nicht weiter als auf allgemeine Landesangelegenheiten erstrecket; betrift eine Proposition ein jus singulare der einen Curie, so ist seise dige an diese Enrie zu verweisen. Wasern es aber auf die Frage ankommt: Ob einer Curie ein ihr streitig ges machtes Recht zusomme? so ist nach der, von dem Orn. B. C. Struben in Observ. IV. S. 26., vorgetragenen, Lehre, dieselbe nicht in Comitiis, sondern von denen Jusssiscollegiis zu entscheiden, und zwar aus der Ursache, weil niemand in seiner eigenen Sache richten kann.

Es erhellet nun aus bem Borbergebenben, bas in ber Calenhergifden lanbidaftliden Berfaffung folgende vier Arten von Berfammlungen vorfommen. Seffion gemeiner Lanbftanbe. 2) Der Deputiten jum großen Ausschuß; biefe find a) aus ber Draiatus, ber Abt ju Loccum und die Deputirte ber Stifter St. Bonifacii zu Sameln und Wunstorf. b) Begen ber Rittericaft ber bren lanbicaftlichen Quartiere, ihre neun Deputati, und awar aus jedem Quartiere, ber zeis tige Landrath und die beyben Deputirte. c) Begen ber Stabte in allem acht Deputirte, nemlich 4 von ben vorbenannten großen und 4 bon wegen ber fleinen Stabte. 3) Der Deputirten jum engern Ausiduft. Diefe find ber Abt ju Coccum, als geiftlicher Lande und Schafe. rath: die ibren Land : nub Schahrathe von ber Ritters schaft: der Deputatus der Stadt Sannover wegen der pier großen Stabte, und die Deputati pen Munden. und Minder wegen ber Reinen Seabte. Beil ju Beie ten unter benen Canbtages Delibergabis einige pon ber-Bu

Befchaffenheit befunden werben, baß fie entweber einer weitern Unterhanblung mit ber tonigl. churfurftlichen Megierung, ober einer fernern Unterfuchung und nabern Unterrichts beburfen , nud fiicht wohl bis auf ben fole genben Landtag ausgefehet werben tonnen; fo pfleget ber große Ausidus, im Sall ber Bormurf eine allgemeine Landesangelegenheit betrift, ben engern Ausschuß; und wenn bas Intereffe ber vier großen Stabte baben ause . fallt, bas Schakcollegium ab Protocollum baraber au bevollmächtigen. In bem erften galle, pflegt ber Depus tatus der Altstadt Sannover ersucht zu werden, im Schattellegio fic angufinden, und wenn berfelbe, nach genommenem Unterricht, ber Deinung bes Schattolles gii, Damens ber großen Stabte, beppflichtet; (es muß aber in beffen Gegenwart bie gange Bache gehörig proponiret und barüber beliberiret werben,) fo wirb bas Conclusum, Ramens bes engern Ausschuffes ausgefertis' Beber im großen, noch im engern Ausschuß wirb Viritim potiet, fondern bie Bota awever Eurien verbing ben bie britte. Enblich 4) Die Seffion bes Schapcollergit, wovon biernacht besonders zu banbeln fepn wird.

Soffentlich wird es bem Lefer nicht misfallig feyn, daß ich diefe Abhandinng mit einer Anmertung, über bie Freyheit der Stande, wegen jugelaffener, die Lands ichnet concernirender, galle, Zusammentunfte anzustellen, beschilefe.

Biewol es ein landesherrliches Borrecht if, einen gemeinen Landtag auszuschreiben, und die Zeit nebst bem Ort, allwo die Stande fich versammlen follen; zu bestimmen; so ift ihnen boch burch ben Landtagesabschieb vom

vom Jahr 1639. Art. 35. die Befuguiß festgestellet: "Jü "jugelassen, die Landschaft concernirenden, Källen, "ohne Argwohn verbotener Conspiration ins oder aussen, "halb Landes zusammen zu tommen, und über Ausrecht "erhaltung ihrer Rechte und Freyheiten sich zu berath "schlagen." Und ob zwar in mehrern kapserlichen Wahle Capitulationen, als der Leopoldinischen Art. 15. §. 3. Josephinischen Art. 3. Carolinischen Art. 5. und denen nachmaligen versehen ist: "Es wäre nicht gut zu heiten, "noch zuzugeben, daß die Landstände, wegen des Landschen "bes Aerarii und anderer Sachen, ohne des Landessfürs"sten Worwissen, und Berwissen, ohne des Landessfürs "sten Worwissen, und Berwissen Genvente auskelen "und halten;" ") so ist doch von dem Herrn Bien Canps

\*) Der herr geh. Juftigrath Putter machet aber bes melbeten Art. 15. 6. 3. folgende Anmertung:

Benn biefelbft ber lanbftanbifden Canvente ges bacht wirb, fo giebt'icon bie unmittelbare Berbins bung ber Borte in biefer Stelle ju erfennen, wie es eigentlich die Meinung bamit gehabt, bas folde Convente, fofern fe babin abzweden, bas Lands ftenerwefen privative ben Lanbftanben anqueignen, vone ber Landesberen Bormiffen und Bemilligung midt gefattet werben follen: baf aber, wenn gleich bergleichen Abfichten ben Stanben nicht vorzuwers fen find, bennoch alle und jede Convente ihnen bies durch verboten, und auch an folden Orten, allmo fle nod, nach ber 1658. ber Leopolbinfchen Babis Capitulation eingeructen Stelle, rubig bergebracht find, auf einmabl aufgehoben fenn follten, laft fic mit Grunde nicht behaupten. G. Ben. Dutters Debuction far bie Rengifch Geraffche Ritter: und Landschaft p. 3—5. imgl. Wosers Abhandl. von ber beutschen Lanbftanbe Conventen ohne Landess herrliche Bewilligung, in Der aten Cammiung neuer Abhanblangen.



ler Struben in Observat. de statuum Prov. origine et juribus S. 24. mittelft neuerer, von ihm angeführter, Reide SofratheiConcluferum, in Sachen Mecklenburg und Schwarzburg-Rudolftadt, bewiesen worden, daß, es hiemit nicht die Meinung babe, bie, ju Bertheibigung mobi bergebrachter Stanbifder Rechte anguftellenbe, Convente, ganglich ju unterfagen. Denn es ergiebt nicht allein die, vom Rapfer Leopold, bem Bergog von Mecklenburg 1681. jugefertigte und babin lautenbe, Berordnung: "bag Ritter: und Lanbicaft an benjenigen Bufammentunften, welche fie gur Profequirung ihrer "Gerechtsame gebuhrend anftellen marben, nicht gu bes "hindern maren" sondern es geschah auch von tauserlis der Majeftat 20. 1724. bem garften von Schwarge burg Rudolftadt die Bedeutung: "Seine klagende "Unterthanen an Bortragung ihrer Befdmerben, beren "Berathichlagung, auch ju bem Enbe nothwenbiger Bus "fammentunfte, in præjudicium ber allerbichten tavfert. "Jurisdittion, nec directe, nec indirecte ju behindern.

Wiewol nun daher mit vollem Grunde zu behaupt een ift, daß Status auch noch jest befugt find, Convente anzustellen, wenn die Erhaltung ihrer Frepheit und Rechte sie nothwendig machen; so haben jedoch diese Pars ticular Convente No. 1674. im Fürstenthum Calenberg einen lebhaften Streit veranlasset. Denn als die Lands stände damals, shne Vorwissen S. B. D. einen Convent anstellten, hat der Herzog Johann Iriedrich zu wissen verlanget, aus was Ursachen es geschehen, und was von ihnen deliberiret werden wolle? Zugleich haben S. B. Win, begehrt, daß die verhabende Consultation die

babin, bag obiges alles bargeleget wurde, in fulpento ger laffen werben follte. Status haben bierauf erwiedert! baf fie 1. wegen bes Brantemeinbrennens ber Raral. Cammeramter (woraber fie zwer rectliche Bebenten eins geholet), 2) wegen bes, O. R. G. vorigen Jahrs zwar aberreichten, aber wieber jurudgegebenen, Ochreibens und 3) wegen ber, jum geftungsbau erborgten und ju anderm Bebuf angewandten, Gelber gufammengetome men waren. Allein ber Bergog wollte folde Convente teinesmaes billigen, fonbern gab vielmehr jur Gegen. erflarung: baf ob Sie awar wol befnat maren, bas Ges fdebene, an ben Stanben ju abnben und Orbre ju ftels len, baß felbige unverrichteter Dinge auseinander geben müßten: fo wollten fie boch por basmal ben Convent ges ftatten, jeboch bas Ihnen alles, was verhandele mare, berichtet marbe, und Status ben Bermeibung bochfer Ungnabe, fich bergleichen binfuhre enthaken follten. Diele haben es bieben aber nicht bewenden laffen, fone bern bagegen eine Remonstration übergeben, worinn bie Rechte ber Stanbe, auch ohne Borwiffen Gr. Durchl. für fic Convence anzuftellen, ausgeführet find. gleich ist gegen die geschehene Fürstl. Inhibition corum notario et testibus ad imperatorem appellitet worden. Als hiernachft ber Bergog in Gemasheit des Landtagee abichiebes vom Sahr 1679, beclarirte, ben Stanben in anläßigen Rallen ihre Convente geftatten ju wollen +): bat

<sup>\*)</sup> Dieses geschah im Jahr 1675. Denn als bas Schatz Collegium die Stände nach Elize convocitte, und bet Fürfit, Begierung bavon Nachricht ertheilte.



hat die Landschaft solches zwar utiliter acceptirt, jedoch daben ausbedungen, daß wenn über die zulässigen Fälle ein Zweifel entstünde, die Convente nichts destoweniger ihren frezen und ohngehinderten Fortgang haben mußten; welches aber von Seiten des Herzogs nicht hat wollen eingeräumet werden. Worauf Status sich ihre Wothdurft vorbehalten, und daben beclariret haben: es wirden sich teine Zusammenkunfte in unzuläsigen Fällen eräugnen ").

Det

fo ward von Serenissimo fdriftlich geantwottet: Dan wolle diefe Convocation verftatten.

\*) Die damaligen Landstånde tonnten fich in die, seit dem westphalischen Friedensschluß veranderten, Zeiten und Umftande noch nicht fcbiden, und vermeinten ibren angerst regalistisch bentenden Landesheurn und beffen Rathe, burch bie eingemandte Appellation au febreden. Dag fie fic aber bierinn betrogen fanden. hat ber Ausgang bewiesen. Denn, als man fatt bes Processes endlich ju gutlichen Unterhandlungen fcbritte, ward zwar bas, von dem Cammerprafiben ten von Wiezendorf angerathene, Monopol bes Brantemeinbrennens, aufgehoben; es mußte aber bewilliget werden, daß von dem, aufferhalb ber-gros fien Stabte und gefchloffenen Gerichte verlandten. Brantemein, eine Cammeraccife, und von allen übris gen im Gebrauch befindlichen Brantemeineblafen, monaclic an tonigl. Cammer ein Blasenzins noch bis jest entrichtet wird. Diefer merfwurdige Bord fall verbiente in den Br. Luneb. Annalen umftande lich abgehandelt, und das damalige regalistische Vers fahren, gegen die nachstdem und noch jest befolgten gnabigen und gerechten Grnnbfage, geftellet ju mers den; wie denn auch demjenigen, was vom Berrn Hofrath Spittler im 2ten Theil feiner hannovers fchen Gefchichte, S. 309 und 310. hierüber gesaat ift, ·



Der herr W. C. Strube madet aber biefe Schns bifden Insammentunfte folgende gar richtige Unmertung: Micht seiten werden bon den Standen Bersammlungen widerrechtlich veranlaffet, öfters aber and von der Laur besherrschaft ohne rechtliche Ursachen behinders. Jene thun abel, wenn fie bey einander treten, um ihrem Sand besherrn den schuldigen Gehorsam so viel dreister versar gen zu tonnen; biese aber verhindern die Bersammlund gen der Stande mit Unrecht, wenn es in der Absicht ger schieder, ihnen die Mittel zu entziehen, thee wohlgegrand deten Rechte zu vertheibigen.

Denenjenigen, bie ben schriftlichen Unterricht bes weyl. Herrn Premierministers von Sake von der Cas lenbergischen lanbschaftlichen Berfassung getefen haben, wird es von selbst auffallen, baß ich hieraus was die jezz zige Werfassung der hiefigen Landtage betrift, manches wortlich entliehen habe. Weit dieser Unterricht aber nicht zum Druck bestimmet ift, so wird es mir hoffentlich verziehen werden, dieses Plagium begangen zu haben.

(Die Fortjegung folgt tunftig.)

ift, von jedwedem hiefigen wohlbenkenben Untertfice wen, ber volltommenfte Benfall wird ertheilet wers den.



#### IV.

Die Vorzüge der menerrechtlichen Verfaffung, nach Beobachtungen über Bauersgüter im Herzogthum Bremen.

(S. das vorhergehende Stud der Annal. S. 248.)

Du viel baar Geld und Credit ist für die Beförderung des Ackerbaues und der Biehzucht, nicht nur uns nothig, sondern zweytens auch durch den nachtheitigen Einstuß, welchem die Leichtigkeit, Geld ohne Arbeit zu erhalten, auf den Character des Bauern hat, hinderlich.

So wie jeber, mit Fleiß einzeln erübrigter Thaler, ben Landmann vergnügt und sparsam macht; so erweckt ein, ohne Mühe auf einmal erhaltener, Geldvorrath sehr leicht eine Stockung der bisherigen Arbeitsamkeit, eine Neigung, für Geld zu kanfen was sonst durch Arbeit bewärkt ward, und durch diese Einschläfterung der Bestriebsamkeit erwacht die Langeweile, nebst allen ihren Kolgen, vorzäglich Ueppigkeit. Der Beweis dieses Sazises kommt unten weiter vor, wo eigentlich die Warkuns gen des Meyer: Contracts auf den Meyer untersucht werden.

Ich gehe also zur britten Frage meines Sabes über i "Ift bas Mittel ber Gelberzeugung burch ben Crebit, "auch nachhaltig für mehrere Generationen bes "Bauern?" ober ift es nicht vielmehr blos temporell? Ein vorher meyerpflichtiger, jeht nun zum freven Eigensthum umgeschaffener Jof, kommt schon mit Schulben (Annal. 5r Jahrg. 36 St.) Sh auf

, auf ben erften Gigenthamer, wenn berfeibe Gefdwifter bat; und die ungewohnte Leichtigteit Geld ju erhalten, vermehrt bie Soulden. Rommt diefer Dof auf ben iwepten ober britten Erben, fo find fcon fo viele Erbs theilungen vorgegangen, bag ber Sof bis jum mabren Berth, mit Erbaelbern und anbern Schulben beichwert ift. - In diefer Deriode ift dann, nicht nur die Salfe für Aderban und Biebzucht aus bem Erebit verlohren. fondern weil fo große Soulden aufs Elgenthum baften. wird bas befte Land verhauert, bas vorhandne Bieb tume merfic burchgefattert, und der folechtre Theil bes Acters In biefer Lage bringt ber geringfte erbarmlich genflegt. Ungludsfall die Kamilie vom Sofe; folglich behaupte ich mit Recht: bag biefes Mittel ber Erebitermeiterung nicht nachhaltig fen; und die Antwort bes Berfuffers im' oft angeführten Stud ber Annalen S. 49. "Das ges "meine Befen leibe nicht barunter, weil es bemfelben "gleichviel fen, ob ein Bauerhof in einem Sabre I ober "10 Berren babe," mogte nicht fur unfern Staat paffen, wo eine milbe Regierung fic an ben erften Grundfat bes Originalcontracts veft balt : bag aus bem möglichften Bobl aller einzelnen Ramillen, bas Bohl bes Sauzen beftebe; ein Grundfas, beffen tagliche Befolgung für fes ben einzelnen Staatsburger mehr Beruhigung enthalt, als alle Moglichfeiten und Ausfichten auf große Reiche thumet! und wem follten fene 10 herunter geworfene Ramilien in die Roft gegeben werden?

An diefer Theorie des Bortheils der Meyerverfaß fung für Aderban, Biehjucht, Juduftrie und Erzengung aller Producte, giebt mir der Landmann biefer Gegend



viele Bepfviele an die Sand. Bey den Meverbofen ift burchgangig ein gutes Mobium in ben gruchten, Gebanben und Biebstapel vorhanden, bas, unverfchuldet, zwischen 600 und 1000 Thaler werth fepn mag, aus welchem fic alfo ber Meper in gewöhnlichen und mahricheinlig den Sallen völlig retten kann. Es ift unglaublich, welchen Bleiß er an die Cultut bes ihm nur jur Benuguna erblichen Grund und Bobens, anwendet! wie er mehrere Morgen mit ber Sand umgrabt! welchen Rleif er auf Flachsbau, auf Gartengewochse wendet! und welchen Mes benverbienft ibm biefes jubringt! Doch im vorigen Sabre hatte ein Pflugtoter von 7 bis 8 Morgen Land, bie febr gut und mublam mit Bicorien bestellet waren, eine Gine nahme von 3 bis 400 Thalet! Einige Rachbaren tamen ibm bennahe barin gleich. - 3m vorigen und biefem Sahre, wurden in zwen Dorfern einige hundert Morgen Land ges theilt und in Cultur gebracht, bavon ber grofite Theil aus Sandichollen bestand, die aus Rlugfand gufammen gemehet maren. Det Bleif, vorzüglich ber fleinern Landbefiber. ebnete in furger Beit bie obeften Sandberge, und gab ihnen Bruchtbarteit! Doch mar nur erbliche Benugung, nicht Grundeigenthum die Triebfeber ber Cultur! Durch biefe Bepfpiele will ich nicht beweisen, daß biefe, noch in vielen andern Kallen fichtbare, Indufirie ber birfigen Landbewohs ner durch die Meyerverfassung hervorgebracht wird; bas ift falfch: fonft mußte fich in allen Segenden mo Meperleute find, ein Gleiches zeigen. Aber fo viel beweifet es unwidersprechlich, bag bie Meyerverfaffung die Culs tur und Industrie nicht hindere; vielmehr, wenn sich eine Begent, durch fichern Ertrag des Bobens, leiche 25 2 ter



ter Gelegenheit zum Absatz der Producte, Spanssamkeit und emsige Chatigkeit der Bewohner, zu einem Grade von Wohlhabenheit empor gearbeitet hat, die Meyerversaffung, ohne die Fortschritte zu hindern, viele mehr dazu diene, die glücklichen Schranken der Mittelsstraße zu erhalten, und gegen Ueberfall in Ueppigkeit zu bewahren. Auch bey der oben gegebenen Beschreibung des Eigenthümers, liegen wahre Beobachtungen zum Erunde, welche ich in mehreren källen in dieser Segend zu machen Gelegenheit gehabt habe.

Die Refultate aller bren aufgeftelleten Fragen gehen alfo unleugbar nun babin: daß zur Beforderung des Acterbaues und der Viebzucht, das Grund eis genthum des Bauern gefährlich und zwect. los; die Meyerverfassung hingegen, verbunben mit einer vernünftigen Binrichtung des Allodialvermögens, sehr vortheilhaft Diefen Gas als richtig angenommen; fo ergiebt fich für bie Staatswirthschaft ber zwepte Grundfag von felbft: baff, um bie Summe bes baaren Belbumlaufs zu vermeb. ren, es wichtiger fen, die reichhaltige jahrliche Erzeugung der Producte ju befordern; als eben eine große Sume me baaren Geldes durch Realifirung des Grund. eigenthnms zu erschaffen; baß folglich bie Einführ. rung' eines frepen Grundeigenthums bes Bauern, meldes nur den legten 3weck beschaffen, den erften aber hindern wurde, dem Sandel schadlich: hingegen bie Bepbehaltung bes getheilten Grundeigenthums. portheilhaft bafur senn murbe, weil es auf bie Erzeugung aller Producte mobithatig wurft. Es wird hier



der befte Ort feyn, basjenige zu beantworten, mas in dem oft angeführten Stud der Unnalen, von dem Mangel an baarem Gelbe und Erebit ber Bauern im 6ten Bormurf 6. 28. gefagt wird, indem diefe Untwort jugleich einen Beweiß ber hier angenommenen Theorie enthalt. Berfaffer macht bem Creditmangel erftlich den Borwurf: "Es entftehe eine Stockung bes Belbumlaufs baraus!" und nun gablt er alle Bedurfniffe bes Bauern benm Rabes macher, Schmidt, Schufter, Schneiber, Tifchler, Zimmets mann, Brauer, Branteweinbrenner und Soter auf, "wels "de er nicht aus feinem Saushalt befriedigen tann, folge "lich taufen muß, und weil er nicht mit Baarem Gelbe hans "deln tann, theurer tauft. Diefe Bilang fiellet ber Bers "faffer als einen Nachtheil ber Meververfaffung auf. Schon oben habe ich allgemein bemertt, daß eine vernunfe tig eingerichtete, mit Mebengemerben burchflochtene, Baur ernwirthfchaft, in jeder Jahrszeit, Beldeinnahmen fchaffe; bier will ich mich fpecieller auf biefen Begenftand einlaffen. In diefer Segend fehe ich bey vielen bet, vom Berfafferangeführten, Artitel, als Rabemader, Schmibt, Schnets ber, Tifchler, Zimmermann, noch täglich ben alten Zaufchie bandel. Sauptfichlich werden biefe Sandwerter mit Rae turalien, oder Fuhren und Arbeiten auf Abrechnung befries bigt, und ju gelegener Zeit bas etwa mehr Berbiente baar heransbezahle. - In den Rrig gehet mohl bagr verdientes Beid, und frehen Bedürfniffe benin Soter oder Rramer bes ver; fo weiß es ber Landmann voraus, nunmt ein Ralb oder Someth, ober andres Product mit jut Stadt, fett bies erft um, und tauft bann ein. So macht es wenigftens der gute Birth; fo tann es alfo jeder Meyer auch machen. Benin \$ \$ 3



Benn Rramer, bem Mann, ber bem Bauern bie Artibel bes Lurns ichafft, ifts frentich oft eine andere Cache. Aber biefer Mann verbient auch um eine eingeschafte Begins fligung und Lurus des Laudmannes ift durchaus wur in dem Sall ju leiden, wenn die Ansgabe auf Artifel bes Lupus, ben jahrlichen Ueberfchuf bes Landmannes nicht überfteigt. Berführt ber Kramer ju größern Ansgaben; fo verbient biefe Berführung ben Berinft melden er benm Bauern leis bet. Dieser Berluft wird ibn abhaiten bie Berfahrungen weiter ju treiben. Satte bet Bomet ju großen Crebit, fo warde er leicht ju einem Lurus hingeriffen werben, ber feis nen jahrlichen Ueberfchuft aberftiege, folglich fein Capital angriffe und fchablich wurde. Ein mit Beisheit mebificirtet Lurus tann hingegen die Triebfeber bes Rleifes werben. Der gandmann hat, wie andre Menfchen, Reigung im duffern Anfehen feine Bohlhabenbeit, ju jeigen, ober fich Eleine Bequemlichkeiten ju machen! 3ft fein eigner Fleiß ber Preif, für welchen er diefe Meigung befriedigen tann; fo spart er teine saure Dube, um so viel zu erwerben, baf er für fich, feine grau, ober Rinder ein fconeres Rleibungse flut anschaffen, ober einmal einen guten Tag machen taum. Ift aber außer bem Kleiff, noch eine andre Quelle: der Credit da, um das seidene Euch, oder die filberne Schnake Bu erhalten; fo pflegt er ber Bequemlichfeit, und fremet fich feines Credits! Der Bere Drofessor Buich fagt in ber Abhandlung vom Gelbumlauf im IIIren Buch § 16. Bir. 4 febr richtig. "Das kleine Wohlleben bes großen haufens "tann nicht leicht bie Grenzen überfcreiten, weil es fich "nach dem wirklichen Erwerb richtet. Der gerim age Mann findet feinen Eredit." Das hohe Boblleben Andet



findet keine Grenzen als fehlenden Credit. Zugleich wünscht herr Professor eine Abhandlung eines Bauernbeob, achters, von dem für den Landmann schiellichen Wohlles ben, aus Erfahrung des Nubens zc. Sinige darüber ges machte Bemerkungen gehören hier zu meinem Zweck; hur werde ich mich nicht umständlich darüber hier auslassen dürfen.

Das Refultat aller meiner Bahrnehmungen bleibt bas ben ftehen: a) daß der Lurus upenblichen Nugen durch Beforderung ber Induftrie bervorbringe. b) Daß aber eine Grenzlinie, besonders für den Bauern, nothe wendig sey, wenn er nicht in Uebermaße entweder der Anwendung fremder Arbeitshalfe und eigner Arbeitsichene. oder des Gebrauchs üppiger Rahrungsmittel, oder einer übertriebenen Rleiberpracht — oder vielleicht in alle biefe Hebel zugleich, verfallen foll; c) daß diefe Grenglinie fo wenig moralifc vorgezeichnet, wie vom Befetgeber, ohne Rrantung ber perfonlichen Frenheit, vorgefchrieben werben d) Daß vielmehr für ben Bauernstand die einzige practifc moalice fichere Anstunft bleibe: Lurus fo lange 311 begunftigen, als er dem jabrlichen Ueberschuft von ferne folgt; ibn aber bulflos zu laffen, foi bald er diese Linie übersteigt, e) Dieses sehr simple Dittel mare also Sinfdranfung bes Credits nicht weit über ben jahrlichen Erwerb - und lage fcon feit uralten Beiten in ber Meperverfaffung. Will man bingegen ben Luxus des Bauern auf vernünftige Art begunftigen, und doch zu gleich bem Bauern freyes Brundeigenthum geben; fo find die verderblichen Folgen nicht ju überseben, wovon der matte Erfolg aller fumtuarifchen Befebe einen vorldufigen Bes 56 4

STATE.

Bewels giebt. Es ift mir ein fichrer Tuchhanbler befannt. von welchem viele ber hiefigen Bauern ihre Rleidungsbes Unglaublich ift es, welche Renutnif bies barfniffe nehmen. fir Mann vom jahrlichen Erwerb feiner Runden hat, wie er gute Beiten zu Gingiehung feiner Rorberungen benutt, und nach dem Maabstab bes Erwerbs feinen gebenden Eres bit erweitert ober einschränkt. Berichtlicher Sulfe bedarf. Eben fo febe ich taglich benm hiefigen Landmann, er micht. ber ichon in ber feinen Rleibung, besonders des weiblichen Befchlechts, einigen Aufwand macht, baf er ben Anichafs fung neuer Stude, febr auf reichliche Erndten, aute Dreife. unerwartete gunftige Zufalle im Saushalt, Ruckicht nimmt, und fich oft, bis babin, baf folde Umftande eintreten, bes f) Bep einem auf die oben bezeichnete Art einge fchrantten, Eredit, muß eine promte Juftig alebenn babin au Sulfe tommen: "baf fich Schulden bes Lugus nicht von "mehreren Jahren baufen!" daß vielmehr ieder es vors her weiß, es werde die gemachte Schuld, auch wenn er wortlos warde, noch in eben dem Jahre obs ne Aufichub bevaetrieben werden. Dieste vor bersehen der Nothwendigkeit, die für Artikel des Bobis lebens gemachte Schuld, aus dem jabrigen Erwerh oder, wenn die Ausgabe unvorsichtig übertrieben worden. aus den besten Studen des Viehstapels, bezahlen au muffen, bat im Sangen bie Rolge, ber größern Anftrens gung der möglichen Erwerbmittel, ober ber flugern Borficht in Unfchaffung der jum Lur gehörenden Artitel. -Sehr unvorsichtig und ohne Sachtenntnif wird baber ofe eine Strenge ber Grecution als Eprannen angeflagt; und man überfiehet aus Butherzigfeit ben großen Erfolg: daß



fn Verhindrung alles Aufschubs ben Zahlungen, ber reichste Reim des neuen richtig mobificirten Credits liege.

In Gegenben, mo Segung ber Bezahlung auf Tere mine, feit langen Beiten eingeriffen ift; wo jeder leichts, finnige Schuldner fic biefer außerft bedentlichen Boble that erfreuet, ba verliert fich ber große gute Erfolg jener Creditbeidrantung, in ber Sofnung, Termine ben ber Rablung ju erbalten. Diefe Terminfegungen fcaben, ber Regel nach, unenblich, weil fie auch ben fleinen fichern Crebit bis jur Summe bes jabrlichen Ermerbs hemmen, und doch nichts Gutes fur ben Bauern muri ten - indem es eine ift, ob er in einem Jahre bie ausi geflagte Schulb gang bezahlt, ober ob man biefe auf Termine fest, er aber von ben vorigen Jahren ber noch fo viele Termine zu bezahlen bat, bag bie Summe aller Rablungen, jene erfte überfteigt. Wo bas Terminfegen erft einmal herricht, ba ift auch bas Unbaufen ber Ters mine von mehreren Sahren unausbleiblich, und baburch alle gute Burfung verloren.

Doch ich barf mich niche weiter von ber Daupt, sache verlieren, und kehre baber zur Beantwortung ber Pormurfe zurud, die in den Annalen an der angeführt ten Stelle, ber Meyerverfaffung, wegen des Gelb: und Creditmangels, gemacht werden. Der Verfaffer halt zweytens "es schällich für den Capitaliften, daß er sein "Geld im Meyerhofe nicht anbringen könne; berechnet "ben Werth aller Meyerhofe einer Provinz, und meynt "nun: das gehe aus dem Commerz weg, und sey für "Publicum, Geldumlauf, Sandel und Wandel, ein

ø.

"tobtes, lahm fichenbes Capital., Auf benbe Gine warfe habe ich fcon oben geantwortet. Bom Capital liften foeint mir nichts mehr ju fagen nothig. in Abficht bes zu realistirenden Grundwerths alles Ligenthums, zum Beften für Geldumlauf und Landel, barf id einer nabern Prufung nicht ausweis den, weil die Materie offenbar unenblid wichtig für ben gangen Rationalreichthum ift. Bit Recht ift mobl feine Materie in neuern Zeiten mehr bas Lieblingsfach ber Staatslehrer gewefen, als Gelbumlauf, Saubel unb Banbel. Aber niegend habe ich ben, von bem Berfas fer in ben Annalen angenommenen Grunbfat gefam ben : "bag bie Summe bes im Staate umlaufenbes "Gelbes, bem mabren Berth aller Grunbfinde, gleich "fenn, ober jur Gleichheit muffe gestacht werben tons "nen., Diefen 3wed, jum beften bes Gebumlanfs und Sanbels, muß ber Berfaffer vor Augen gehabt bas ben ; benn fonft wurde bie Bertauflichteit ber Depers grunde får ben Sanbel feinen Effect haben, und ber Berfaffer fic nicht beidweren barfen, ber Berth aller Meperhofe fer ein tobtes, labm ftebenbes Capital.

Borlansig bemerke ich, das man nur dasjenige Can pital tobt nennet, welched keine Zinsen bringt; — sollae sich bieses von unsern Meperhösen, die alle Producte der Natur liesern, sagen lassen? Aber der Verzinsung der will also vielleicht nicht nur diese Verzinsung der Producte, sondern auch noch zum zwestenmal das Capital selbst nugen — und daher die Möglichteie, die Grundstäcke in Geld zu realisten, frey haben! Durch diese Operation wird 2) die im Staat vorhaus dens



bene Gelbmaffe an fich nicht größert fonbern nur bie Bermenbung bes Geibes wird beranbert. Daben fragt es fid, ob es für Sanbel und Rabriten vortheilbafe fenn werbe, wenn fo viel Gelegenheit aur fichern und guten Belegung ber Capitalien entflebet. b) Da fic Die baare Geibmaffe nicht fogleich burd bie Bertaufliche feit der Mepergrunde vermehren tann; fo nehmen bine gegen bie Privatioulbideine auf vorige Mener, jest Eigenthumsguter ju; und burd bie Menge folder Ob' ligationen feint ein neuer Reichthum ju entfteben. Diefer neue Reichthum ift blos icheinbar, und ber Bert Drofeffer Baid beweifet in ber icon oben angefahrten Abbantiung vom Geibumlauf IIItes Bud 6. 42. "baß "Privationlbideine tein neues Gigenthum im Staate "und folglich and teinen neuen Reichthum bervorbeins "gen. Der Soulbidein reprafentirt bie ichen verbans ben gewesene Sppothet, beren Ertrag nun funftig ber Erebitor nutt, fatt vorhin ber Rinten bem Gigenthus mer ober Deper gufiel.

Eben biefer gewiß classische Schriftfteller zeigt im Uten Buch biefer Abhandlung, baß es beym Gelbums lauf und Mationalreichthum nicht so sehr anf einen baaren, großen Geldvorrath, sondern barauf ankomme, daß das Geld oft in jedermanns Sanden gebracht, und viele Concurrenz im Ankanf der Bedärfnisse, und Bez lohnung der Dienste verursacht werde. Liesse sich der Fall annehmen, daß jeder Thaler nur einmal ans einer Hand in die andre ginge, so wäre die Berechnung leicht gemacht. — Go müßte zum Umsas so viel Geld im



Staat sepn, als der Werth aller Bedürstiffe und Ber lohnung der Dienste beträgt. — Run aber seber Thaler 10 bis 20mal und hänsiger im Jahr circuliet; nun muß auch nicht der baare Geldvorrath, sondern vielmehr das Mittel solches in Umlauf zu seizen, in Anschlag kommen, unt als die Quelle des Rationals reichthums angesehen werden.

Commery, Gelbumlauf, Sanbel und Baubel, ber Berfaffer nenne es wie er will, foll im Staate haunts facico dabin warten a) daß viele Materialien vertaufe licher Bebarfniffe erzeuget werben, und viel Rachfrage barnach fen. b) Daß mechfelfeitige Dienfte und Arbeis ten auf ben hochften Belauf fteigen, und c) bie mie-Hicht größte Denfchenzahl ein gutes Austommen habe. Der Lanbban ift ju Erreichung biefer Zwede gang pors auglich geschäftig. Er giebt zuerft ein eignes Austoms men, und liefett bie roben Materialien jur Beidaftis gung anderer Denichentlaffen, erft in ihrer Bearbeis tung, bann in ihrer Umfegung und Berfenbung. Siete aus ift ber Sauptzweck bes Landbauers fur ben Staat fichtlid. - Er ift nicht etwa ba, bağ er baar Selb, Cas pitalien, in' ben Sandel gebe, baburch Gelbumlauf bes forbre, ober Banbel treibe, fondern er ift bafur ba: 2) bag er fich felbft ein reichliches Austommen vom Cands bau fcaffe, b) bag er anbern Claffen moglichft viele Materialien ju ihrer Beschäftigung liefre; und c) weil er fein gutes Austommen von ber Erde reichlich vers Dient, ein guter Abnehmer ber Artitel bes fleinen Bobllebens, und baburch bie wichtigfte Triebfeber ber innern Circulation merde.



3th tounte also ben Cinwurf, daß die Meperverfase fung ein lahmstebendes Capital ber liegenden Meyergrunde verurfache, gang übergeben, well er ben Bauern aus einem untechten Gefichtspunct betrachtet, und nicht aus bemwelchen der Staat vor Augen haben muß, nemlich ,,welche Einrichtung ift die befte, um ben Bauern jum beften, "Produzenten, und vernanftigften Conjumenten zu inge "den? Diefe Frage ift icon oben für die Deperverfaffung. erortert und erwiesen worden. Um aber doch das Ueberg triebne ber gegenseitigen Fordrung: alles Grundeigens thum im Staat gegen baar Geld realifiren gu Fonnen! deutlich ju machen, will ich jest ein naberes Detail aufftellen. Dach ber Unmerfung ber Berren Bers ausgeber der Annalen im angeführten Stud & 40. bes trägt ber Berth ber Gebaude im Furftenthum Luneburg aber 5 Millionen Thaler! Go mare ja der Zweck, wele den die Berren Berausgeber für die beffere Circulation bes Gelbes wunfchen, leicht ju erreichen, wenn nur famte liche Gebaude jum frepen Allodialvermogen gefchlagen wurden: eine Operation bie boch unenblich viel leichter au bemurten fenn murbe, als die Umwerfung der gangen Meververfaffung. Rechne ich nun weiter, bag bem-Berth aller Gebaube, der Werth des' Viebes aller, Art etwa gleichkommen mogte; so beliefe sich biefes wieder auf 5 Millionen; mithin hatte bas platte Land im Rurftenthum Luneburg auf diese Artitel schon-für 10 Dil lionen Thaler Credit; eine Summe, die fich a) durch ben Berth aller im Sahr einkommenden Producte; und b) baburch fehr vergrößert, daß theils nicht alle Gebaude vers fichert, c) theile die verficherten Gebaude unter bem mah.



ven Berth größtentheils eingetragen finb, und d) auffer ben Depergatern, fich ein febr beträchtlicher Theil frener Alladiafgrunde in der Proving findet. Benigftens toma men 15 Millionen Thaler beraus, wofür man alfo bem platten Lande bes Rurftenthums Luneburg felbft mit Bens behaltung bes Megerrechts, Crebit verschaffen fann. Dan rechne man bie Burfung bet Circulation des Geldes binge und beurtheile bann : ob diefe Summe nicht ben Werth . aller für die Proving möglich ju erportiren ; und importirenden Baaren mit allen Dienften, fo ber der Berborbrin. aung und Berfenbung berfeiben gebraucht werden, meit abersteige? Ift biefes richtig, zu welchem Zweck follte es dann der Sandlung dienen, auch den Werth ber Bauerngrundftucte im Umlauf zu bringen? Welche ungeheure, unzwedmäßige Summe mußte ber Berth aller Grunbftude ergeben? Bare es vortheilbaft für den Staat auf alle Grundstücke Gelder zu leihen und folche in Umlauf ju bringen; fo mußte anch ba ber Sanbel am meiften bluben, wo bas frene Gigenthum mit Schulden belaftet ift - benn wo dies nicht geschiebet. · tommt ber Belbwerth nicht in Umlauf; fo mußte es mabr fenn, bag ber Dandel ba ftocte, wo ber Eigenthamer ein guter Birth ift, und feine Grunde von Schulden frevball.

Ohngeachtet fich bas Uebertriebene ber Forderung binlanglich aus bem Borbergebenden zeigt; fb wird es boch vielleicht irgend Jemanden lieb, seyn, biefen Satducch ein Bepfpiel aufgeklart zu sehen, welches ich ausbiesem Amte mit bestimmten Zahlen belegen kann. Das Amt an fich ift nicht vollig 2 Quadratmeilen groß.



L. Werth des Allodialeigenthums des Bauern: Alle Stude werden nach einer eigenen Angabe ber Unterthanen im Jahr, 1780. aufgegählt.

[669 **Bohnhäuser, und** 735 Mebengebaube, maren febr aerinae affecurirt zu 63750 Athir. 1474 Pferbe und gallen jum Werth von 125 Athle. 36850 Rtblr. Es waren 2604 Stud mildenbe Rube: und Stiere jum geringen als vorbans/ Berth von 20 Rthir. 52080 Rthu. den angeger\2300 Stud jung Bieb und . Kälber zu 10 Athlr. 23000 Athle. Sen 2240 Soweine zu 3 Rthir. 6720 Rthk. 13000 Schafe ju 14 Rible. 17333 Mtble. Kebervieh in runder Summe 2000 Athle:

Totale 201733 Rthlr.

Dabey bemerte ich, bag alle Gebäube febr viel gu niebrig in ber Branbcaffe ftanben; bag ber Biebftapet ju geringe angegeben, und nur gu niebrigen Preifen berechner ift.

## II. Werth ber Meyergrunde.

Das in Cultur ber Meyer befindlis the Saatland, beläuft sich ohngefähr auf 19000 Morgen. Wenn ich den hiesigen Mittelwerth eines Morgens zu 75 Athlir. annehme; so bringt solches 1,425000 Athlir.

, Das Wiesenland ist ohngefahr auf 6000 Tagwerk angegeben, beren geringster Preiß 150 Athlir. folglich ber ganze Werth ist 900000

Summe des Werths des Acter; und Bier fenlandes ohne die Garten 2,325000 Athle.



III. Werth der jährlich umsegenden Producte Dad einem moalich genauen Ueberichlag, werben jahrlich 45000 Rthir. baares Gelb ins Amt, theils burd ben Drobuctenvertauf theils burd Sollandegan ger, Garnfpinner, und Ochifzieher, hereingebracht; Bingegen geben für auswärtige Producte, und Baarens artifel etwa 30000 Athlr. aus; und ber Ueberschuß ber Erportation von 15000 Athir, bestreitet theils offentliche Laften aller Art, theils gutsherrliche Gefalle. Bep bier fen Oummen fint blos 633 große und fleine Fenerfteli len, nebft 378 Sauslingsfamilien, und in allen auf Diefe (ohne Gremte) 5226 Menichen ju berechnen. Menn man biefe Data überfiehet; fo urtheile man : ob unfre Deverleute nicht icon baburd fic um Staat. und Sanbel hinlanglich verbient machen, bag fie r) nach Abang bes eigenen Berbrauchs 45000 Athle. reinen Ers werd einbringen; 2) bagegen für 30000 Athle. Baaren verbrauchen; 3) noch 15000 Athle. für Laften bes Staats, bes Gutsheren und fich felbft überfparen und 4) in ihrem Allobio einen Creditfond von 200000 Rthle. bem Berth ihres Gigenthums haben. Rann nun noch eine Sandlungspolitit fo überfpannt calculiren, und bas Circuliren jener 2f Millionen Thaler (als bes Grundeigenthums) nothig finden? 3m Jahr werden aus diefem Amte im Berkauf und Einkauf 75000 Rthle. umgefest; aber besfalls bebarf es teiner 75000 Richt um biefen Sanbel ju treiben. Die Artitel, welche bies fen Bertebr ausmachen, werben ju fo verfchiebnen Beli ten umgefest, bag bas Gelb, mit welchem ber Raufs mann bas Brobforn bejahlt, icon ihm vom Bauern füt



für Euch bezahlt ift, weicher es für Solerwaare heute wieder ausgiebt, und morgen für Wolle wieder emp pfängt; und so ift es möglich, daß der ganze Bertehr, welcher im Jahr zu 75000 Athlir. anwächst, mit wents gen tausend Thalern, darum aber nicht weniger lebhaft, betrieben wird.

Bollte man and für bas Befte bes Staats und um bies Bepfpiel im Rleinen, bernach ins Grofe ans sumenden, die Ginrichtung nothwendig finden, 1) bal ber gange Umfat im Amte bleibe; ber biefige, nicht ber fremde Raufmann und Rramer baran verbiene! 2) bag die Summe bes Erwerbs und Erportation aufs bom pette von 45 auf 90000 Rthir, fleige; fo wird in Anfes bung bes erftern bod bie gum Umfas erforberliche Sume me bes bagren Gelbes nicht fteigen; und um zweytens ben Belauf ber Erportation zu erhoben, tommt es gang beutlich, wie ich icon oben ausgeführt habe, nicht barauf an, bag man bem Sauern mehr bagres Geld in die Banbe ichaffe, fonbern barauf: bag er feine Grundftude mit möglichftem Rleif cultivire; feiner Biefe aucht mit ber großten Emfigleit marte; und in Betrei bung aller Reinen compatiblen Rebengemerbe aufmerts fam' fen. Daju bedarf es nicht ber fregen Difpofition aber ben Grundwerth mehrerer Millionen! - Das dem Bauern gehörende Eigenthum von 200000 Rible. burd Umlauf einer unenblichen Bergrößerung fahig, ift mehr wie binlanglich, ale Debenhalfsmittel, neben ben foon oben angezeigten Saupttriebfebern ju marten. Gefett ein Staat banbelte fo thorigt, und verichaffte ben obigen Bauern auf ihre Mepergrunde für 2% Dil (Annal. 5r Jahrg. 36 St.) 12 lionen

Mones Thaler Erebit. Gefete, at wholen and folde in: 40 Jahren, von fremben 2 Milionen Thaler gelieben, und biefe famen nachgerabe in Unionf; wußten aber ben Kremben mit & Brocent alle mit 100000 Theite verzinfet werben. Benn nun von biefen 2 Millionen menig in ben Sinben ber aufeihenben Banern geblie ben, fonbern alles nachgerabe in bie Sanbe ber Kramer. Barger, eber fleinen Debenbewohnte thergegemeen mar ven, weber follten jene 200000 Thalte Ziufen erfolgen, be ient aller verfauliche tleberichnt und Arbeiteverbienft mur 45000 Athir, beträgt? Das gange Amt marbe im materialen Concurs liegen, und frim Stageswirthichaft im Ctanbe feyn , biefem Berfall , wenn er fid wartiid 6 im Großen jutragen wirbe, wieber abzuhelfen. Mie Marichlanber, wo fdwere Capitalverzinfangen, am Bobiftanbe bes Eigenthamers nagen, migen als Barte lidfeit, jenem Argument aus ber Moglideit jur Geite Reben. Man fiebet baraus, wie wenig paffend bie Ars gumente vom Sanbel, Erebit, Gelbumlauf, auf ben eigentlichen Bauernftand angewandt werben. Bauer foll reichlich productren, und vernftnftig verzehr fo giebt er bem Raufmann wie bem Dannfattw riften binlangliden Stoff jum Erwerb, und veranlagt im Staat die moulich großte Menfchenzahl. Aber man verlange nicht, bag ber Bauer feine Bertfatt: bas if feinen Beperhof, ju einer Sopothet fur ben Raufmann made, die bem Bauern felbft ben Untergang bereftet, and baburd biejenigen mit farzt, welche gewohnt ma. ven, an ibn zu verbienen. Go viel jum Beweife bes erften, und får jebe Laubescegferung widtigften Duntet:

daf



"baß für den Staat, die ben ber Meyerversasse, jung jum Grunde liegende Theilung des Grunds und "Doben Gigenthums und der erblichen Benütung, "zwischen Guttheren und Meyer, sowohl direct, "wie in direct von den gludlichsten Holgen, und vors "theilhafter wie die Eigenthumsversaffung sep."

Dan find nad meinem Dlan ber Gutsberr und Meyer noch als Contrabenten abrig, von welchen ich gleichfalls behaupte, bag bas Effentielle ber Depervers faffung får fie die befte Einrichtung fep. Der Guts: berr hat folgende Dauptforberungen an feinen Depers hof: 1) die richtige und gute Abtragung aller GelbiDas tural : Gefälle und Dienfte. Raturalgefälle find bars unter, wegen bes fortgebenben Berthe mit bem Stele gen und gaffen aller übrigen Dreife, vorzüglich wichtig. 2) Das Grundeigenthum nicht nur an bem enltivirten Dof, fondern auch an alle Theile ber Gemeinheit. 3) Die Befugnif über ben Meyerhof nach Abgang eines Meyers ju bisponiren. Bebe biefer Gerechtsame ift von großer Erheblichfeit, und je aroffer ber Berth ift, well . den Meyerleute ben tonigliden Domainen und Private gutern bringen, befto wichtiger ift bas Intereffe, ben gangen Umfang biefer Gerechtfame fo ficher ju ftellen, daß fo wenig menichliche Lift und Betrug, wie Berheerungen bes Rrieges und anbre allgemeine Scenen menichlichen Elenbes, im Stanbe find, ben Genuß ju bemmen, ober einzelne Theile ju entreiffen. 1) Bey ben Abgaben, will ber Gutsherr nicht nur gebedt feyn, bag er fle erhalt , fonbern er will fle auch em Berfalltage, und alle Maturalien, wie Dienfte, Rorn

Rorn, Butter, Binevieh; in einiger Bollfommenheit 2) Bey bem Grunbeigentham an ben Gemein: beiten , (welches im Bergogthum Bremen nach einem langwierigen Drocef burch einen Bergleich swifden tonigi. durffirfti. Cammer und ben Landftanben bes Bergogthums vom Johr 1780. als gultig anerkannt worben) hat ber Gutsherr noch immer bie, freplich für bie Berbefferung und Enliur befdwerliche Ansficht ents weber auf einen Berbefferungeging bes ju Theilungen foreitenden Devers: ober auf ben Bing berjenigen, welche ben junehmender Bevolferung aufs neue in ben-Ueberfchuß der Gemeinheiten hereingewiesen werden ; und endlich 3) flirbt ein Deper mit ber Frau ohne Rinder, ober tritt, ein Abmeverungsfall ein; fo ift der hof gut Der Regel freven Disposition bes Gutsberren offen. nad muß er gwar mit einem nenen Reibemann beiebt werben, aber ben betrachtlichen Sofen, bie ben Bers pachtungen brey, vier, and funfbunbert Thaler aufbrin gen, ift es tein geringer Borang eine folde Stelle einem verbienten Rnecht, ober einem anbern, bem man wohl will, juwenben ju tonnen.

Der Ganbersheimer Landtagsabschied von 1601. im 24sten Art. und schon vorher der Salzdalumer Reschip von 1597, raumen sogar dem Gutsherrn bas Recht ein: "das Gut gegen weitre Leistung der davon zu seder "Zeit gegangenen schuldigen Psticht, zu seinem selbst "eigenen Behuf zu gebrauchen; und in den Privilegien des Herzogthums Bremen vom Jahr 1663. verstattet der damalige König von Schweden Carl XI. im zeen Ureitel



Artifel "vors siebende soll einem von Abel, ber sonkt "im Lande keinen Sie und Wohnung hat, jedoch ein "Landstand ist, frev sieben, von seinen Gutern einen "Deperhof zur Wohnung aptiren zu lassen, und nicht "allein die dazu gehörige Landeren, so ohne das dem Hers "tommen nach frep, soudern auch Dach und Kach ohne "Schatz und Beschwerung zu besitzen, umd zu gebraus "chen, da entgegen aber schuldig seyn, drey neue Köter "am selbigen Ort in den Schatz wieder zu bringen.

Dieses Privilegit haben sich bamals mehrere vom Abel bedient; was in vorigen Jahrhunderten geschehen ift, kann immer in Zukunft wieder geschehen, und ich wurde es immer für eine vortrestiche Zustucht ansehen, wenn ein Unbegüterter Gutsherr die Erledigung eines großen Meyerhoses, gegen Sicherstellung der öffentlichen Lasten für sich und seine Familie nutte. So viel ist wes nigstens hieraus klar, daß die gutsherrliche freye Dispossition über einen erledigten Meyerhof, für ein wesentliches großes Borrecht zu halten ist, das iheute ober morzgen unvorhergesehene Wortheile zuwege bringen kann.

Nun fasse man alle diese Anrechte des Guteherrn an den Meyerhof, jusammen unter einen Gesichtspunct, und werfe die Frage auf: Wie können alle diese verschieds ne Rechte, die jetigen, wie die kustigen so gesichert werd ben, daß der Guteherr den sichern Genuß eines jeden, in dem Augenblick hat, da es fällig ist? a) Geld und Nasturalien am Verfalltag. b) Dienste von gut ausgesätzterten Pserden und Menschen, c) gute Früchte und Linse vieh: d) Rechte an der Gemeinheit: e) im Erledigungste

fall, an bem Sofe felbft. Der icarffinnigfte Confulent marbe feine anbre Cautel ausfinnen, als ben im gemeis nen Rechte febr befannten Borbebalt bes Gigenthums; und eben bies ift bie Cantel bes beutiden Deperrechts! Das vorbehaltene Grundeigenthum für ben Gutsberrn, 'aberhebt biefen aller Gefahren, welchen er ausgefest fenn murbe, wenn er feine Geld: sber Daturaleinfanfte, aus bem Concurs bes neuen Gigenthamers nach Soper thet Recht fuden follte! wenn er, nachbem die Befpans nung bes Sofes aufgebort, mit Bezahlung ber Dienfte ober Arachte vorlieb nehmen, und gufeben mußte, ob num andre Dienfte, für biefen einzelnen gall, Gelbweife, jut rechten Beit ju haben feyn marben - (eine allgemeine Abstellung ber Maturalbienfte, barf man bis fest, noch ben teiner Operagion jum Grunde legen.) Die Mepers verfaffung bedt alle Gutsberrliche Rechte aufs befte; und ich bin aberzeugt: bag ber Suteberr oft in bie aben berührte Gefahr bes Berlufts, und in unenbliche Beits fauftigteit gerathen murbe, wenn er bem Deper bas Grund, und Bobeneigenthum abtreten wollte. Grund und Boben Bauerpflichtig ware; fo marben auch Landeslaften barauf vertheilt merben, und ben beren immermabrenben Bergroferung, gulest eine Coliffon ber Gutsherrlichen und Staatsabgaben, mabricheinlich aum Machtheil ber erftern entfleben. Go lange Grund und Boben bem Guteberrn gehort, wirb er im Berhoge thum Bremen nicht icaspflichtig; fonbern bie Contribus tion wird bey Meyerleuten von ihren Sabfeligfeiten, b. i. Dad, Rad, und Bieb; bey icampflichtigen Bigenthumern aber von ber Lanberen collectiret : und Derauf.



darauf bernhet der Unterschied der Contributionsvertheis lung zur Geest und zur Marsch, und der Grund, wars um lette so unendlich viel stärker, wie die erste belastet ist \*). Da nun ganz offenbar für den Gutsherrn aus dem wesentlichen des Weyercontracts vieler Vortheil und gar kein Nachtheil entstehet; so sehe ich keine hinlängliche Ursache, warum er sich des Grundeigenthums begeben, und von dem alsbenn freyen Sauern seinen Abgaben auf einem Umwege nachsuchen soll.

Best tomme ich auf ben britten Contrabenten ben Meyer felbft, und auf die grage: ob auch fur ben -Meper die Entziehung des Grunde und Boden : Rechts vortheilhaft sep? und ob der volle Umfang des erbs lichen Miegbrauchs, seine Bedürfnisse binlanglich befriedigen konne? Alles, mas ich oben vom indirecten Bortheil bes Staats burd Beforberung bes Aderbaues und ber Biebzucht gefagt babe, gehört auch biether, und desfalls beziehe ich mich baranf. Befonders aber habe ich jest nun noch etwas, von den Bartungen ber Meners verfaffung auf bas Perfonlice und Samilienverbalte nif des Bauern auseinander zu fegen. Dan muß Daben auf bas Innere erft der Kamilien, und bann ber herrichenben Dentart und Erziehung bes Bauern bins eingeben. In jeber gamilie bes Bauern leben brey Ger nerationen, beren Berforgung fo bestimmt angewiesen fenn muß, daß fur fie nie murflicher Mangel entfiehen fann.

<sup>\*)</sup> Siehe ber gesammten Stanbe bes Berzogifums Bremen, unvorgreifliche Gebanten wie bie rectificatio Contributionis einzurichten, nr. 1.

fann. 3ft biefe Ginrichtung fehlerhaft, fo erziehet fic ber Staat hulflose Ramillen. Diefe bren Generationen find: a) die Altentheiler. Der Birth bes Sofes muß ausbauernde torberliche Rrafte baben. Diefe nugen burd fdwere Arbeit frab ab, und baher erforbert bie Matur ber Sache, baf ber arbeitfame Birth, ben Ib. nahme torperlicher Starte, bie Arbeit niederlege, bie Regierung bes Bofes einem jangern Dachfolger überlaffe, und nun im Alter einen Unterhalt ohne Beichwerbe bes tomme. Dies ift ber fo genannte Altentheil - beffen unverlegliche Sicherftellung, eine bantbare Pflicht bes Staats, gegen benjenigen fenn muß, ber ihm feine Rrafte aufopferte. b) Der jegige Wirth, mit feinen nicht verheyratheten Weschwistern. c) Die Kinder bes jesie gen Births. Alle biefe Derfonen haben, vermoge bes Deperbriefes, am erblichen Benngungerecht bes Dofes gemiffen Antheil, amar nur einer als Meyer, aber bies fer eine ift allen übrigen ju lebenswierigem Unterhalt unb 'Unterftugung verpflichtet. Bas tann biefen großen Alie mentencontract bes Staats, vermoge beffen es mbglic wird, bag in einem Meyerhofe to und mehrere Dens fchen für ben Staat erhalten werben, ficher ftellen, wenn nicht bas in ben Sanben bes Gutsherrn verwahrte Grundeigenthum es thut? Bare ber Birth bes Cofes ein völliger Gigenthumer; tonnte jehe Souldenlaft ben Bertauf bes gangen Sofes bemarten, wem wollte man benn bey einem'folden Bertauf, jene Altentheiler, jene nicht ermachfene Rinder in die Roft thun? und mer follte Das Rofigeld bezahlen? Etwa ber eben entfette Concurse mader, ber icon auf bem Sofe fic nicht ernabren fonnte ?



tonnte? Alfo ber Staat ober bie gemeine Reihe, ober , ein Armeninftirut? Diefer Erfolg ift mabrlich nicht leere Declamation, fonbern wer' bie Dentart und Ergiebung bes Canbmannes fennet, ber weiß es, bag in ber Jugend bes Bauerjungens, hauptfachlich nur feine torperlichen Rrafte ausgebildet wurden, aber teine Unleitung gum ruhigen überlegfamen Rachbenten bamit verbunden fenn Connte. 'Sie fruber er au ausbauernben torperlichen Ars Seiten abgehartet warb, je beffer erfullet er feine tunftige Bestimmung. Aber eben biefe Abhartung in einer und berfelben, fich faft jeden Lag gleichen, Art torperlicher Mes beit, bewurft auch in ber Seele etwas medanifches, und baber eine mabre Abneigung gegen alles Dachbenten, und eine unüberwindliche Unfanglichteit, bie guerft ges faßten Ideen immer benjubehalten - aus gurcht fonft überlegen ju muffen, woju er teine Deigung und Rabige Diefes Bilb trift, in ber Regel, ben einem Leit füblt. jum Arbeiteffeiß erzogenen Bauern ju, und die Muss nahme bentenber Adpfe, bie fich ichon in ben Bauers: ichnien auszeichnen, aber baben felten Luft an fcwerer torperlicen Arbeit finden, gehoren, als Ausnahme hier nicht her. Diefe Bemertung vom Bauern ift fcon febr alt; ein altrer Philosoph bauet barauf ben Grundfat, baf bie Menfchen welche einen robuften Rorper, und wer nia Seiftesfrafte befigen, von ber Ratur jum gehors den, die feinern Ropfe aber jum berefchen bestimmt fenn. - Diefer febr bestrittene Sas gebet und bier nicht an, aber fo viel' ift richtig und bier paffend, bag ein gut Leibesftarte gebildeter Rorper einer Leitung bedarf. Der aur fdweren Arbeit erzogene Baner, ift bie Regel von mels. 315

welcher ich ausgehe! und von biefem urtheile man: 06 es beffer fen, in Dingen, bie fein und ber Beinigen Gincle umfande betreffen, ibn gang fich felbft, und feiner blim ben Art, anger bem Rreife feiner Sandarbeit au hanbein. au aberiaffen? - ober ob es nicht zwedmatige Pagie regel einer menfchenfreundlichen Regierung fen; biefem arbeitsamen Unterthan, bey aller moalicen verfons lichen Greybeit, bod eine folde fahrung ju geben, Die ibn binbert, fich und seine Samilie auf beständig um bas vaterliche Erbe zu bringen? Dan bente nicht biefen Zwed burd bloges Rathgeben bewarten zu tonnen! Dem wohlmevnenben anten Rathgeber, Rebet ber ichlaue Berführer jur Geite; biefer gewinnet für fic Die Leibenicaft und bie heftigfeit bes Bauern in Sands lungen, verbunden mit Abneigung gegen Ueberlegung. vertilat allen Ginbrud eines auten Raths. Es bleibt Daber nichts übrig, als bem Landmann eine Grenze zu fegen, aber welche er nicht binauswarten tann, und ben welcher er fic bann gant leicht pflegmatifd bernbiget. Diefe Grenze liegt barin, bag feine Rechte nur auf eine gang freve erbliche Benutung bes vaterlichen Sofes ges ben; bag bingegen alles bisponiren aber bas Grunbels genthum, über feine Billtuhr erhaben ift.

Ein Bepfpiel, wie es mit Eigenthumsbanern ju ges ben pflegt; welche Folgen es auf ben gangen Betrieb beffelben hat, wird die Zweckmäßigkeit diefer Grenze noch beffer ins Licht ftellen. Ein Bauer in B. tauft feinen . Meyethof vom Gutsberrn frey, und hinteriaft ihn feis nem alteften Sohn zwar Schuldfrey, aber zugleich a jangere Geschwifter. Bepm Antreten bes hafes hat ber Ans

Unerbe ber Stelle noch Breude aber bie Brepheit, feinen Gutsberrn fragen ju darfen ; taum will er aber beys rathen, fo findet er fcon ben erften Unftog, daß er feine Cheffiftung fatt benm Gutsberen, benm Gerichte com firmiren laffen foll; und bie Bormunber ber jangern Se fcwifter fprechen icon bebentlich über einen ungebeuern Erbtheil far ihre Euranden. Berm Gericht forbern bie Bormanber 4 bes gangen freven Gigenthums ( verfleht) fic, nach Abaug bes Belaufs ber Laften) welche ber neue Eigenthumer gleich abtragen foll. Das in bie Stelle bes Gutsberrn, burd bie anbre Thur einrudenbe Ges richt, ift ber biefer Sanblung icon an bie Form bes legglen Berfahrens gebunden; muß folglich beym Biberfpruch amifden Birth und Bormunder, bas gange Gigenthum mit beffen Laften tariren laffen, und mittelt einen reinen Werth von 1000 Athir, aus, vermoge beffen ber junge Gigenthamer feinen Sefdwiftern 4000 Riblr. herausbes aablen muß. Diese Summe, wie fie fallig wirb, leibet ber Birth an, wirb ber Glaubiger feiner Gefdwifter, und tommt in eine Laft jest jahrlich 160 Thaler ginfen au bezahlen, ba vorbin fein Bater bem Suteberrn 30 Thaler an Gelb und Raturalien gab. Für bas eigne I am Sofe muß ber altefte Gobn ber Bermalter feiner Glaubiger und Gefdwifter werben, aber ein Bermalter ber alle Gefahren ber Ungludsfälle allein ju tragen hat.

Teffen Calamieaten ein, und die Zinsen schwessen ein paar Jahre auf, so hilft er fich erft mit Ansleihen steiner Capitalien, die der Credit verlohren, und das Eleud der Executionen da ift. Ein Käuser mit 5000 Riblr.

Rthle. findet fich nicht leicht, und es entftehen Abminist ftrationen, die den Berth des hofes verringern. Der Sohn des erften Eigenthumers ift mittlerweile heranges wachsen, aber durftig! und gegen die Größe der Schulb henlast findet sich tein reicher Brautschaß — baben hat er wieder 3 Geschwister, welche auf den rettenden Uebersichus vom Baterlichen Anspruch machen; und sein wahr rer Antheil am hofe bringt nicht 200 Thaler.

Diefes ift ein mabres Ractum; und fruh ober fact tragt es fic bep jebem Frephofe zu, je nachdem viele Rinber, Gigenbuntel bes Gigenthamers, und falechte Sabre jufammen treffen. Es erhellet jugleich aus bier fem Bepfpiele, bag für ben Gigenthumer gang neue Quel len ju fdweren Proceffen entfteben, welche ber Wever Der Titel bes Gigenthums an fic, und nicht kannte. Die Erbtheilungstlagen, find nachhaltige Anlaffe gu vers wickeiten Droceffen. Ber fic bavon überführen und wiffen will, in welchem Berbaltniß die Droceffe ber ber Gis genthumsverfaffung und ber ber Meververfaffung feben. ber vergleiche ben aufrichtig geführten Proceficatalogum amerer, an Große gleicher Gerichte, bavon eins über Meper, bas andre über Gigenthamer, bie Jufit pflegt. Gin in zwev. brev Droceffe vermidelter Gigenthumer, ber augleich in fdwerer Berginfung frember Capitalien fitt, tann feinem Untergang nicht ausweichen. Entfieben nachgerade mehr Abminiftrationen folder Bofe; toms men Rriegszeiten ober Landes : Calamitaten bazu; fo finden fich teine Raufer, wenn nicht etwa jum Unglud ein Reicher die Rleinen nachgerade verschlingt: bleibt Bleibt bas Land unverbauert und unbeftellt, die Abminis Arationstoften nehmen bas Shrige weg, ber Creditor ente bebrt fein Gelb, und die Kamilie bes Gigenthumers vom Alten jum Jungen, fcmachtet im Elend. Daben falle ber Berth ber Sofe, weil ber hochte Berth, fic auf ben bochften Grab ber Cultur, und bie geringfte Uns wendung frember Dienfte bey ber Cultur grundet. Ranft alfo jemand ber nicht felbft, fondern burd fremde Dienfte arbeitet, ber nicht die größte Menge der Dros bucte erzielt; fo wird ber reine Ertrag, folglich auch ber Merth 'bes Grunbftud's immer geringer \*). Stene, alle Bauerfamilien ruinirende Uebel, tonnen ber ber Depers verfaffung nie fo groß werben. Theils werben auf eine Menerftelle nie fo große Capitalien gelieben, theils tann ber Gnteherr bie Creditoren nachgiebiger machen, ober bie Ochakung bes Allobialvermogens hebt ben Concurs: und wenn bie Glaubiger fich in biefes theilen; fo mirb es bem Guteberen leicht, einen Raufer bes Mobil au fine ben, far welches er jugleich bie Ginfunfte bes gangen Bofes erhalt. Giebt es Begenben mo es fcmer halt, efe nen großen Deperhof, gegen Bezahlung bes Allodiale werthe an die Reihe ju bringen, fo liegt bie Oduld ger wiß nicht an der Megerverfaffung; fondern es muß viele leicht, im Berhaltnif ber Biebjucht jum Aderbau, im Grund und Boben, im Mangel an guten Abfat aller Produtte, im Mangel an Mebengewerben, in ber Trage heit bes Bauern, ein geheimes Uebel fteden, welches total Armuth der Gegend hervorbringt, die man bann febr

<sup>\*)</sup> Bufch vom Gelbumlauf Ilter B. f. 35. Anm.

febr unrichtig auf bas Meyerweien ichiebt. Es ift febr unrichtig besfalls allgemein ju jagen, bas bas Empour tommen hannborticher Banern gehindert werde I Ber nigftens tann ich von biefer Gegend bas Gegenthall mit Zuverläßigkeit behanpten, und wer eine allgemeinere Kenntnis der verschiednen hannbortichen Provinzen ber ficht, der muß viele Gegenden kennen, wo der Bohiftand ber kandlente sichtlich if.

(Der Oging folgt im nödften Stude.)

# V.

# Erndtebericht des Jahres 1790. \*).

## gertfebung und Oding.

c. Budweizen.

Om Lauenburgischen ift er mifrathen; Ralte, Maffe, vieler Bind, alles war ihm nachtheilig. Im Lüneburgischen hingegen ift er, besonders in der Amtsvoigten Pattensen, im Gamen genommen, in sehr langer Zeit nicht so gut, wie dieses Jahr, gerathen; wie denn daseibst von 20 himten Anssaat, über 100 Diemen getommen, wovon jede Dieme 2 himten und noch etwas darüber geschesselt hat. An andern Orten

Derschiedene Ursachen find Sould baran, bag bier fer Ernbtebericht biesmal die Bollftandigkeit niche hat, die die herausgeber ihm gerne gegeben hatzen; welche aber, nach den getroffenen Ginrichtungen, kunftig nicht wieder eintreten werden.

21. d. d.



hat ber, Ausgangs Junit eingetretene Dachtfroft, Brich: weise und zwar bem fpat gefatten, befonders bem auf niedrigen Reidern, welchen ber Bind nicht faffen tonnen, großen Schaben gethan, und bie Rorner taub gemacht. to bak taum die Ginfaat geblieben ift. Das Strob ift überhaupt lang und ichier, allein ba ber Budweizen ett was feucht eingekommen, jur Autterung nicht sonberlich gewesen. Der himten toftet g Gar. Um Selle bat Die Stiege 2 Simten gegeben, und ift auf ben Reibern, wo er vom Rroft teinen Schaben gelitten. befonbers que gerathen. 3m Amte Gifborn aberfteigt bie Ernbte im Ertrage auf & Theil mittelmäßiger Jahre. In ben meis ften Gegenden von Uelgen giebt er reichlich, weil er noch nachgewachsen und gut nachgereifet ift. 3m Amer Dans nenberg bat er, besonders der etwas fruh gefaete, reichs lich die Arbeit bezahlt. Eben das gilt vom Diepholzis 3m Bremischen besonders ber Gegend von St. Jurgen ließ er fic allenthalben hut an, und marbe and vortreflich ausgefallen fenn, wenn ben ber Ernbte nicht fo baufiger Regen gefallen mare, und feine Raufnis und Answuchs veranlaffet batte. ` Er ift indeffen reichlich im Sheffel, aber bas Rorn fdwindet ungemein im trots nen und ift nicht febr mehlreich. Um Burtebude, mo, er blos auf ber Geeft gebauet wirb, ift er aberall aut augeichlagen. 3m Amte Bederkefa ift er awar im Strof gut, im Rorn aber ungleich ichiechter als im vos rigen Jahre. 3m Amte Ofterholy wird ber biese jabrige Ertrag bem vorigjabrigen gleich gefcabet.

d. Sommerfeat.

Diese war im Amte Dannenberg mittelmäßig, so wie



wie im Amte haarburg. hingegen in Ober und Une teramte 17funden weit ergiebiger als im vergangenen Jahre.

e. Erbfen, Bobnen und Widen find im Lauenburgifden falede geratben: be Erbe fen find entweber nicht reif geworben, ober boch lehr flein geblieben, unb ben bem banfigen Regen ausgefallen. Um Luneburg bat man von einem andgefaeten Sims ten nur if homten wieber erhalten. Die vorber lang angehaltene Darre, und ber bannnf erfolgte lange Regen. haben verhindert, daß fie tein Rorn fegen tonnten. es reifen fofite, fieng es erft an ju machien. Um Uelzen find die Erbfen febr mittelmäßig gerathen. Dannenberg find Erbsen und Bohnen ant im Ainte Saarburg bingegen mittelmäßig ansgefallen. Un Sas melnt find Erbfen, Bicken und Linfen nicht; um Eine bect hingegen die Erbfen febr gut, die Bohnen und Bis den bingegen nur mittelmäßig eingeschlagen, boch aber And Die fruh gefaeten Bohnen ichlechter, als bie fpatern. In ber Mundenfchen Gegend find fowohl Braat als Sommererbfen giemlich gut gerathen, doch behannten die Bragterbien einen befondern Boring in Ergiebigteit por Die Bohnen find gegen voriges Jahr eintrault der in Stiegen, Scheffein und Rorn gewefen; ber Er trag ber Biden aber ift fehr mittelmäßig ansaefallen. 11m Burtebube find bie Bohnen giemlich aut : im Ges richt Lebe bingegen ichlechter wie voriges Sabr geratben. und der vierte Theil ift von ben Maufen verzehrt were ben. Um Verben ift man mit ben Erbfen, Bohnen.

unb



und den wenig gebauet werbenden Biden gleichfalls jus frieden. Besonders find die Bohnen dies Jahr fehr mehlreich, auch ist die Bundezahl reichlich ausgefallen. Im Lande Wursten ift über die Salfte von den Maus sen verderbt, sonst aber find fie hart und gut. Der Preis der Laft ift 66 bis 67 Thaler.

### f. glade und banf.

Im Lauenburgifden, wo fie überhaupt noch menig gebauet werben, find benbe nicht gut antgefallen. Der wenige Rlachs fo in bet Amtevogten Pattenfen ger banet wirb, foft auch folecht gerathen, zwenläufig gemes fen, auch verfroren feyn. Der Sanf aber ift aufferors bentlich gut eingefclagen, und nicht fo turg und murbe. wie boriges Saft, fondern bon besonders gutem Bes wache, Solg und Baft und voll Saamen befunden. · Uelzen ift der Flache, bas Sauptproduct dortiger Ger gend, taum auf bie balbe Ernbte ju berechnen. an ben meiften Orten nur nachgewachfen, furz geblieben. und ift aufferbem in ber Rethezeit verborben, jo bag er ben weitem in biefem Jahre nicht bie Gate hat, wie in bem porhergehenben Jahre. 3m Amte Dannenberg ift er gleichfalls faft burchgangig folecht, und fowohl ber fruh als frat gefaete grob, furs und geht febr ins Berd. Um Sameln ift ber Flachs hingegen vorzäglich ausger fallen. Um Binbect ift ber Frabfiads gwar gang bem bin gefchlagen, ber Spathflachs aber fo etgiebig gewelen. als man fich in vielen Jahren nicht zu erinnern weiß. Um Munden ift fawohl ber frühe als fpate Flaces nebft ber Rienge, fo bin und wieber jumal im Oberamte " (Annal. 5r Jahrg. 98 St.) 284



gehauet wirb, in alle Bege febr ausbentenb gewefen, fo daß 14 bis 15 Pfund Rienge b. i. furg glachs fur einen Thaler, und befferer 10 bis 13 Pfund fur einen Thaler au erhalten flehet. 3m Bremifchen, insonderheit im Amte Lillenthal und um St Jurgen, ift fowohl ber frahe als fpate glade überaus ichlecht, wegen ber Darre ben ber Musigat, gerathen. Reifer Leinfamen ift gleichwohl bin und wieber, von mittelmäßigem Belange gewonnen wers ben; aber ber glachs ift menig werth. Der Sanf ift fo folecht ale er in vielen Jahren nicht gewefen, gleichfalls megen ber fofort nach ber Ausfaat eingefallenen Durre. Die Saat tief nur bunne und ungleich auf. Mad ber Reit that ibm ber Sagel, befonbers ber überans große Sagel am 23ften Junii großen Schaben. In den mehrs ften Orten ift ber gewonnene Sanf, im Moorfande abers aus marbe, im Sandlande bagegen febr ftart, im Riegs und Leimgrunde aber ift faft gar nichts barans geworben. 11m Burtebude ift ber erftere glachs ziemlich gut, ber lettere aber wegen bes anhaltenben Regens nicht fonberlich; ber Sanf aber überall recht gut geratben. Im Amte Bederkefa hat ber fruhe flachs gum Thell vom Rroft gelitten, auch flagt man, bag von bem gut ges rathenen nicht fo viele Pfunde getommen find, als man an erhalten gewohnt ift. Der Sanf ift bafelbft gut forts . getommen. 3m Amte Ofterhols ift er gu tury geblie ben und hat nicht fo viel ausgebeutet, als ber Landmann gewünscht bat. 3m Gericht Lebe ift er mittelmaßig ges rathen und die Pflanzen find von den Maufen noch am mehrften verschont geblieben. Um Verben ift man mit bem Ertrage bepber Gattungen gufrieben, wiemobl fic beren



Deren Andan bort nicht fehr vermehrt, weil folder wegen. Des Taglohns zu koftbar föllt.

#### g. Tobad.

Im Lauenburgischen, wo beffen Anban noch fehr purud ift, ber ift biebjährige nicht gut ausgefaffen, eben wie im haarburgischen. In ber Mündenschen Sex zend ift er zwar beffer gerathen als voriges Jahr, gleichs wohl ift die Ausbente nicht sonberlich anlockend gewesen. Bruh fich einstellende kalte Winde mit Staubregen vers misch, vereitelten die bestalls geschöpften Sofnungen.

#### h. Seuwinnung.

Diefe ift im Lauenburgischen im Borgrafe megen ber Durre und Ralte nicht ergrebig gemefen, und biejente gen, welche mit beffen Gingewinnung bis im Julius get , martet, baben jum Theil verborbenes Rutter befommen. Dachgraß mar baufig, wegen ju vieler Daffe und talten Bitterung ift es aber nicht bulfreid. In der Amtsvoge ten Dattenfen, Amts Binfen an der Luhe, ift fie nur febr mittelmäßig gewefen, indem Bors und Rachgras wes gen Durre und Ralte nicht fart gewachfen, auch jum Trodnen beffelben ju fehr veranderliche Bitterung mar. Ein Ruber in Laneburg von etwa taufend Dfund wird an 3 Thaler bis 3 Thaler 8 ggr. vertauft. Um Uelzen ift die Benernbre gut; im Dannenbergifden binges gen nicht fo reichlich ausgefallen als voriges Sabr; boch bat bie Erfahrung gelehret, bag zwepichurige gebungte Biefen, eben fo viel Grummet als Ben geliefert haben. 3m Saarburgifden war die Erndte bavon febr mittela magig, und fo folechten Anschein fie anfangs im Amte wil St 2



Wilhelmeburg batte, fo gut fiel fie boch am Ende, wei gen einfallenber feuchter und warmer Bitterung, aus, 11m Binbect bat man reichlich Seu und Grummet ger ernbtet; und um Munden ift bepbes ergiebig und gut ben gunftiger Bitterung eingescheuert morben; ein gleis des Glud ift bem bin und wieber gemachten Berfuchen mis Efparfette wieberfahren. Um Burtebude ift fie febr gefegnet gemefen. Das am Ende bes Junius eine gefallene anhaltenbe Regenwetter, hat bie Ernbteifebe beschwerlich gemacht, inbeffen ift boch alles noch aut eine gescheuert worden. Im Amte Lilienthal und ber ans grangenden Begend ift fie im Gangen überans folecht gewesen. 3m Amte Bedertesa brachte fie auch nicht fo viel wie fonft, und murde jum Theil auch nicht gar 9m Amte Ofterbolz ift fie um gut eingescheuert. F theil geringer als im vorigen Jahre ausgefallen. 3m Gericht Lebe mar fie giemlich einträglich, obzwar auch Die Wiefen und Beiben nicht von Danfen verschont Benn endlich um Verden fie gang geblieben finb. gut ausgefallen; fo ift fie bingegen im Lande Wurften um I geringer wie im vorigen Jahre gewefen, inbem Die Maufe auch ben Granlanderegen und Biefen febr verderblich gewesen finb.

# III. Gartengemachs.

a) Sommer, und b) Gewächse zur Winter, Consumtion.

Obgleich im Lauenburgifden die kalte Darre im Frubjahre ben Garten nachtheilig mar, fo erholten fich die Fruchte doch burch ben nachherigen haufigen Regen,



Regen, und ift baselbft im fandigen Boben alles Burgeiwert gut gerathen: Erbfen und Bohnen find aber fehr gurudgebiieben. In ber Amtovoigtep Pate tenfen find die Rarotten gut gerathen, die Erbfen blus beten und reiften jugleich, bie Bohnen, benen bie Ropfe nicht abgeschnitten, frag bet Debl und Bonige than. Die Rictvicebohnen waren gut, bie andern aber folecht, weil die Bluthe trodnete und abfiel, fein, weiffer und brauner Robl, gemeine Ruben, Steds ruben und Burgeln find, in fo weit biefe Artitel in ber Amtevoigten gebauet merben, fammtlich gut gerathen, und wird fur ben himten Kartoffeln 4 Ggr. bezahlt. Um Lüneburg find die Bicebohnen nicht sonderlich ausgefallen, weil fie nicht reif geworben find. Ausbeute ber Rartoffeln ift wie im vorigen Sabre gewes fen, fo bag man von einem Bimten Ausfaat 15 Sims ten wieber befommen. Mittelmäßige Sorten hat man ben himten gu 5 Ggr. vertauft. Burgeln, Ruben, Stedtuben haben bem guten Ertrage von gebachtem Jahre nichts nachgegeben. Um Celle find die Gurten mifrathen, bagegen bie Rartoffein gang vorzüglich ere giebig gewesen. Um Uelgen find Erbsen und Bobnen nicht fo reichlich wie fonft gewachsen. Burgeln, Rartofe feln und Rohl haben gute Ernbte erftattet. Im Dans nenbergischen waren die frühreifen Bartengemachse als Erbfen u. bergl. Schlecht und bald paffirt. Rartofe reln, jumal auf etwas feuchtem Boben, febr ergiebig; ber weiffe Roll mittelmäßig ; faft butchgangig fleiner als fonft, lofe und grob. 3m Amte Sarburg find die Rartoffeln vorzüglich gut gerathen, ber Robl bingegen R1 3 nur

nur mittelmäßig. 3m Amte Wilhelmsburg find bie Sommergartenfrüchte, überhaupt genommen, aufferote benelich icon gerathen, nur beflagt man, bag die Surs ten ganglich migrathen, bag ber Blumentobl ichlecht und Blein geblieben, und bag Bicebohnen und Erbfen niche reifen wollen. Rartoffeln find ziemlich, brauner Robl und gelbe Burgeln febr aut gebieben. Hingegen bat man weiffen Robl und Ruben, als welches ein farter, bortiger Dahrungezweig ift, nur mittelmäßig geerndtet-Bon erfterem ift ber beite Ropf nur etwa 16 Pfund fower geweren. Um Sameln ift bas Gartengewachfe faft burchgehenbe mur mittelmaßig gemefen. , 3n ber Gegend von Roppenbrugge find die Sommergemuss. phne Ausnahme qut. Rurcoffeln auf boben Relbett fehr gut, in ben niebrig gelegenen bingegen nur mittels mania, ber Rohl aber burchaus gur gerathen. Binbeck find die Rartoffeln vorzüglich reichlich ansges fallen und baben febr mobifchmertend; gelbe Burgeln und Ruben hingegen nur mittelmaßig, beren erftere bort viel unter ben Rlachs und bie großen Bohnen ger faet werben, bie, wenn fie gut einschlagen, eine reiche liche Endte geben; ber weiße Robl ift gut ausgefallen. Um Gottingen find bie Rartoffeln febr gutigerathen. Um Munden ift man zwar im Ganzen zufrieden, dod bat man an Gartenerbien, Bicebobnen, Opargel und Gurten mindern Ertrag veripurt, als andere Jahre. Der Bintertohl ift gut, hingegen ber Commertobl nicht fonderlich gerathen, baber auch bas Schod Robl mit 12, 16 bis 20 Ggr. ertaufet merben muffen. Burgeln und Daftinaten, Sted's und rothe Ruben find gut.



gut, hingegen weiße Raben nicht fonberlich, Rartafi fein aller Art aber aut und in Menge gerathen, fo bag Der Simten ausgesuchter Rartoffeln mit 8 bis 9 Dar. Meinere Gorten aber, ber himten mit 3 gr. 4 pf. ift bes aablt worden. 3m Diepholzischen find die Gartens gemachfe fehr gut gedieben. Um Burtehude find bie Sommergewächse eintraglicher als im vorigen Sahre gewesen, fo wie bie Rarroffein, auch ift fowohl ber weiffe als favope Robl gut fortgefommen. Im Amte Lilienthal und ber Gegend von St. Jurgen find bie Commergemufe febr mittelmäßig, Rartoffeln aber übers all reichlich, wohlschmedend und auch groß, fogar im nod unartbaren Moorlande, ausgefallen. Aud ber weiffe und rothe Ropftobl, fo wie ber braune ift dafelbft überall befonders gut gebieben. 3m Amte Bederkefa find bie Sommergewachse mittelmäßig gut, Rartoffelu, Robl und Ruben aber gut gerathen. 3m Amte Ofters bolg abertrafen die biesjährigen Rartoffeln bie vorigs idhrigen, fowohl in ber Quantitat als Qualitat. Chen bies gilt von Lebe und Verben, an weichem legtern Orte bingegen die Bicebohnen febr burch Dehlthau ge litten baben.

#### c) Baumfruchte.

Im Lauenburgischen find Pflaumen giemlich haufig, Etwas Girnen und nur wenige Aepfel und biefe von mittelmäßiger Gute gewesen, auch halten fie fich nicht. In der Amtsvoigter Pattenfen ift weder Kerns noch Steinobst gewachsen, welches man ben, bey ber Bluthezeit eingefallenen, Rachtroften zuschreibt. Um' Rt 4



Lüneburg find bie Baumfruchte gleichfalls ichiecht geweien, und um Belle ift auffer Riefden, Pflaumen Sparfam und und Zwerichen wenig Obft gewachfen. Wiedt mar es um Melgen, und im Dannenbergifchen Die Buetiden nur ftridweife gut, bingegen Ririden, Meniel und Birnen fcon weniger und feineres Obft faft gar nicht. Um harburg find febr wenige Rirfden, porzaelich ente Zwenmen, und nur fobr mierelmößig Aepfel und Burnen gewachten. 3m Amte Wilhelmoburg ift bie 3merichenernbte aufferorbentlich ant gemes fen. Um hameln, Einbed und Gottingen ift febe wenig Objt erfolgt, und vorzüglich hat man Dangel an Zweischen gehabt. In ber Gegend von Roppenbertar ge find allein die Birnen febr gut gerathen, bon allem abrigen Steinobfte bingegen batte man eine geringe Um Munden lieferten gleichfalls blos bie Ernbte. Birnbaume einen etwas ergiebigetn Ertrag, von ben Afrigen war wenig, und bas Benige unvolltommen und wurmftichig. Der himte Borftorfer Mepfel toftete 30 Ggr. und folechte Aepfel 16 Ggr. Feines Obft gab es gar nicht, und auch ber Sopfenban ift nicht recht ergiebig gemefen. 11m Burtebude find biefe Früchte bep weitem nicht fo gut als im vorigen Jahre einges folagen, und die Erndte von allen Gattungen ift nur febr mittelmäßig gewefen. Eben bas gile von ben meis ften Orten im Bremifchen. Rur im Amte Ofterholz und im Gerichte Lebe ift man bamit gufrieben, und haben, besonders am legtern Orte, Baume Mepfel gelies fert, bie in vielen Sahren nicht getragen baben. Verden



Verben ift es misrathen, und bas Benige, was noch ba gewejen ift, burch Berbfiftume abgefolagen.

IV. Fruchte, bie feine Cultur erforbern.

3m Lauenburgifden ift Gidelmaft faft an allen Orten mo Gidenbolgung befindlich, baufig, bas Gemachs aber flein; Buchmaft hingegen gar nicht gewesen. 3p ber Amtevogten Dattenfen find etwas Gidein, Bud aber gar nicht gewefen. Bolgerbbeeren find wenig ges wachsen, auch in vielen Korften, wegen ber im porigen Sahre vorgenommenen Befaamungen, ausgerottet. Seis belbeeren find weniger abidlaglid, jebod von Gute nicht so wie voriges Jahr befunden. Um Luneburg bat man wenig Bud, bestomehr aber Gicheln gehabt. Um Zelle war Die Gidelnmaft einzeln ziemlich erheblich, nicht aber allgemein. 3m Amte Gifborn bat bie reiche Gidelnmaft im Daventeide und ber Sausvolgten ben ber Someinemaltung ein Anfebnlides an Krachten ersparen Mertwurdig ift es, daß in ben Beibmartsbis laffen. fricten bes Ames die vorhandene Biereichen wenige, ober gar feine Gideln bies Jahr getragen haben. Um Uel: zen ift ber Ertrag ber Daft von Gidein und Bud febr geringe und taum auf & ju fchagen gewefen. 3m Amte Dannenberg bingegen find Eicheln und Buch in ben meiften Gegenden fo gut gerathen, bag man fie auf halbe Maft tarirt bat, welches bort etwas feltenes ift. hat bamit unftreitig viel an Korn erspart, und baburd beffen Preis giemlich im Mittelpreife erhalten.

Im Amte haarburg find Sicheln, Buch und heib belbeeren wenig vorhauben gewesen. Um hameln und Rt 4 Eins



Binbect ift die Maftung schlecht gerathen. 3ft der Lope penbrugichen Begend find die Sicheln febr gut gerathen. und haben jur Maffung der Schweine weit mehr Gebeihen gegeben, als im vorigen Sahre, wo es bod gleichfaffs aus der Menge Diefes Gewächfes nicht fehlte. Buch war nur febr wenig. 'Um Munden hat man nicht fo viel Beibele mub Erbbeeren, wie im vorigen Jahre gehabt. Gideln und Buchmaft ift fo unbedeutend gewefen , daß tein Schwein bakt eingeschrieben werben tonnen. Sahnentamme zum Einmachen hat es gute und in Menge gegeben , Rronsbeeren bingegen gar nicht. 3m Bremifchen, infonderheit in ber Gegend von St. Jurgen find die Gicheln mittele miffig gut, Buch hingegen ift gar nicht gewesen. beeren find gar nicht, aber überaus und ungewöhnlich viele Brommbeeren bemertet worden. Im Amte Bederfesa batte man anfangs jur Sichelnmaft große hofnung, aun Ende blieb alles fehr flein und jum Daften untanglich. Bud ift bafelbft gar nicht , und Seibelbeeren mittelmäßig gewachsen. 3m Amte Ofterholz tann die Maft tann so hoch als im jurudgelegten Jahre angefchlagen werben. 11m Verden ift biefelbe nur mittelmäßig ausgefallen; jes boch find die eingetriebenen Schweine gut fett geworben.

## V. Biehzucht.

Im Lauenburgischen tam das Aindvieh bem ber anhaltenden guten Witterung im Berbft und Winter, ba es fast immer hinausgeben konnte, sehr gut ins Frihe jahr; ben der darauf eingetretenen Kälte, und noch mehr ben dem naßkalten Wetter verlohr es aber ungemein. Hine längliche Weide hatte es inzwischen immer bis spät in dien fere



fen Berbft. Die Schaafe haben burch die Kalte und Maffe im Radfommer auch viel gelitten. Der Schweis negucht war die Bitterung im Binter vorthellhaft, und fie bat'auch durch die Stdelnmaft in Diefem Berbft gewonnen: inzwischen maren bie Schweine im Fruhjahr und Sommet immer im hohen Preife. Dem Sebervieh insbesonbere den Ganfen, find die talten Binde im April, May und Junius, nachtheilig geworden. Bienenzucht ift bort faft gar nicht, und berfelben bie Bitterung außerft nachtheis Im Luneburgifden hat in ber Amise Lia gewesen. voigter Battenfen bas Rindvieh, infofern es in bem vorigen ftrengen Binter feinen Ochaben befommen, nach bem guten gutter in bein folgenden gelinden Winter gang gutes Gebeihen gehabt. Die Rube haben gut gefalbet, Die Kalber find wohl angeschlagen, auch hat es gutes Dols Tenwert, fo viel ben ber talten und barren Bitterung 34 erwarten ftand, gegeben. Das Pfund Butter galt 2 ggr. Im Amte Wilhelmoburg ift die Rindviehaucht fehr gut gewesen, so bag die Rube im Preise von 40 auf 30 Thaler gefallen. Die Schaafzucht ift an ben mehrs fen Orten ber Amtevoigten giemlich gut gewesen, jeboch bat es nicht so viel Lammer als poriges Jahr gegeben; bin und wieder haben auch baselbst, wie im Dannenbergis ichen, die Docken unter felbigen graffiret, und ift em gus ter Theil baburd aufgerieben. Der Stein Binterwolle gu 10 Pfund gerechnet, toftete I Rthle., bie Commerwolle 1 Ribir. 18 mgr. In Luneburg toftete ber Stein 2 Richle. 16 ggr. auch wohl 1 Richle. 18 ggr., ein Preis, ber noch immer gu boch ift, um bie bortigen Bollenwebes regen emporgubringen. Die Schweinezucht ift in det Zm#s

Amtovoigten gut eingeschlagen, jeboch find auch hier wie im Dannenbergischen, Die Schweine erftaunend bod im Dreise geblieben. Die Sederviehzucht ift aut antger fallen, und bas Bieb felbft im mittetmäßigen Preife ger Mieben. Um Uelgen wird die Zugucht bavon nicht gerficmt. Im Dannenbergischen ift man mit ber Gaufendt zus frieden. Auch im Amte Wilhelmsburg find diese ana Beften gerathen, ungenchtet die Bucht im Sanzen unt mits telmäffig gewesen ift. Die Bienengucht ift, ohnerachtet Die Stade in untabelhaftem Stande aus bem Binter ges tommen, felbige auch gut gefchwärmet haben, in ber Amtis voigten Dattensen burchgangig schlecht gewesen, welches - man ber naffen, talten und fturmifden Bitterung, fowohl in ber Buchweißen: als Seideblute, woben fie febr gelitten, Anftatt baf voriges Sahr die beften Stocke anschreibt. 50 und mehrere Pfund gewogen, haben selbige basmabl mur 30 gehabt. Die Tonne Futterhonig ift bislang mit 26 bis 27 Thaler bezahlt, bas Pfund Bachs aber, wie gewöhnlich mit to ggr. Um Luneburg und Zelle if fie gleich falls fehr mislungen, weil fie in der Beide feine Mahrung fauben, auch ift wenigstens am erstern Orte wes nig Bachs jum Bertaufe angeftellet worben. Um Uelzen und im Dannenbergischen ift der Honig, Ertrag so falecht gewesen, daß viele fich eines fo folechten Jahres nicht ju erinuern wiffen , und an Bertauf beffelben gar nicht zu benten ift. Im Calenbergischen ift die Biebe aucht gut eingeschlagen. Die Schaafzucht hat fich gegen poriges Jahr mertlich aufgenommen; die Ochweinezucht ift gut ven flatten gegangen, und find bie Ochweine pon ben sonft gewöhnlichen Krantheiten beftevet geblieben. Die Fes 15 7.35



Reberviehaucht ift gleichfalls aut, jumal in Betreff ber In Munden tofteten ein paar junge Sanfe gewesen. Dahnen ober Suhner 7 mgr. bis 4 pf., eine Bans 6 bis 8 ggr. Comventionsgeld, eine Endte 2 bis 3 ggr. ein Due terhahn I Thaler, ein Duterhuhn 18 ggr. und ein vaar junge Tauben 2 ggr. Die Ganfegucht ber Intereffenten bes gemeinen Bruchs im Diepholzischen, hat dies gabe querft burch Mangel und nachher durch Ueberfluß am Bals fer febr gelitten. 3m Bremifden ift, vornemlich um Burtebude die Biehaucht in diesem Jahre so gewesen, baß ber Landmann damit hat vollig anfrieden fenn tonnen. Mur die Bienen find auch in dortiger Gegend ichlecht forte getommen. 3m Amte Lilienthal und im Sanct Juri gens Lande haben fich die Pferde überall recht aut gehals ten und fruchtbar erwiesen; es find bafelbft viele und icone Rullen gefallen, weil man ftets für gute und fcone Beschäler forgt. Das Rindvieh ift, wie die Schaafe und Schweine, nicht nur in diefer Gegend, fonbern überall im Bremifden überaus aut und fruchtbar gewefen. Dies gilt vom Redervieh, mit Ausnahme ber Enbren, beren Rucht von gar teinem Belange gewesen ift. Aber in Anfes hung ber Bienenzucht halt man auch hier überall bies Saht far ein hothft unfruchtbares und trauriges Sabr. nenwarter versichern, baß fast tein Bienenftod vorhanden fen, der auch nur die halbe Winternahrung in fich faffe, und nur wenige find vorhanden, die mit zureichendem Ruts terfonig, vom vorigen Sahre verforget find. 1km Verbett ift fowohl das mildende als fette Wieh ebenfalls gut forts detommen. Im Lande Wurften ift die Biehaucht im ' Dithendsten Stande, so duß bas folfte Boenvieh, als det



ergiebigste Mahrungszweig für bies Land, anch in biefen Jahre nach hannover, Braunschweig, hildesheim, Same burg und Bremen ftart und mit gutem Erfolg ausgeführer werden kann.

## VI. Sifderen.

Die Elbfischeren im Lauenburgischen ift in biefem Sahre febr gut gewefen. Der Lachsfang fieng zeitig an. und wurde fehr ergiebig geworden fenn, wenn nicht im Mary ber lange angehaltene Oftwind gefommen ware, ber bemfelben bekanntlich nachtheilig ift. Mach veränberter Bitterung, ba aber bie befte Beit vorüber mat, fand er fic wieder ein, und es ift bier ber feitene Kall gewefen, bef bon Beit ju Beit bis fpat im Berbft Lachfe gefangen worden. Die Urfache mar mohl barin ju fuchen, daß die Elbe im aanzen Sabre einen ungewohnlich niedrigen Stand gehabt bat. Store und Schnepel find baufig gefangen, fo auch andere Aluffiiche; nur blieben die Seebariche bort wirde. " In Luneburg galt zu Anfang der Lachezeit im Meiz und April bas Pfund frifc 6 gar., gerduchert 11 bis 12 ger: meiterhin war ber Dreis von felbigem frifch 2 ggr. und ger Buerft im Anguft golt bas School : Rich rauchert g ggt. gen Meunaugen 4 Thaler, bernach murbe ber Rang febe gut, und gieng ber Preis im Movember auf 21 Chaler, und im December auf 2 Thaler berunter. Am Danner bergifden toftete im Day bas Ofund frifder Elb : Lads 3 ggr. bis 3 ggr. 9 pf. Die Beferfifcheren ift nicht von Bu Munden ift ber allgemeine Bebeutung gewesen. Mangel an Rifchen noch fortmabrend, und daber fommte, daß auch der Preis der kleinen Kische aller Art, so vot Salv



Sahten das Pfund zu 8 bis 9 pf. verkauft wurde, fest mit I ggr. bis I ggr. 6. pf. bezahlt werden muß. Der Lachsfang ift fo unerheblich ausgefallen, daß beffen Pachter eine ansehnliche Remission ben Ronigl. Cammer gu fuchen, genothiget finb. Im Bremischen ist der Bischfang im Gangen arm und schlecht gewesen 3m ganbe Wurften ift die Rifcheren eine nicht auffer Acht ju laffende Mahrungsquelle für diefes Land. Auf den Burfter Bate ten werden die fogenannten Barnate gefangen, und viels faltig versendet, wovon fich viele Familien lediglich ernabe Much die herrschaftliche Fischeren auf bem Imsumer und Bremer Batten wird unter Genehmiqung Roniglicher Cammer verpachtet. Sie giebet, je nachdem es die Jahrsi geit mit fich bringet Stinte, Butte, ju Zeiten Male, und außerft felten Weferlachs.

Ob nun gleich, wie aus Borstehenbem ersichtlich, ber anfangs anscheinend große Erndtesegen, ansänglich durch anhaltende Kälte und Durre, hinterdrein durch ununter-brochene kalte Undstellenden, sie und da auch durch Mägleschaft sehr verringert worden, so muß man doch diesem allers ungeachtet, das gegenwärtige Erndtejahr unter die guten rechnen: und halt man dafür, das, da die mehresten Unterthanen mit diesem Seegen so viel weiter als voris ges Jahr reichen, bey dem hinzugekommenen gelinden Winter, wodurch viel Futter fürs Vieh erspart wird, die Kornpreise nicht sonderlich in die Odbe gehen werden.



### VL

# Einheimische Litteratur : Producte vom Jahr 1790.

Ci if die Abide dicies fehenden Texibis, im Mico meinen zu überfegen, nicht allein, wie viel burch uniere Canbestente (ju welchem wir auch bie Lefter ju Oberingen und ibrige, eine geraume Beit bafelbit, ber Erlernung und Erweiterung ber Biffrufchaften unb Renntniffe wegen, fid aufhaltenbe Gelebete, redmen.) ju ber Dafe ber menfaliden Kenntniffe bingmarffiget worben, fonbern auch, welche Richtung ber Geift bers felben mit ihrer litterarifden Geldaftigleit in jebem Sabre, befonders genommen habe. Bie. befonders bes leutern Gefichtspuncts wegen, bie gange Babt ber Droe bucte febesmal in Claffen gebracht worben, fo weit foli des nach der Beurtheilung ber Eitel möglich gewefen ift; fo wird es ben Lefern biefes Artifels vielleicht nicht ungngenehm fepn, die Summe ber fammtlichen Geiffese Probucte bes abgewichenen Quinquennii, als von 1786 bis 1740. in nachftehender Cabelle vor Angen au baben. Das Angenehme und Lehereiche eines folden allgemeis nen lieberblich fpringt von felbft au fehr ins Ange, als baß wir beshalb får Lefer beffelben, wie wir fie wanichen und fle und bentent, noch ein Bort ber Enticulbigung bingugufagen, får notbig erachten follten.



# Summarische Recapitulation aller einlandischen Geistes Producte von 1986 bis 1790.

|                       | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790        | €a.  |
|-----------------------|------|------|------|------|-------------|------|
| z Periodifche Schrift |      |      |      |      | <del></del> |      |
| ten s s               | 7    | 6    | 11   | 11   | ٠,9         | 44   |
| 2 Gottesgelahrtheit   | 23   | 27   | 14   | 31   | 20          | 115  |
| 3 Rechtsgelahrtheit   | 7    | 8    | 17   | 19   |             | 68   |
| 4 Argnengelahrtheit   | 22   | 20   | 24   | 24   |             | 118  |
| 5 Reltweisheit s      | 6    | 6    | و    | 6    | 6           | 33   |
| 6 Gefdichte, Geograf  | 1    | `    |      |      |             | , ,, |
| phie u. Statiftit,    | 13   | 12   | 15   | . 13 | 14          | 67   |
| . 7 Maturtunde, Decor |      |      |      | _    | '           | ٠,   |
| nomie und Techno:     |      | ,    |      |      | 1           |      |
| logie s s             | 7    | 18   | 13   | 12   | . 14        | 64   |
| 2 Philologie und Eric |      |      |      |      |             | . 7  |
| tif , ,               | . 3  | 4    | 14   | 17   | 12          | 49   |
| 9 SooneBiffenfcafe    |      | 1    |      | •    |             | 77   |
| ten und Runfte        | 6    | 13   | . 5  | . 6  | 3           | 33   |
| 20 Schul und Erziei   |      |      |      |      |             | ,    |
| hungeschriften .      | . 7  | . 5  | 5    | 13   | 8           | 38   |
| 21 Mathematik 1       | 3    | 4    | Ó    | 0    | 0           | 7    |
| 12. Staatswirthicaft  | 1    | 9    | . 3  | 1    | . 0         | 8    |
| 13 Vermischte Schrift |      | ١. ١ |      | ٠ ا  |             | ·    |
| ten 1 \$              | 6    | : 16 | 23   | : 30 | 23          | 98   |
| 14 Uebersetungen      | 0    | 3    | 5    | 7    | • .7        | 22   |
| . Summa 1             | 109  | 145  | 148  | 190  | 163         | 766  |

So viel scheint der erste Anblid zu ergeben, daß wir in Ansehung der periodischen Schriften, dem Geiste und Geschmad des Zeitalters gefolgt sind; der theologis schen und medicinischen Schriften dürften wohl nicht so hervorstechend viele seyn, wenn dorten der Predigten und bier der Streitschriften weniger waren. Die Rechtdges lahrtheit scheint in größern Andau zu kommen, wenn die Philosophie auch hier eine weise Mittelstraße halt. Auch (Annal. 5r Jahrg. 36 St.)

der Andfall für Geschichte, Geographie und Statiste, Physik, Oeconomie und Technologie bleibt gering, wenn ein Jedes das Seine bekömmt. Sep Philologie und Ericit sollte der Einsuch und noch wehr das Benfpiel eines Seyne sichtlicher seyn. Schöne Wissenschaften und Künste scheinen den niedersächsischen zu tonnen, als in mane den Verfassingen die Staatswissenschaft.

Doch wir wollen unsetn Lefern nicht vorgreifen, som bern laffen vielmehr, unter ben bekannten Ginschnitungen, die summarische und specifite Anzeige der vorigiantie gen Geifteswerte solgen. Die Totalsumme beträgt 163. und die gewählten Rubriten ergeben solgende einzelne Gummen.

1. Periodische und solde fortgehende Schriften, die sich auf mehrere Arten von Wissenschaften erstrecken.

Sottingifche gelehrte Anzeigen.

'Sottingisches historisches Magazin von Meiners und Spittler 4r Jahrg, oder 7r und gr Band.

Schlögers Staats : Angelgen 53 bis 586 Seft.

Register gu dem 25fen bis 48ften Sefte von &. Edare.

Allgemeine politische Staatenzeitung von Cangler.

Göttingifches Magazin für Industrie und Armenpflege 2n Bandes 16 26 und 36 Stud.

Magazin für allgemeine Natur; und Thiergeschichte, ben ausgegeben von Miller in Bandes 36 und 46 Stud. Dannoverisches Magazin.

Jahrbuch für die Menschheit aufs Jahr 1790.

Deues militairifches Journal 56 bis 76 Stud.



#### 2. Theologie.

- Diffen (Pred. in Großen Schneen) Dantprebige nach einer überftandenen bebartigen Ruhr.
- Eggers Danfrede am Jubelfeste bes herzogthums Lauens burg, wegen ber hundertidhrigen Regierung bes chursfürst. und tonigl. Haufes.
- Graffe neueftes catechetisches Magazin 16 und 26 Stud.
- Jacobi, was foll ich ju ber Berufigung meiner Sreie glauben? 2c. 2te vermehtte Auflage.
- fortgefette Beantwortung biefer Fragen.
- Ratechismus ber criftichen Lehre, jum Gebrauch ber Rirchen und Schulen in den toniglich Braunschw. Lanes burg Churlanden.
- Les Entwurf eines philosophischen Kurfus ber Religion, hauptidchlich für Dichttheologen.
- über driftliches Lehramt, deffen warbige- Ahrung und die schickliche Worbereitung dazu, nebst einem Ans hange von der Privatbeichte.
- Marezolls Predigten, vorzüglich in Ruckficht auf ben Geift und die Bedürfniffe unfere Zeitalters.
- Meftwerdts Predigt, am Reformationsfeste über Ephef. 5, 8 gehalten.
- Pape Meine Concordang über bas neue Brems und Bers beniche Gefangbuch.
- Pratje 3. & Paftoralichreiben jur Anfundigung bee General Rirchenvifitation und ber Predigerfpnoden.
- Lehrbuch ber driftlichen Religion.
- Erlauterung der Buftepte des 1791ften Kirchenjahre.
- Schedii Commentatio de facris opertis veterum Christianorum, sive de Disciplina, quam vocant, arcana.
- Schrage Predigten ben ber Beranderung feines Amts.
- Uhle, die Bernunftmäßigkeit des Slaubens an die Ges heimniffe des Evangelit, eine Predigt.

Vol-



Volborth primae lineae theologiae historico-polemicae.

Bitting, Stoff au Unterhaltungen am Krantenbette. 2te vermehrte Auflage.

Bieglers theologische Abhandlungen. Erfter Band.

#### 3. Rechtsgelahrtheit.

- Archiv für theoretifch: practifche Rechtsgelehrfamteit, her ausgegeben von Sagemann und Gunther 5r Theil.
- Auszug aus einigen durhannoverischen Landesordnunger, bestätigten Statuten und Observanzen der Stadt Gietingen.
- Cjaprothe Register zu ber Ginleitung in sammtliche summartiche Processe.
- Suben , vom Bed ils und romifden Rechte über Schuldverschreibungen und ihren Ginfluß auf den Boble fand der Emwohner.
- Sugo Lehrbuch und Chrestomathie des classischen Pandes ctenrechts zu eregetischen Bortefungen. Ir Band.
- civilistisches Magazin in Bandes 18 und 26 Hoft.
- Lehrbuch ber Rechtsgeschichte bis auf unfere Zeiten.
- de Kamptz Commentatio de fundamento et limitibus obligationis liberorum, ad facta parentum praestanda.
- Mitscherlich Praenotiones iuris publici et privati Romanorum.
- Pütteri primae lineae iuris privati principum, editio tertia, passim emendatior.
- Erorterungen und Bepfpiele bes teutschen Staatel und Fürstenrechts. Erftes Best, vom Reichspoftwefen.
- rechtliches Bebenken, über das gegenwärtige Berg haltniß der Lutherischen und Resormirien in dem Lippisichen Antheile der Grafschaft Schaumburg, und über die von Neuem darüber entstandenen Frungen.

Raths



- Rathlef, vom Geift ber Criminalgesete, mit 3 Anhangen vermehrte Auflage.
- Rücker de codicillis, quibus lex quaedam praescripta est.
- Seidensticker Observationes quaedam de legum retractandarum studio, nostris temporibus haud inopportuno.
- -Sillem, capita, in editione documentorum, occurrentia.
  - Wackerhagen Commentatio de principiis et limitibus obligationis liberorum, ad facta parentum praestanda.

#### 4. Staatswiffenschaft.

- Brandes politische Betrachtungen über die franzosische Revolution.
- Recueil des principaux Traités d'alliance, de paix, de treve etc. conclus par les puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec les puissances et états d'autres parties du monde depuis 1761. jusqu'à présent. Par Mr. de Martens. Tom. 1 et 2.

#### 5. Urzneygelahrtheit.

- Arnemann Bibliothet für Chirurgie und practische Medis cin in Bandes 15 Stud.
- Blumenbach, Decas collectionis suae craniorum diversarum gentium, illustrata cum figuris.
- Bouchholz, Analecta de variolis, Dissertatio.
- Collectionum differtationum medicarum in Academia Gottingensi habitarum Tom. 1. Pars 1.
- Gebhardi de Synchondrotomia ossium pubis.
- Grasmeyer de conceptione et foecumdatione humana.
- Supplementa quaedam ad differtationem de conceptione.



Bradmeper Abfanding vom Siter und ben Mitteln, ihn von allen ihm ahnlichen Frenchtigkeiten zu untersicheiten.

Hartmann, Differentiae fexus utriusque pathologicae momenta quaedam.

Hofmeister, de crisi sebris variolosae.

Jugier Repertorinin über bas gefammte Debicinaimeften in den Brannfchw. Luneb. Churlanden.

Lavater J. H., differtatio medica fiftens obfervationes de flata hodierno artis medicae.

Levi, de varia scabiei indole, commentatio.

Lindemann, de Gonorrhoea.

Matthaei de plethorae abdominalis caufis et sequelis.

Meyer, Magazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarzneufunde in Bandes, 16 Stud.

Murray, apparatus medicaminum Vol. quintum.

— Memorial für den Heren Doctor Usteri in Itach.
Ploth de proxima febrium causa.

Richters chirurgische Bibliothet 9n Banbes 46 Ion Babs I : 36 Stud.

Rosenbach de inflammationibus chronicis genuinis.

Sachtleben Bemertungen über die Ratur und heilungen ber Bruftentgundungen.

Siebold, de cubilibus fedilibusque usui obstetritio inservientibus.

Tannenberg, Spicilegium observationum circa partes genitales masculas avium.

Trautmann, de apoplexia epidemica.

Bebekinds Fragmente über die Erkenntniß venerifcher Krankheiten, herausgegeben von Domeyet.

Wessely de Rhachitide.

Wolff, Analecta quaedam medica.



#### 6. Philosophie.

Philosophifche Bibliothet von Feber und Meiners 3r Onb. Beneten Beltflugheit und Lebenegenuf 36 Bandchen.

Rritifche Briefe an Grn. 3. Rant über feine Rritif ber reinen Bernunft.

Block Berfuch vollftandiger Prolegomenen jur Philosophie.

Engel, Commentatio de republica militari, seu Comparatio Lacedaemoniorum, Cretensium et Cosaccorum.

Lilie, Platonis sententia, de natura animi.

#### 7. Sistorie, Geographie und Statistit

Achenwalls Staatsverfassung ber heutigen vornehmsten europhischen Reiche und Wölker im Grundriffe zt Theil 7te Auslage.

Bemerkungen über ben Character und die Sitten ber Italianer, nebst einer turgen Beschreibung ber Reise von Mahon bis Neapel von P. C. D.

Canglers neues Magazin für die neuere Gefchichte Erds und Bollertunde.

- Abrif ber Erdfunde nach ihrem gangen Umfange.

Satterers Stammtafeln zur Beltgeschichte, wie auch zur europäischen Staaten und Reichshistorie, erfte Samme lung.

Gebhardi Geschichte aller Benbisch ; Slavifchen Staaten ir Theil.

Geschichte ber Belagerung von Gibraltar im Jahre 1779 bis 1782, 16 und 2tes Beft mit einem Plane.

Grellmanns Staatstunde von Teutschland im Grundriffe. Erster Band. Allgemeine Beschreibung des teutschen Reichs.

Meiners Briefe über die Schweit 3r und 4r Theil mit Rupfern.



- Plants Gembeik einer Gefchichte ber findlichen Berfis finns firchlichen Revierung, und bes ferennichen Rechts, befonders in Spuniche und die deutsche Arche.
- --- fortaeleiste neuefte Religiondorblider, 2r Theil
- Schleres fritiche Unterfirfume ihrer bas Gefchlechertenifter ber Gelfin be la Motte neblt einem acteumäffigen Bes ticht über die halbbanderfchichte 16 und 26 Seft.
- --- Borbereitung jur Beltgefchichte für Linder, 2te Auff 19e.
- Zimmermann, bes Ritters von, Fragmente über Rriebeich ben Großen, jur Geschichte feines Lebens, feiner Regien rung und feines Characters, 3 Theile.
  - 8. Naturfunde Deconomie und Technologie.
- Bedmanns phofifalisch: stonomifche Bibliotoet, gon Bos 24 und 34 Orud
- Bentrage jur Geschichte der Erfindungen, 3ten. Bbs 16 und 26 Stud.
- Blumenbachs Bentrage jur Naturgefchichte It Theil,
  - Chrhards Bentrage jur Naturfunde und ben damit vers wandten Wiffenschaften, sr Bd.
  - Gmeline Grundrif der Mineralogie.
  - Der Landmann, oder compendible Bibliothet alles deffen, was einem dentschen Bauer oder Landwirth zu westen nufe und gut ift, 18 heft.
  - Lafius Beobachtungen über bie Sarzgebirge, als ein Bepetrag jur mineralogischen Naturtunde, 2r Theil.
  - petrographische und topographische Charte des ges
- Link florae Gottingensis specimen, sistens vegetabilia saxo calcareo propria.
- -- einige Bemerfungen über bas Phlogifton.
- Dersuch einer Anleitung jur geologischen Renntnis



Linnaei Systema naturae per regna tria naturae, cura J. F. Gmelin. Tom. I. P. III. et IV.

Mener, über einige Spinnen ber Gottingifden Gegend.

Deconomische Muglichkeiten Bortheile und Barheiten für Laushaltungen, 16 Bandchen.

#### 9. Philologie und Critik.

Aurivillii Differtationes ad facras litteras et philologiam orientalem pertinentes, cum praefat. Jo. Dav. Michaelis.

Apulejus Pfyche, lateinisch nach Oudendorps und Ruhnkens Recension, mit Anmerkungen.

Bendtfen Specimen exercitationis criticae in veteris testamenti libros apocryphos.

Bibliothet der alten Litteratur und Runft, herausgegeben von Epchfen und heeren, 78 Stuck.

Sichhorns allgemeine Bibliothet der biblifchen Litteratur, 2n Bos 4, 5 und 66 und 3n Bos 16 Stud.

Heinrich, Commentatio de antiquo illo documento, quod secundo geneseos capite exstat.

Leng Geschichte ber Beiber im heroifchen Zeitalter.

Michaelis Ueberfegung des neuen Testaments, 2r Theil.

- Zumerkungen dazu für Ungelehrte, ar Band.
- orientalifche und exegetische Bibliothet, 7r Theil.

- Supplementorum ad lexica hebraica, P. I - V.

Plinii Historiae naturalis excerpta, quae ad artes. spectant. Lect. academ. accommod. a C. G. Heyne.

10. Ochone Wiffenschaften und Aunste.

Göttinger Wusen: Almanach für 1791. herausgegeben von 2 G. Burger.

Burgers Atademie der iconen Redefunfte. In Bos I und 26 Stud mit Rupfern.

Anigge, Geschichte des armen herrn von Milbenburg, im Briefen, gr Theil,



#### 11. Schule und Erziehungeschriften.

21. B. C. Buchflabier- und Lefcluch, nach ber penehmen: den Sähigfeit und Fertigfeit der Linder eingerichtet, von Kollmann.

Vocabula rerum latino-gallico-germanica, in gratism findiosae iuventutis.

Magagin für öffentliche Schulen und Schullehrer. Erfer aus 2 Studen befiehender Band.

Meyer von bem Buftande und ber Sinrichtung bes Berbens ichen Lycaums.

Ummins von ber Befugnif eines Schullehrers feine Schalle ber bffentlich ju loben ober zu tabeln.

Esquisse de l'histoire universelle pour les enfans, accompagnée d'un Vocabulaire françois-allemand, par J. H. Emmert.

Crome de legendo dialogo de Oratoribus etc.

Quentin, Memoriae clarorum Mundensium literis et meritis praestantium refricatae, secunda Commentatio.

#### 12. Vermischte Schriften.

Almanac de Gottingue pour l'année 1791. orné des, tailles douces gravées par Chodowiecki.

Derfelbe ohne ben Calender unter dem Titel.

Manuel contenant diverses connoissances curieuses et utiles etc.

Beytrag ju ben Materialien eines Normalgefetes wegen Erstattung bes Wildprettschadens im hannoverischen.

Biermanns Anleitung jum Ropfrechnen, in Berbindung mit ber ichriftlichen Rechnung ju gebrauchen.

Buhle Grundinge einer allgemeinen Encyclopable ber Bife fenschaften.

Calvi fpanifde Sprachlehre und Chrefismathie.

Göttinger Talden:Calender für das Jahr 1791. mit Aus pfern von Chodowiety. Derfeibe ohne Calender umeer dem Titel.



Tafchenbuch jum Nuten und Vergnügen für das Jahr Di.

Lauenburger Calender für 1791.

Calender fürs Bolf auf das Jahr 1791. von Brobing.

Chriftiani Ginleitung ju Erlernung fremder Sprachen bes fonders im Krang und Englischen.

Don Colom Uebungen ju Anwendung ber Grundfage bet Bortfügung und Schreibart ber frangofischen Sprache.

Bonerts Leich und Gebachtnifrebe auf wepland Dafter - Telgen zu Worpswede.

v. Knigge, über ben Umgang mit Menfchen, zte Auflage. Deier, von den gegenwartigen und noch bevorftebenben Reichen der Zeit

Dallers Unweifung jur Geometrie für Unfanger, 2te

Auflage.

4

ŝ

3

ý

ß,

y f

ø

practisches Lehrbuch über die Privat, und Cameral · Staatsrechnung.

Diepenbrings auserlesene Bereitungsarten pharmaceutifde demifcher Argeneymittel, 18 bis 38 Seft.

Struve Leitfaben ju bem mathematifchen Unterricht, ate · Abtheil. .

Batermepers Trauerrebe bepm Sarge des Generals Bock von Bulfingen.

Biebeburge Befchreibung feiner mertwurbigen Geereife von der Mundung der Elbe bis nach Gibraltar.

Billens Auffahr mathematifchen, physitalifden, demifchen Inhalts, 16 Beft.

### 13. Uebersegungen, a. aus fremden Sprachen.

Briefe über einige mineralogische Gegenstände an Berrn Peter Camper; aus dem frangbfifchen mit Anmert. von R. A. A Meper, 2 Theile.

Beatties moralisch fritische Abhandlungen. Aus bem Engs lifchen mit Zufager, 2r und 3r Theil.

Chefelbens Unatomie bes menfdlichen Rorpers, aus bem Englischen, mit einer Bortebe von Blumenbach.

Caffina analytischer Bersuch aber das Mitleiden, aus bem Italianischen von Pockels.

Monto Berfuch einer Abhandlung über vergleichende Anac tomie. Aus bem Engl. von D. E. von Boigt.

**Bainde** 



Sainte Croix Berfuch über bie alten Dofierien; ans bem Rrangofischen mit Ammertungen von C. G. Leng.

Ueber ben gegenwärtigen Austand des gesellschaftlichen Les bens in den vereinigten Niederlanden. Ans dem holl. von U. K. v Knigge.

Birgils Lehrgebicht vom Lanbban, überfest von Sod, nebe einer Borrebe von Burger.

b. Uebersetzungen in fremde Spracken. Patters historische Entwickelung der heutigen Staatsvers fassung des deutschen Reichs, ins Englische durch Josiah Dornford.

14. Litterarische Madrichten

An bem Magazin für öffentliche Schulen und Schullehrer, weiches zu Bremen ben Eramer herandtommt, arbeiten verschiedene wurdige Schullehrer hiefiger Lande, namentlich:

Herr Rector Crome in Luneburg. Herr Rector Rubkopf in Otternborf. Herr Rector Ruperti in Stade.

herr Subcontector Schlichthorft bafelbft. Derr Grammaticus Schilling in Bremen.

Den, von der Societat der Biffenschaften zu Gotting gen zuerkannten Preiß, der Beantwortung der Frage: weis chen Schaden ein Land von fremden, eingeschlichenen, ges ringhaltigen Munzen leide! hat herr Philip Peter Gus den, Syndicus der Stadt Munden, zu hannover erhalten.

Ben ber Societat ber Wiffenschaften zu Sottingen find-aufgenommen.

1. Zu auswärtigen Mitgliedern. Herr Heinrich Matthias Marcard, Leibmedicus in Olsbenburg.

Herr Jacob Reineggs, tußisch kanscrlicher Collegienrath;
21 Zu Correspondenten.

herr Friedrich Munter, Dr. und Professor ber Theolog, gie in Ropenhagen

herr Christ Bried. Ludewig, Dr. und Prof. ber Mature geschichte in Leipzig.

Dett



Serr Aglietti, Argt zu Benedig.

Herr Franz Zuliani, Arzt zu Brescia.

herr Joseph Slop de Cadenberg, Profess. der Astrono. mie zu Pisa.

Herr Johann Jahrig, rufisch tauserl. Trauslateur ber mogolischen Sprachen.

Die am 4ten Jun. 1790. zuerkannten Preife, find an folgende Studirende zu Göttingen vertheilet worden:

Den theologischen Preis über die sogenannte disciplina arcani erhielt unter 6 Concurrenten, Herr Johann Ludswig Schedius aus Raab in Ungarn; das Accessit, Herr Johann Remond aus Hanau, und Herr Carl Gottl. Melchior Hermann aus Danzig.

Den jurifitichen, über die Arage von der Berbinds lichkeit der Kinder, für die Sandlungen ihrer Eltern zu haften, unter vier Concurrenten Gerr Christoph Carl Heins rich von Kampy, aus Medlenburg; das Accessit aber Herr Georg Wiese aus Rostod, und Herr Joh. Carl Chr. Wackerhagen aus Hannover.

Den philosophischen, der auf eine Vergleichung ir gend eines neuen Freystaats mit einem andern aus dem vor rigen Zeitalter gesetzt war, herr Christian Engel aus Leutschau in Ungarn; das erste Accessit herr Carl Gottl. Meich. hermann aus Danzig, der auch das theologische, und im vorigen Jahre das philosophische Accessit erhalten hatte, und das zweyte eben der gedachte herr Christian Engel durch eine zweyte eingegebene Preisabhandlung.

Der medicinische fonnte der einzigen Schrift, web che eingegangen war, nicht ertheilet werben.

# E

Bergeichniß berer mit Quartalsschluß Reminiscere ben zten gebr. 1791. in Betrieb gebliebenen Gewerkschaftlichen Gruben bes einfeitigen Sarzes, wie felbige fur Die Gewerten, nach ihrem Rermogenszustanbe, entweber von Diefem Quartal Ausbeute gegeben, ober auf funftiges Bergbau.

|                        |           |                     |                   |        |                         | 490                                         |                         |             | Ohnae             |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Ramen ber Gruben.      | Wodents   | Berind              | Berindgenezustand | tanb   | Gegen voriges erforbert | Gegen voriges Quartal gebaner               | Stebt ober<br>erfordert | oper<br>est | fahrer<br>Preis 1 |
|                        | lidse Erz | for the 3.          | - Puryuy          | hat an | -                       |                                             |                         |             | Sur im            |
| 1) Bu Clausthal:       |           | behalten            | ren               |        | Urber.                  | Uebere Scha. Aus Bu<br>ichne ben beute bufe | Aus                     | 3u          | Men.              |
| -                      | Tret.     | omino (mino         | omin l            | ppice  |                         |                                             | N. N.                   | 1           | 3 Afr. Im         |
| a) Burgftetter Jug     | E Co      | 11 R. a. 1. 20 mgr. | ě                 | 6      | 6                       | ĕ                                           | 2 4 5                   | ē           | Diff. A           |
| Churpring Georg August |           | 333                 | 11                |        |                         | 1                                           |                         | اَمَّ       |                   |

| 13          |
|-------------|
|             |
| Ì           |
| l           |
| 1           |
| 12          |
|             |
|             |
| 2           |
| I           |
| 1           |
| 4           |
| 9           |
| 1           |
| -           |
| _           |
| -           |
| Ī           |
| ļ           |
|             |
| -<br>+<br>- |

| 237     |
|---------|
| 9       |
| ě       |
| ě       |
|         |
| ĕ       |
| É       |
| 20 mgr. |
| nen     |
| 86 40   |
|         |

| -                             | 1. | н       | 1    | 35869 | 1280  | 1   | 485      | Ī  | 77     | \$         |
|-------------------------------|----|---------|------|-------|-------|-----|----------|----|--------|------------|
| Dener König Ludewig           | ١  | 1       | 1    | Ī     |       | Î   |          | 1  | Ī      | ١          |
| 300                           | l  | l       | l    | 1     | -     | ì   | ſ        | 1  | "      | Ì          |
| S b) Auswartiges Revier.      |    |         | , -  | ,     |       |     |          | •  |        |            |
| •                             | -  | ĺ       | İ    | 53707 | 3929  | 1   | 341      | 1  | ~      | 9          |
| Georg Wilhelm s               | 1  | <u></u> | 1    | 18151 | 307   | I   | 326      | 1  | 7      | õ          |
| S Silberne Sate               | 1  | 1       | 1064 | 1     | 99    | 398 | i        | 1  | ŗ      | 01         |
| Meuce Gt. Jacobs Gind         | 1  | ١       | 1    | 1     |       | 1   | 1        | 1  | 1      | ļ          |
| Beuer Andreas                 | 1  | ١       | 1    | İ     | 1     | ł   | ŀ        | Ī  | Ī      | 1          |
| Mebens Gilde .                | 1  | ١       |      | 11995 | 30    | 1   | <u>۾</u> | ١  | -1     | 01         |
| Co c) Im Lutterberg. Borfte.  |    |         |      | `     | `     |     | ,        |    | )<br>} |            |
| Meuer                         | 1  | 1       | 1    | 12095 | 293   | 1.  | 263      | 1  | èn     | 25         |
| Deuer Freudenberg             | İ  | 1       |      |       |       | 1   |          | ŀ  | I      | 1          |
| Louise Christiane s           | 1  | 14      |      | 25145 | 1894  | i   | 889      | i  | "      | , <b>0</b> |
| 4                             |    |         |      | ,     |       |     |          |    |        |            |
| a a) Stuffenthaler Jug.       | ,  |         |      |       |       |     |          |    |        |            |
| Charlotte , s                 | 1  | 1       | 1    | 1064  |       | 15  | 1        | 1  | 4      | <b>2</b>   |
| Meuer St. Joachim ,           | •  | I       | 1    | 59777 | 2339  | ľ   | 108      | I  | 7      | 10         |
| Bane Bannov. u. Braunschw.    | 15 | 1       | 1    | 71690 | 17777 | l   | 1704     | ľ  | ~      | 70         |
| Serg. August Briebr. Bleyfelb | 4  | 1       | 1    | 38882 | 5041  | 1   | 444      | l  | 4      | 0          |
| Regenbogen ,,                 | H  | 1       |      | 9216  | 1940  | 94  | 1.       | Ί  | "      | 10         |
| Ming und Gilberschnur         | m  | 1       | 1.   | 47937 | 3384  | ı   | 126      | ]. | "      | 9          |
| Saus Zelle                    | 1  | 01      | 1    | 8500  | 167   | 1   | 47       | Í  | ,      | 2          |

|                              |            |          | Berm             | Bermhaeneguffanb |        | Begen Boriges   Blebt ober   Dreis : | belgee  | Siebt.    | ober | Preis 1  |   |
|------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------|-----------|------|----------|---|
|                              | 286dent    | ent      |                  |                  | bat an | Quartal gebanet                      | Bebauer | reforbert | פנו  | Kur (m   |   |
| Ramen ber Gruben.            | lidie Erli | 12.23    | bat im Refinten  | definten         | Mare   |                                      |         | auf 1 Kur | Na K |          |   |
| ,                            | 3003       | Boberung | behalten         | Item             | rialen | neber                                | Š       | Sur X     | Ž.   | igos.    |   |
| •                            |            |          | Borrarh   Ochulb | Oct mile         | ppter  | gnob                                 | Den     | beure     | onge | Man.     |   |
|                              | Ereis      |          |                  |                  |        |                                      |         | Qua<br>O  |      | Eble. in |   |
| b) Spiegelthaler Jug.        | ben        | Loni     | ₹<br>50          |                  |        |                                      |         | 8 4 8     |      | DIR. A   |   |
|                              | ob 40      | nen      | 20 mgt.          | <b>.</b>         | €.     | SE                                   | æ(.     | mgr.      | æ.   | Strbir.  |   |
| Buiches Segen ,              | 1          |          |                  | 33               | 1      |                                      | 125     | ;         | •    | 2        |   |
| c) Bockewieser Zua.          |            |          |                  |                  |        |                                      |         |           |      |          |   |
| Brauner Birfch               | 1          | ļ        | 1                | 6517             | I      | I                                    |         | 1         | •    | 2        | _ |
| Berg. August u. Joh. Friebr. | ١          | 1        | 1                | 38799            |        | ĺ                                    | 184     | I         | •    | 2        | _ |
| Bergog Anthon Ulrich         | 1          | 1        |                  | 6433             |        | ı                                    | 8       | I         | •    | 2        | _ |
| Reues Zellerfelb ,           | 1          | 1        | 1                | 2650             | 1      | I                                    | . ~     | ١         | m    | 2        | _ |
| Neue Gefellschaft            | l          | 1        | 1930             | 1                |        | 76                                   | 1       | 1         | •    | 2        | _ |
| Baus Bolfenbuttel ,          | 1          | ł        | 1                | 5121             | -      | I                                    | 61      | ŀ         | •    | 9        |   |
| Reue Zellerfolder Bofnung    | 1          | 1        | 1                | 4972             | İ      | ì                                    | · •;    | I         | ~    | 2        | _ |
| Rener Comund                 | 1          | 1        | 1                | 1391             |        | 1                                    | . 9     | i         | ~    | 2        |   |
| d) Zum LanenPlee             |            |          | •                |                  |        |                                      |         |           |      |          |   |
| Beffanbigteit ,              | l          | 1        | 1                | 11903            | 186    | 1                                    | 745     | l         | •    | 10       |   |
| Theodora                     | 1          | 20       | 1                | 11140            |        | 1                                    | 218     | I         | m    | 2        |   |
|                              |            |          |                  |                  |        |                                      |         |           |      |          |   |

١.,

:

| Mufrichtiafeit ,             | 1  | 1  | 1    | 1741   | 9        | 1        | 33    | 1  | ~  | 10       |   |
|------------------------------|----|----|------|--------|----------|----------|-------|----|----|----------|---|
| Bergog. Philippine Charlotte | I  | I  | -    | 7183   | 8        | l        | 161   | I  | 7  | <b>6</b> |   |
| e) Schulenberger Jug.        |    |    |      | •      |          |          |       |    |    |          |   |
| Meues Schulenberger Glud     | 1  | 2  |      | 1115   | 368      | 1        | 120   | 1  | ** | 2        |   |
| Juliane Sophie               | ŀ  | 20 | 1    | 10390  | 734      | 1        | 426   | 1  | ,  | 01       |   |
| Deue gelbe Lilie             | ١  | 30 | 1    | 4868   | 879      | ı        | 366   | 1  | 7  | 9        |   |
| Ot. Urban , ,                | m  | 9  | 1    | \$7923 | 3365     | 1        | \$38  | 1, | ~  | 01       |   |
| Cronenburgs Gind :           | Ħ  | 0  | -    | \$1491 | 2352     | 1        | 8111  | 1  | 7  | 10       |   |
| Beißer Ochwan s              | 1  | 30 |      | 45783  | 8691     | 1        | 899   | 1  | 4  | 01       |   |
| Ronig Carl 1 1               | Ī  | 9  |      | 30025  | 1393     | 1        | . 729 | l  | 4  | 01       |   |
| Konigin Clifabeth s          | l  | 1  | 6181 | -      |          | <b>∞</b> | 1     | 1  | 7  | 10       |   |
| 3 .) Ju Cautenthal.          |    |    |      | •      | •        | ę        |       |    |    |          |   |
| Lautenthals Glude s          | 13 | ١  |      | 16806  | 18446    | 1        | 6641  | ļ  | 1  | 200      | • |
| Laurenthaler Gegentrum       | 7  | 1  |      | 80191  | 3100     | 1        | \$78  | I  | ~  | 15       |   |
| Pringegin Auguste Caroline   | 1  | 1  | 1    | 22401  |          | 1        | 331   | 1  | ņ  | 01       |   |
| Seegen Gottes :              | 1  | 1  |      | \$240  | 34       | <br>     | 69    | 1  | 11 | 01       |   |
| Bute bes Berrn :             | 9  | ľ  |      | 22222  | 3453     | ŀ        | 458   | 1  | 7  | 20       |   |
| Kleiner Gt. Jacob r          | l  | 1  | İ    | 98 66  | <b>4</b> | J        | 23    | I  | 4  | 01       |   |
| Derzog Ferdinand Albreche    | 1  | 1  | 3035 | 1      |          | ı        | -     | 1  | н  | 01       |   |
| Lautenthaler Soffnung        | .1 | 1  | 7237 | 1      | -        | 1        | m     | 1  | н  | 2        |   |
| Wilhelmine Eleonore          | 1  | 1  | 731  | 1      |          | 1        | ı     | Ī  | ń  | ď        |   |
| Dorothee Friederike, s       | I  | I  | -    | 1801   | 1        | 74       | 1     | 1  | n  | 01       |   |



#### VIIL

# Beschreibung des Gartens zu Brefe \*).

per Eingang in ben Garten geht and bem menen berrichaftlichen Bohngebinte, rechter hand über eine artige Brade bin, welche über bem Bunggras ben

4) Ein Part in bem Freiherrlichen Sute Breie, im Färftentham Limeburg, eine Meile von ber Steht Dannenberg, bem herrn Baron von Grote, Churs collnischen wirklichen gebeumen Rath und Munifter bem nieberlächsichen Aretie, Nitter vom Seanist lansorben, Erbherrn auf Breftebt, Brefe, Braus bei 2c. jugehörig.

Die Beidreibung blefes Gartens iff, wie ich ihn im Angust 1790. gefunden habe. Dan hat zwar bavon eine Befdreibung im britten Sanbe von birfchfelds Theorie ber Gartentunk, aber theils ift bies Bert in wenigen Sanben, theils trift fie nicht mehr zu. Manches, was bort als vollendet aufgezeichnet worden, ift entweber noch nicht ju Stande getommen, wie j. E. ber Thier: garten, ober gang abgeandert, wie g. G. bie Deier ren, bas Grabmal, die Allee von Ballnugbaumen und bie gange erfte Entree im Garten. fonft bie Benus ftanb, fteht nun bas Daufbleum, und von dem ichonen und großen Effect berborbring genben Durchhau, war damais noch feine Opur. Gine nabere Beschreibung einzelner Darthien, wie g. E. ber Tempel bes Apollo, bes Rrephefts: Tempels und ber Muinen des Tempele von Tivoli. bie in bem Garten Calender von 1787. und 1782. fteben, babe ich mit eingewebt, um mehr ein Gans ges ju machen. Größtentheils habe ich gwar jes ner Borte beubehalten, weil iche mit teinen befs fern zu fagen mufte; manches ift aber von bem Meis



ben führt, und mit g Gaulen, fo burd eiferne Retten vers bunden, und mit iconen Blumenvafen befegt find, vers gieret ift. Die wird von nahe umber fiehenden Gichen, Efden, Linden und Ruftern beschattet, die von der Sand lange vermoberter Borfahren gepflangt worden. jenseits der Brude theilt fich ber Beg in brey Theile. Gerade vor fich erblickt man eine lange gerade Allee von Linden 3000 geometrifche Souh ober 1500 Schritte lang. welche etwa durch bie Mitte ber gangen Unlage geht, und fie in zwey Theile theilet; oben eine duntle Tannen:Allee burchichneidet, und barauf burch einen Ellernwalb, und von ba in eine jungere Linden: Allee eine fehr weite Stres de fortlauft. Der Theil gur Linten ift ber verfchloffene, ber gur Rechten ber frepere offene Theil. Beg bem gur Linten hat man ber Datur nachgeholfen, bey bem gur Rechten bat man eine neue erfchaffen. Doch ehe wir uns in einen won biefen begben Theilen verlieren, muffen mir uns ben ber Prima Vifta ober bem erften Anblide bes Gartens, ben bem Sinaustritte aus bem Bohngebaube vermeilen. Im Bordergrunde biefes bezaubernden Dlas Ge-erblickt man den Burggraben, wie er in ruhiger Stille balb unter hoben Giden, bann im greven, balb wieber unter erhabenen Eichen, Linden und Ruftern, bie ibr Laub in fein ruhiges Bette neigen, ba ftehr, und fic aulete unter ben Geftrauchen verliert. Jenfeite beffelben Ann

Meinigen hinzugetommen, in eine anbere Ordnung gebracht, und immer auf den actuellen Zustaud bes Gartens flete Radficht genommen worden.

und aber ben gur Linten führenden Bea binaus, erbeben fich given hetruscifde Bafen, und in ber Ditte berfelben etwas weiter jurud, ragt bie regina Cnidi Paphique aus Sanbftein, von Dfeiffer in Deffau verfettigt, in liebensmurbiger Ooudernheit, berber. Dan tonnte bichten, fie fen fo eben bem Deere entftiegen, um fic auf bem ichonften immer grunenben Rafen gu lagern. benn nicht weit hinter berfelben raufcht ein fanfter Baf ferfall, von dem man nicht fleht, woher er tommt, und ber bier in ein liebliches, mit Goldfifchen befettes Bafin fallt, bem Buichauer unvermertt bies Bilb in bie Seele. gange geraumige Dlas, ber im hintergrunde von einer bos hen Allee von Tannen, Giden und Eiden begrangt mirb, if ein unvergleichlich fconer Rafenplat vom lebhafreffen Grun, wegen bes immer feuchten Bobens, bon folans gelnden Gangen burchfreugt, und von einem geraben Sange burdichnitten, ber vom Rudengarten in bie tans ge Affee führt, und bin und wieder mit ben fconften Clumps von Slumen aller Gattungen und Rarben bei fest, die in einer angenehmen Regellofigfeit bingewors fen, bas Muge, fowol burd bas vom Rafen und Baus men verichiebene Grun, als burd bie manniafaleigen Farben bet Blumen; welches alles burch ein Daar Bluts buden noch mehr contraftirt, entzuden. Gin Durchban burd brepfache, in verfciebener Entfernung liegenbe . Queer: Alleen, giebt über ftete Anger und Rornfelber bit Ausficht auf bennahe 6000 geometrifche Soub, und foließt fich mit einer mit Rorn prangenben Unbibe. in ber Mahe von Jamein. Gin Tempel, ober eine Rnine foll bereinft in biefer weiteften Entfernung bem Ange ei



nen befriedigenben Rubepunet verschaffen. Geht man som berrichaftlichen Bobnbaufe weg queer burch die bung Me Tannen : Allee, fo fommt man über eine Brude in eine gerade fehr lange Allee von Linden, bie fich mit Quitfdern endigt. Bu benden Seiten erblidt man abe , wechseind Reld und Biefen, Die von Balbungen begrangt Bald gur Rechten wird man von einer uners warteten Durchficht auf ein febr langes ichmales Bies fenflud, bas fic amifchen Glern und Birten binftrectet. und mo mandmal Rebe icheuchen, überrafcht. fer Seite folgen noch amo andere folder anmuthigen Defe nungen von Bilbbabnen. Dan mandelt nachber unter bem Shatten, womit ju benben Seiten aufftoffende hohe und bichte Geboize ben Lindengang überbammern. Lange biefer Allee verurfacht, bag bie Aussicht noch bev ben Enben ju, in eine tiefe Duntelbeit babin fintt. Sie lauft über ben gahrmeg von Dannenberg, ber fich lints zwifden Giden nad Brefe folangelt. Indem man ben Rabrweg überfdreitet, tommt man über eine Brude ineinen Gang amifden Quitidern ; jur Linten eine reigenbe Biefe von weitem Umfang, von iconen Weholzen bes frangt, mit einzelnen Baumen und Gruppen unterbraden, jur Rechten ein anmuthiger Bald von Ellern und Eichen; weiter binauf, wo die Biefe aufhoret, tritt an ibre Stelle ein Balb, ber mit bem gur Rechten ben Deg Diefe lange Allee endigt fich auf bas überschatten bilft. Belb. Im Ausgang jur Rechten lauft ein Beg ins Gerbaid, ber wieber auf ben Gingang bes Dannenberger Beges in ben Part führt. 3ne Linten irrt ein Gang durch bie Augenlinien bes Geholges fort, mit einer fchos. .



nem Aussicht, auf die sich vechts erhebenden Kornfeiber, von Klumpen und einzelnen Baumen verziert, und bem Anblick des Dorfs Jamein. Nach langem umber ieren kömmt man wieder auf die Fahrstraße von Lüchow und Celle, die mit alten ehrwürdigen Eichen, die schone persspectivische Durchsichten bilben, besetzt ift, und zur Lins ten nach Brese geht.

Laffen wir ben Theil gur Rechten und wenden uns gur Linten, ber, fobalb man aber bie Brude getommen ift, an bem Burgaraben und bem erften Rudengarten weg, bem Tempel ber Berbauung vorüber, durch die ebes malige Ballnufallee, die jest in einen fich folangelnben Gang mit Clumps von auslandifdem Solge beworfen, umgeformt ift, ine Didigt führt. Gin unfern bes Saus ges jur Linten liegenbes, mit Strob bebedtes Bauere baus, contraftirt febr icarf mit bem fo eben verlaffenen fconen Bohngebaube, und erinnert ben Borabergebens ben an bie Ginfacheit landlicher Lebensart und bie Geringheit unferer eigentlichen Beburfniffe. Anbem man ben Sang binauf manbelt, bat man gur Linten einen Obftaarten, und gur Rechten bas fcbufte Rafenftid. Bep bem Ausgange aus biefer Anlage, fchleichen, neben ber Baumpflangichule meg, windenbe Sange nach ben Dachtigallenwintel, ber aus einem Ralb von Giden. Ellern, Safelgeftrauch und anberm biden-linteraebufd beftebt. Dan bat in biefem dichuschigten Revier , und weiter bin jur Seite, febr weite perfpectivifche Durche fonitte, zwifden ben nabern bellern Baumen, und ben entfegnten buntlen Gebafchen, über glangenbe Biefen und Kornfelder bin, bann wieder auf einen bammernben



Dintergrund, wo bas Ange ausruhet. Die Abmechses Inngen von sinstern und heitern Stellen, von Defnuns gen und Berschließungen, von vorspringenden und zur ruchweichenden Saumen, die mannigsaltigen Spiele der Lichter und Schatten, die ungewissen tauschenden Erscheit nungen in der Ferne, bilden ein Schauspiel, das man sehen, aber nicht beschreiben kann. Noch unbeschreiblis der ist diese Scene ben der killen Abendseper, wenn der Wond durch die dunkten Gipfel der hohen Ellern strahlt und auf die niedrigen Laubdecken der Gebüsche umbersschwebende Schimmer eines milben Lichtes verftreut; wenn alles rühet, selbst die oberen Blätter kaum wans ken, und die lauten Jubel der Nachtigallen, dem horschenden Wanderer Freude und Schwermuth, Schusucke und Liebe ins herz tonen.

Dan tann aus biefem ziemlich weiten Revier in berichiebene Alleen und Spakiergange einichlagen; ims mer der angenehmfte führt nach dem Borkhause. alle biefe Spatiergange laufen über Damme, benen bie Beit icon lange bas Anfeben ber fünftlichen Erhöhung genommen hat, und bie mit bejahrten Giden, Glern rund vericiebenen Arten von Gebuichen, befonbers Sas feln betteibet find. Der Gang nach bem Borthaufe wechselt beftanbig in angenehmen Benbungen ab. Gleich anfangs jur Rechten bat man eine welte herrliche Biefe, und umber von Gidenwalbeen betrangt, und mit einzelt nen Giden und fleinen Ellerngebuiden unterbrochen; aur Linken ein anschließenber Balb von Buchen und Gie den. Man fommt gang nabe an einem aufgesetzten Saden Holze vorben; und indem man forglos weiter foreis Mm s

scheiten mil, binet fich barin eine Thire, und man fiche, wie vom Zander, auf einmal eine Satte entsichen, aus welcher ein villig getleiderte Einsieder harvorreite, und gaffreundschaftlich bittet, auf eine Beile ber ihm einzus lehren, Geine Satte ift, wie ichon der Rame Gorthaus anzeigt, voll Einfalt und Odeftigfeit; ein Alfc, ein Paar Stable, ein Anhebette, alles von Solg, ohne als nen Polfter für den weichlichen Gast, mache die gange Ansmendlitung. Sinten hinans geben zwo rohe kufen die Anssicht auf eine überans große Plane von Avenfels dern, die ringsnucher von lanter Eichenwäldern umgeben ist; aus der Thare sieht man auf einen Lichen und nahe stehenden Gebäsche, die den Andliet der oben erz wich neen weiten Wiese verbergen.

Bon bem Gorfhause hat man auf seinem weitern Gange, diese Wiese lange auf ber rechten Seite, und auf ber linken jene fast unermestiche Ebene von Kornsturen, umfränzt von entfernten dunteln Wälbern; eine herrliche Aussicht! die man zuerst aus dem Gorfhause genoß, und wodurch die ganze Seele zur Freude sich erweitert fühlt. Der Weg läuft auf einer Erhöhung fort, immer schlängeind, immer bald von hohen Bäumen, bald von niedrigen Ses baschen überschattet. Unter den immer abwechselnden Aussichen der Wälber, die sich ben dem Fortgang zu bewes gen, sich hinterwärts tiefer in ihre eigene Nacht dineins zuziehen scheinen, kommt man an das 21300shaus.

Dies ift ein gang robes, hochft einfaches Bert, bas anftatt ber Thure nur eine Defnung, anftatt ber Feufter nur Luten hat; mit einem Bach vor Regen und Sonne



befdirmt, und mit einer Bant jum Gigen verfeben. Bor fic bat man die Ausficht auf die oft ermahnte weite Sbene ber Rornfelber, beren Belle von ben umichliefs fenden Balbern gebrochen wird; jur Rechten malat fic ein Balbbach vorben, und über ihn bin erblicht man eine fcone Biefe mit einzelnen Baumen und Gebufden ums gingelt. Der größte Theil ber Biefe ericheint fehr ans muthig burd eine Gruppe von Baumen, die auf bem jenfeitigen Ufer am Bade flehen. Ueber ben Gingang ber Satte werfen einige fehr alte Giden eine mohlthatige Ueberichattung binab. Bur Linten liegt jene Maule beerpflanzung, mit wilben Rlumpen von Giden, und binter bem Moothause ein bichtes Bufdwert, woraus ber Baibbach hervorbricht. Diefe Sutte bietet ben Opas Bierenden nicht allein eine erwanschte Rube an, sonbern ift auch in biefer Gegend ein febr angemeffener Gegens ftanb. Die Inpfdrift am Gingange:

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas;

Fortunatus et ille, deos qui novit agrestes. scheint nirgendemehr, als für biese Lage zu gelten, welsche ben Werth der Ruhe bes Landlebens und der philos sophischen Betrachtungen, wozu fie den Beisen leitet, ganz empfinden läffet.

Man wird nicht ohne einige Setrachtungen biefer Art ben Gig im Mosshause verlaffen, und indem man weiter den anmuthigen Spahiergang unter schattenreis den Baumen verfolgt, hat man jur Linken jenes Korn, feld, jur Rechten ben schönen Balbbach, der bald nabe fließet, bald seitwarts umirret, bald von überhängenden Strauchen gang verdunkelt ift, bald im gebrochene Sons

nenschein bahin wallet. Ueber bem Bach erhickt man in abmedseinden Durchlichen durch die Gebiliche, einzele ne Theile der Biese, die man zuerft im Moodhanie ents bedte. Enblich hort die angenehme Begleitung des Bachs auf, indem er sich rechts in die Geboliche ganz verliert. Noch immer bleibt zur Linken das Abenseld, über welches hinans durch einige Aushane das Docf Beese mit der Lirche sich malerisch darstellt, und auf der rechten Sand tritt wieder eine reitzende Biese hervor, die mit Waldung umschattet, und in ihrem Umfange hier mit einzelnen Eichen, dort mit kleinen Geuppen dieser Banme malerisch geziert ift.

Inbem fic bie Geele ben angenehmen Empfindum gen über bie Schonheit biefer landlichen Anftritte abers laft, fo wird fie ans ihrer fanften Behagung auf eins mal burch bas ftarte Geräusch eines angelegten Waffers falles gewedt, ben bas Ange nirgends findet. Dan hort ihn mehr, je weiter man manbelt; man glaubt ibn jest feben ju muffen, und bod verbirgt er fich; man tritt in feine Dabe auf einem runden erbobeten Dlag. unter emporftelgenben ehrwarbigen Giden, und noch ims mer ift er blos bem Ohr burd fein Getofe gegenwartig. Auf einmal fleht man ben iconen Bafferfall von bet gegenüber liegenben Unhohe aus ber walbigten Berbuns telung in eine nabe Liefe über fünf Abfage hinabicaus men, eine Ocene, beren Ochonbeit burch bie Ueberrae foung bes Auges noch empfindbarer wirb. Der Urs fprung bes Bafferfalls ift bier noch immer unfichebar, benn er fturgt fich unter einem Bufdwert aus einem ans fehnlichen Balbbach bervor, ber von jenem obern Sad

-

Seum Moodhaufe abfließt. Rings umber ift biefes Revier son boben Baumen und biden Gebafden umfoloffen ; nur gur rechten Beite ofnet fich eine Musficht auf Die gulegt ermante Biefe und ihren bunteln malbigten Binters Das Baffer eilt feitwarts unter ber Duntelheit Der Gebuiche fort, um eine nabe Duble in Bewegung au bringen, die biefer anmuthigen Gindbe ein neues Les Che es aber babin gelangt, veranlaft es ben alebt. einen neuen, feit turgen angelegten, Bafferfturg, ben bier um fo überrafdenber ift, als man eine Ocene ben Art bier am wenigsten vermuthet. Man ift nemlich auf bem fic frummenden Bege taum fo weit bom erftern Bafferfalle entfernt, bag bas, von bem fraftigen Raus fchen beraubte Obr, fich ber erquickenben Stille erfreut, fo wird bie Aufmertfamteit beffelben fcon wieder, burch ein, von bem vorigen gang verfchiebenes Baffergeraufc gespannt, bas immer ftarter wird, je mehr man fic nas bert. Auf einmal wird bep einer Biegung bes Beges, Die gespannte Erwartung bes Rommenben, burch einen iconen Wafferflurg überrafct, ber gleich dem Baffers falle hervorbricht ohne bag man feinen Urfprung ahndet, und fich in eine, aus großen Relbsteinen gusammenges feste Grotte fturgt, von wo bas Baffer unter ein vaar fimpele Bruden weg, fich folangeind gur Linten ins Didigt verliert. Diefer Bafferfturg foll ein Bilb im Rleinen bes Reichenbaches in ber Schweit feyn. Gegend um benfelben ift burd Bante, Rafenbugel und Reine Infeln im gluffe verschönert, und gemagtt über bas große Kornfeld meg, in beffen hintergrunde bas Dorf Brefe fichtbar wird, eine ber angenehmften Aus: ПФI



fichten. Bon biefen Baffer: Seenen lettet ein weiter ans muthiger Beg, an einem Balbbach jur Linten, und zur Rechten an einer Biefe meg, burch einen Balb von Gichen und Ellern, nach bem Mooshaufe gurud, und von ba weiter, nach verichiebenen Rrummungen burch Gebuiche ju ber Binfiedeley bin. Berichloffener, einfamer und angemeffener, tann für ein Gebaube von biefem Character feine Lage von ber Matur bestimmt fenn. Sie ift auf allen Seiten von Balbung und nahen Gebufden ums ichloffen, bie fich berangubrangen icheinen, um biefen Ort vor jedem Anblid ju verbergen; Die wenigen ichmas Ien bammernben Durchfichten enbigen fich immer wieber guf andere Berbuntelungen; und bie Gruppen, bie balb porfpringen, balb fich jurudziehen, machen nur Defnangen, um bie Kinfterniß der hintern Borbange defte mebr geigen gu tonnen. In biefem Plage rubet bie bon Burs geln und Moos erbauete, und in bem mahren Character ausgeführte Ginfiebelen, in einer fleinen Diebrigung amifchen Giden, die ihre Zweige herabhangen laffen, und felbft ihre bejahrten Stamme aber fie hinbeugen. Rug von ihrem Gingang fließt jener Balbbach, ber bier aber eine tunftlofe Cascade von bin und wieder gelegten Steinen, bald fanft babin fließet, bald raufdent vorben eilt, und auf Diefe Beife nicht nur ein Bifb bes Lebens überhaupt, fondern auch ber Schnelle giebt, womit es babin eilet. Gin, auf einer vom Bache gebilbeten Infel angebrachtes Grabmal mit einem Erucifire, und ein groß fes an einem Baume befestigtes Rreng, beforbern Ges banten, beren fich ber nicht gang robe Bufchauer biefelbit anmöglich ermehren tann, und welche bie Seele beben



und zugleich stärken. Man gehr von hier zur Linken an dem Balbbache weg, neben Jamein, und deffen mit Korn prangenden Anhöhen vordey, in den äussersten Spakiers gängen des Gartens, welche am Ende wieder in die lans ge Allee führen, welche den Garten durchschneidet, und wiederum unmittelbar auf das herrschaftliche Bohnges bände führet. Und so wäre das der Theil des Parks zur Linken, dessen Character Berschoffenheit und anmus thiger erquickender Schatten ist; wenden wir uns nun zu dem zur Rechten, als dem freyern und offenern Theile.

Auffer ber oft ermabnten Lindenallee, die vor bem geraden Blide bes Eintretenben liegt, erdfnen fich Bepm Eingange jur Rechten zwer Gange, wovon ber erfte burd eine bunfle Allee, gur Rechten am Burggraben. jur Linten an einem Teiche meg, bis ju einer bogenfore migen Brude führt, von ber abermale ein Beg gur Recht ten neben bem Burggraben meg, fich verliert. fem Bege trift man weiter bin gur Rechten unter boben bejahrten Giden, ein langlich vieredigtes Gebaube, ben Tempel der freybeit, beffen Bestimmung bie über bem Eingange befindliche Innschrift: libertati zu erteinen Er liegt auf einer Infel, die einige Debengraben aiebt. vor dem Gebaube und gur Seite, hinter bemfeiben aber ber Sauptgraben bes berricaftlichen Bohngebaubes bils Eine Brude, bie fatt bes Gelanbers, auf benben. ben Seiten bren bobe Bafen hat, fuhrt von der Seite bes Gartens babin: bas Gebaube felbst hat 72 Oduh in ber lange und 18 guß in ber Tiefe; ift von einem Ges fcon, und bat feine Musficht allein nach ber Seite bes Gari



Gartens fin. Durch ben Gingang bes Tempels tritt man fogleich in ein Gemad, bas jur Entree bient, unb mit Gemalben und Anpferftiden von Berth, prangt. Bur Rechten ift ein geraumiges Bimmer, bas mit vielem Gefdmad menblirt und mit bem unvergleichlichen Sibs niffe des verftorbenen Churfürften von Colla verziert ift, und aur Linten ein tleineres, burd weldes ber Durchgang ju eis nem Bade geht, das in einem Zimmer hinter biefem ans gelegt ift. Gin'tleiner dineficer Thurm, ber ein Bims mer in fich faßt, und mit einer Gallerie uingeben if, rubet auf ber Mitte bes Gebaubes. Grabe vor biefem Tempel, noch ehe man über bie ju ihm binfahrenbe Brude geht, zeigt fich in einer Bertiefung ein runbes Bafferbehaltniß, beffen Ginfaffung tieine erhabene Ras fenhagel ausmachen, bie bin und wieber mit Geftranden Bepflangt find. Gin ebener Beg aber biefe Erhohungen, und ein einfaches Gelanber umgiebt in einem halben Eirtel bie jenfeitige Salfte biefes Babins, und fcbeibet es von der baran ftogenden großen Biefe. Ein brenfacet Strom, gerade bem Gingang bes Tempels gegenüber, bricht über Moos und Riefel raufdend hervor, gieft fein Baffer in bas Behaltnig, und fcheint feine Quelle in einem biefer fleinen Sagel zu haben. Seine lebhafte Bewegung erwecht icon bie Aufmertfamteit bes Roms menben, noch ebe er felbft ihm fichtbar wirb. bem rubigen Gemaffer biefes Bagins ragen zwen Erbis hungen von Rafen hervor, bie mit fleinen Bilbfaulen anberthalb guß boch geziert find. Sie ftellen ein Daat Rinber vor, bavon bas eine bem anbern einen Bogel ger raubt hat, und ibm bas leere Deft in Banben laffet Dies



Mes weine, und jenes lacht. — Blelleicht ein Bilb bes wedenben Scherzes und bes jugenblichen Eigenfinns.

Die Ausficht aus biefem Tempel ift vortreffic und materifc. Sie ift reicher als alle übrinen , und athmet in Berbindung mit biefem gefchmildten Tempel ichon wehr Bradt, Boblieben und lieberfluß, als jene Mrs much ber Ginfiebelen, Die nur zeigen will, wie viel Bes durfniffe ber Deufch entbebren tonnte, um bennoch alate lich und gufrieben ju fepn. Ster aber ift alles weit von Dem entfernt, mas nur bas Geprage von Darftigfeit an Ad tragt. Alles ift lachend, beiter und febhaft, und bas Muge fdwelgt an bem Reichthum ber Stene und an ber Berfdiebenheit ber Gegenflande, bie es hier erblicht, Im Borgrunde bie Orade und ben mafferreichen Gras Ven, welchen ichattigte Giden jur Seite umgeben - poz An bin bas reigende Bafferbehaltniß, beffen Baffer fic vanfchend hineinftarat, bann fich rubiger bavin verbreitet. und und ein Bilb ber flüchtig raufdenben Ingend und bes gefehten Alters mable - weiter bin bie große Diefe. bie gur Seite ein paar Strobbutten, wegen ber barant befindlichen Linnenbleiche hat - in einer größern Ents fernung ein Send bes Bilbelmineufees, bavon ber fibriag Theil burd Gebafch und Dugel bem Lage entgogen mird. fints der Octonisberg und die verfallenen Erammer bes Tempels ben Tiveli - bie bobe Brade über bem Kluf endlich im entfernteften Sintergrunde, ber biefe wollafte ge Scene falieft, die Berge au ben Ufern ber Elbe, die ned vom Glange ber Conne vergoldet find, wenn fie thre Strahlen fcon ben niebrigen Gegenben biefes Lufte Beiere und bem Ange bes Beobachters entzogen bak (Annal. sr Jahrg. 36 St.) Bon



Bon birfem Tempel ab geht ber Beg jur Linfen an ber großen Biefe, jur Rechten an einem großen Rornfeibe weg, bis an bas Ende biefes Theils bes Gartens, me ber Luftwandelnde auf einmal burd bas Geraufch einer Rlapfcbleufe überrafcht wird, die fic von feibft öfwet und ichließt, und bas überflußige Baffer aus bem See. in einen baneben liegenden Graben leitet, ber fic awis fchen baran ftofenben Biefen in die benachbarte Gegend verliert. In biefer Gegend ift ber Berr Befiger entichloffen. eine Grotte anlegen ju laffen. Dan geht einen Theil bes Beges gurud, und folagt fic bann Reches in einen undern Weg, ber wieber jum Fregheitstempel und von ba ju ber bogenformigen Brude führt. Benn man abet biefe Brude geht, und fich bann gleich jur Linten wens bet, erblidt man ben jum Anbenten bes großen Dunde hausen errichteten hohen Obeliet, und nabert fich ane gleich bem Canal, ber fich in einer langen piegelbellen Strede bis jum großen Pavillon hinaufzieht. porhandener mafferreicher Graben, ber nicht verlegt mer ben tonnte, und bie Beidaffenheit bes Blages, ber bier tildt wohl einen folangelnben Bach zu verftatten folen, madten ihn nicht nur nothwendig, fonbern auch ber Abe wechfelung megen, angenehm. Er bat ein reines und belles Baffer, worin Rifche geben; er wird, außer bal amen Bache, wovon einer burd ihn hindurch in einen Alug übergeht, fich in ihn ergießen, von tleinen Baffert gugen und fprudelnben Quellen belebt. Seine Ufer find mit Rafen belleibet; ju benben Seiten laufen bequeme Sange; ihre Außenfinien find mit einer einfachen Reibe von iconen fomargen Pappeln befest, beren immer **Sámans** 



Schwankende Zweige und Blatter das rege Baffer durch Wiederscheine beleben, und die Erfrischung der Scene vermehren helfen.

Ben dem Obelist, an deffen guß ein fleiner Baffers guß aus einer fteinernen Borlage hervorraufcht, übers fcaut man ben gangen Capal feiner Lange nach; man. Reht über den linten Gang hin zwo Bruden, die über die benben Bache geben , die fich in ben Canal ergießen. Die Ausficht endigt fich auf jemen großen Pavillon, ber in einer malerifchen Lage vor einem Ellernwald zuhet. Ine bem man auf bem Sang jur Linten über bie erfte Brude geht, fieht man wiederum jur Linfen einen hochftanmuthio gen fich folangeinben Bad, swifden Rafenufern aus bem Gebuiche herriefein, und durch ben Canal fich in ein grofferes, gleichfalls fich ichlangelndes Bette ergiegen, und nachdem man über bie zwote gefommen ift, fiehr man gur Linten in eine Obstallee hinauf, deren Baums. auf einer Erberhöhung, beren Rand mit Gras eingefaßt ift, ge pflangt find. Auf eben biefem Bege führet bald ein anderer Gang in bas große Luftftuck hinein, bas an biefer Seite der Obstallee liegt, und aus einem anfehnlis chen Rafen befteht, umfrange mit anmuthigem Gebas fcen, worin gebogene Gange umherlaufen, und bas mit einem Burfipiel geziert ift. In dem obern Ende fprudelt eine Quelle, und veranlaßt einen Eleinen Baffere Bon biefem Standpunct, mo man ben gangen Cas nal hinabfieht, macht ber Obelist eine gute Birtung, ins bem fich im Sintergrunde, buntle, hohe, über ihn em' porragende Banme Beigen, und er felbft im Baffer feine langlice Geftalt herauffpiegelt.

An biefe obere Granze bes Canals fibst ein ziemlich - großer Rafen, von welchem bie Gange, mit ber einfachen Befetang ber Dappelbaume auf berben Seiten, in einem balben Cirtel auslaufen, und fic wieber nach bem gro: Ben Davillon hinwenden, ber vor bem Ellernwald liege. Diefer Pavillon ruht auf einer Erhobung von Rafen, die feche Ruf bod ift. Diefe Erhobung ift uneben, bin und wieder mit tleipen Grathageln verfeben, und mit freme ben und einheimischen Straudern fparfam befest. Gin . ebener Beg führt an bepben Selten jum Gingang bins auf, und windet fic auch oben um bas Gebaude felbf bernm. Unter bem Rafenbagel, ba, wo er feine größte Bohe bat, zeigen fic vorn zu bepben Seiten zwer mit Marienglas und luneburgifden tryftallifirten Raltfeinen ausgefeste Rifden, worin zwen weibitche Buffen aufges ftellt find. Das Gebaube ift ein Achted, vierzig guß im Durchichnitt, oben gewolbt, und mit einer nach ben acht Beiten herablaufenden Ruppel bebeckt, die oben, wie. bas befannte Dantheon ju Rom, eine runde Defnung bat. Die Bobe unter ber Ruppel ift ebenfalls 40 Ruf. Den Gingang gieren zwey Pfeiler von toscamifcher Orbe nung; bie Bergierungen und herumlaufende Gefinfe find nach eben ben Regeln. Der Tempel faßt ein einzis ges Zimmer, welches, wie er felbft, achtedigt ift. Bier genfter an ben umberlaufenden Geiten, Die bobe Glase thur und die Defnung oben in der Ruppel erhellen es jur Genüge. In ber Mitte bes fußbobens ift eine große Birtelfcheibe angebracht, bie in einer unter bem Grass hagel angelegten Rammer gebrehet werden tann, und baburd einen Fremben, ber bebm Gintritt in ben Tems hq



pel nicht auf den Einschnitt des Bodens Acht hat, auf einen Augenblick überrascht und in Berwirrung sest, wenn er sich, ohne es zu wollen, im Creise herumdrehe-Auf diese Zirkelscheibe können Stahle und hölzerne Pfers de geschroben werden, um zu einem, vor Wind und Regen gesicherten, Carroußel zu dienen. Das Zimmer kann ges heißt werden, und dient im Winter zu Ausbewahrung der Orangerie, welche sich den Sommer über auf dem weiten Rasenplat vor dem Tempel besindet. Auf diesen Zweck theils, und theils auf die Gottheit seibst, der et gewidmet ist, zielt die im Fronton über der Thur anges brachte Innschrift:

## Phoebo

Sua femper apud me

Munera funt, lauri et fuave rubens hyacynthus.

Das Eble und Einfache seiner Bautunft, welches eben gefällt, weil es sone alle Pratenfion ift, die Anhos be, worauf er fteht, und die eine Aussicht in die nahern Lufgebusche des Gartens verstattet, die Aussicht auf den Langen Canal hin, und auf den Obelief, seine Lage vor dem hohen Ellernwalde und hinter dem großen Rasenplas be, dies alles scheint von den Handen der Natur selbst angewiesen zu sepn, um eben bier einem Tempel von der Art seinen Platz zu bestimmen.

Bur Rechten biefes Pavillons verbreitet fich wieber ein schoner Rafen, worauf eine artige Baumgruppe, die zugleich mit Blumen verziert fit, das Auge an fich lockt. Der Rafen lauft zur linten Sand an ein Luftgebafch bin, zur Rechten an eine fich schlangeinde Cannenaliee (bie aber



weggenommen werben soll), die nach dem Eingange am Bafferfalle führt, und oben an eine dichte Gruppe von Eichen. Näher nach dem Pavillon herauf eröfnet sich zur Rechten der eben erwähnten Tanuenallee, ein Ras senplat in einer sehr anmuthigen Lage; er schwingt sich an ein vortrestiches Allerngebusch, das baid in malerts schen Gruppen vorspringt, dald wieder in die duntlere Maße des Gehölzes zurückweicht; tiefer im hintergruns de hinauf wölben Eichen, Ellern, Birten und andere Böume, einen herrlichen waldigten Umzug. Ben dem Pavillon windet sich durch den antiegenden Ellernwald, links, ein Weg nach dem Ottonisberge.

Rad verschiebenen Krummungen bes Beges ffefat man unmittelbar aus bem Ellernwald auf ben Berg bine auf, ber auf biefer Seite Die Grange bes Gartens macht, und durch Rleiß und Runft, aus ber Gbene erhöhet ift. Da er in windenden Gangen bestiegen wirb, ift er mit einheimischen und auslandischen Baumen und Stram dern bicht bepfianst, die nicht allein fein Anfeben vergede Bern, fonbern auch befonbers bazu bienen, bie Ausnicht auf eine Weile zu verichließen. Dan fteigt in ben Ums Bullungen ber Gebuiche fort, bis man bie Spige etreicht, fic auf einmal unter ben Ruinen eines Tempels, und zugleich von einem fast unermeglichen Prospett in Die Landichaft binans, überrafcht fiebt. Die Ausficht ftreicht querft über eine ausgebreitete Dage von Bies fen, bie gur Rechten in niebrige Gebafchewermilbern ; über ihnen bin bas Städtchen Dannenberg mit dem Schloße, ber Kirche und bem Thurm ber Capelle; wei

ter binaus auf ber unfichtbaren Bibe; bie Daften ber Schiffe, die burd die Lanbichaft au fcwimmen icheinen; und hoher Rechts' am Borizont bie medlenburgifden Berge, bie bon diefer Seite den Gefichtefreis begrans Auffer einzelnen ganbhutten unterscheidet man in biefem Drofpect' mit blogen Augen fieben Dach ber Mitte bin erblickt man ber Sige awer hohe Berge, und auf bem einen Ruit acter und gang gur Linken ericbeint ein Strich ber nen: Laneburger Beibe, welche bie traurige Borftellung von Unfruchtbarteit gegen ben beitern Anblid ber angrangens ben großen Wiesenmaße contraftiren laffet. Tief im Bors grunde, lints an der Seite bes Ellernwaldes, fieht man unter fich ein Geholi, bas fich hier an den guß des Bers ges ichließt; unmittelbar baran liegt ein See, ber bepe nabe bie Balfte bes Berges umfpalt, indem er hier in feine größte Breite ausfließt. Die Seite bes Berges nach bem See hinab, ift fteil, mit Ginfchuitten abmeche. felnb, mit Gras, und niebrigem Gestrauch bewachfen. Die See ift, fo wie ber Berg, eine Anlage ber Runft, und bennoch hat er ein natürliches und großes Anfeben. Er ift burd Enten und zwen Sahrzeuge belebt, ju meb dem einen man, auf ber Seite bes Sartens bin auf, einem bequemen Gange bingb fteigt, wenn man nicht auf bem Bege, ben man aus bem Ellernwald getommen ift, guradtebren will. 3mo Infeln verfconern ben See. Die fleinfte erhebt fic nabe am Rufe bes Berges mit eis ner artigen Gruppe von Glern. Die größere ericheinet weiter bin, und ift mit Caffanien, Baumen bepflangt, bie ibre Gestalten im Baffer fpiegeln. Gie enthalt bas Mn 4 scon

7

•

3

K

۶.

t¥



icone Manument, mas ber aufgefiarte Beffer Mela-Gartens ben Danen bes feeligen Leffings ertichter bat. Das Gangeiff: zwar nur von Sanblein, aber gut geass beitet, Es befteht aus einer auf einem Diebeftal zus henden Urne, bie mit Reftons umidlungen ift, die ein Daar Bidbertopfe jufammenhalten. An her einem Seite ber Urne ift ein Abler ber Gonnen an flieget. und auf ber andern ein Schmetterling, fich eben bem Cocon entwinbend, abgebilbet. In ber einen Seite bes Diebeftals fieben Die Borte: Dem Unfterblichen Gatts . hold Ephraim Leffing. Auf ber gegenüberftebenden: Gemidmet von Otto August Rrenberen Grete 1721. An ben benben abrigen Seiten befinbet fic auf ber einen, eine Enle: auf ber anbern, garne und Dold. - Siebe man von bem Berge gerabe über ben Gee bin, fo ets blickt man links eine Reihe non Ellern und Sufdwert, Die nebft großem Schilfe feine Ufer beschatten; gerabe über ihn binaus, nachbem feine Begranjung burch ein Amphitheater von Banmen verbedt ift, unter welchen er noch fortzugeben icheint, eine Reibe von Giden, bie fich rechts nach bem Grenheitstempel binaufzieben, und ha mit anbern Kinmpen vereinigt, eine buntje Ber foliegung bilben; amifchen ben Stammen biefer Giden Bricht ein weites belles Karnfeld hervor, bas links von einem buntein Balbe begrangt wirb, ber fich gegen bie Mitte bes Belbes ju, in bannere Gebuiche und Baumgruppen ausbreitet. Bon bem Berge überfiebe man an gleicher Zeit einen Theil bes berrichaftlichen Bohn haufes zwifchen ben Baumen, ben Obelidt, ben breiten. fich ichlangeinben Strom- und überaus viele Bertien



weichem man alle biese hervlichen Aussichren genießt, weichem man alle biese hervlichen Aussichren genießt, fleigt der hatb in Aninen liegende Tempel empor, der die Form des berühmten Tempels den Tivoli zeigt, und von Gesträuchen, die in den trautigen Resten verwill dern, hier an den Sänlen herabhängen, da an einem halbzerstörten Gestälte heraustettern, ein nathrliches und sanft melancholisches Ansehen gewinnen. Er ist ein Monument der kindlichen Ehrsnecht, von dem jestigen Grn. Besiger dem Andenken seiner Aeltern gewipmet. Ben dieser Bestimmung führt der Berg den Namen des Ottonisberges, und der See den vom Belbeiminensen.

Das Gebaube felbft ift rund, von Reibsteinen au manert, und hat im Innern gebn guß im Durchichnitt. Answarts ift es, wie bas befannte Original felbft, auf ber einen Seite mit einem Deriffyl von neun corinsbis. ichen Saulen umgeben, bie auf ber anbern Seite fehe lan, weil bas Aleer fie zerftoret bat. Die herabgefalles nen Stude vom Gebalte, die man bin und wieder var bem Gebaube finbet, und welche nur balb ans Soutt . und Erbe hervorragen, bas Moos, bas an bem jertrame meuten Tempel bervormacht, und bie Geftrande, bie an ben traurigen Regen teimen und hinauf frieden, erbet hen noch wehr bas alte verwilberte Auseben, bas ibm abuebin icon bie Sand ber Rung gab. Eritt man in ben Tempel feibft, fo findet man ein rundes gimmer, das linte und rechte von zwen geniftern erlauchtet wird. Die Wand ift meil getäncht, und bin und wieber mit Difefinen von Beinen, bunten Steinen, Die in biefer Gegand gefunden werden, in mufinischer Arbeit geziere.

ben, die Leffings Monument in fich fast, zur Rechten bleibt ein ansehnlicher Rasen tiegen, der mit verschieden nen Baumgeuppen auf kleinen Erderhöhungen verziert ift. Bon dem Sea wendet fich der Weg, an den Finf hinauf, zu einer mit Robtaftanien bepflanzten Anfose, von welcher eine Brücke über den Fluß geht, und uns mittelbar' auf einen von der Lunft gedibeten Sügel sicht, der mit einigen Tannen besetzt ist. Will man nicht hinabergehen, so kann man rechts in einen schlänzelnden Wog einschlagen, der mit einheimischen nub nordamericantichen Sträuchern, auch Blumen, zu senden Beiten auf Erhöhungen umpflanzt ist.

Bart am Bege jur Rechten ftogt wan duf ein anas legtes deutsches Grabmal mit einer Urne, und nicht weit davon wird man burch bie schone Matur bes jugendlis den schönen Appollin überrascht und erfrent. Der Bea fällt dif ben Rafenplat vor bem großen Pavillon. bier geht man an bem linten Ufer bes Canals bin, bas Ende ber großen Obst Allee, bie fich beom Eingang am Bafferfall anfleng, vorben, und fo ben Canal die Lanae hinunter, bis an ben Kluß, wo er aus dem Canal berven Man manbelt mit ber Benbung bes breiter aes wordenen Fluffes binauf, und fieht ibn mit Bergulgen amifchen feinen Rafenufern babin fließen. In bevden Seis - ten ericheinen Baumgruppen, bald von Roftaftanien, baib von Aborn, bald von Pappeln; die hin und wieder is manniafaltigen Rarben in bem flaren Baffet fpiegein. Dan tommt wieder an bie hohe Brude, Die über ben Blug führt, und tonn auf berfelben von allen Seiten einer **FOR OS** 

Wohnen Amildt genieffen, ben Riug, ben Gee, bie umilergenden Luftgebufche und Rafen überfchauen, den Blie fich ringenmher über bas Bange verbreiten, ober an ber Schane beit einer einzelnen Scene fcweigend bangen laffen. Saft um die Mitte des Sagels windet fich ein Bang; und ein nies Driger Beg geht an feinem Auf unter der Brade hindurch, am Ufer bes Rluffes, nach bem Gee hin, ber fic an feinem Ber Kabe weg, rechts nach einer Unhohe windet, welche ben Mas men Belvedere ober Bellevue mit Recht verbiente. Non diefer Unfide geniefft man nemlich ber einzigen Zusficht. bag man alle Hauptparthien ber neuen Anlage bequem erbliden tann. But linken hat man nemlich bie Unficht bes fconen großen Rafemplaties, beffen unvergleichliches Gran. burch bas auf bemfelben gebleichte Linnen nur nach mehr controffirt, und beffen Einformigfeit burd ein von barauf befinb. liche Strobfütten auf bas angenehmfte unterbrochen wirb. Im Sintergrunde beffelben fiefte man den Arepheitstempel die Antficht auf eine gefällige Beife begrängen. Indem man weiter zur Rechten einen großen, mit Baumgruppen und niedrigem Gebuich prangenden, Theil Des Gartens aberfieht, fallt zwifchen ihnen bie hohe weiß angemabite Brude jur Saifte ins Auge, indef nicht weit davon, aber tiefer im Sintetgrunde ber Pavillon mit feiner rothen Rups vel einen überans fconen Effect macht. Gerade por fich bin fieht man bie Ruinen bes Tempels von Stooli bervon . ragen, ber bier gang und von ber Seite erfcheint, wo er am meiften ber Berftorung wibberftanben bat. Unter then erblickt man ben Gee mit foinen bepben Infeln, und gus nacht die, worauf Leftings Manen weilen. Gang gue Reas



Rechten eröfnet sich eine unabsehbare Beite ins Feld aber Rornselber weg, und im Racken, wo die Aussicht durch Lustgebusch gehemmt ist, sammelt die Ktapschleuse das aus dem See ihr zuströmende Basser in augenblicklicher Stille, um es bald mit brausenden Bellen wieder von sich geben zur können. En schöner vortreslicher Plat, wo fast alle Sins nen ergößt werden, von welchem das Auge sich muhlamitoszureissen vermag, und wo der kuß unwillkuhrlich germ und lange verweilt. Der Beg geht zur Linken diese Aus hohe herunter weiter, und führt diesseits zwischen dem Fluß und einem Graben, über welchen eine Drehbrücke sungen wie schlängelnde, mit Saumgruppen und Susch klumpen bepflanzte Schage, nach jener bogensörmigen kleis nen Trücke, und von da durch eine hohe dunkte Seitene Allee, nach dem Wohnhause zurück.

11m in die Mitte ober das Junerste der ganzen Anslage zu kommen, geht man von der Brücke, die ben dem
herrschaftlichen Wohngebäude über den Burggraden führt, die eben erwähnte hohe dunkle Seiten: Allee vorben, die
lange Allee einige Schritt weiter hinunter, über die, an
dieser Allee, zur Rechten liegende bogenformige Brücke
mit einer Thure. Man ist gleich benm Eintritt durch die
dichten hohen beschnittenen Hecken von aller Aussicht abs
geschnitten, die Ausmerksamkeit auf und selbst und auf die
nachsten Segenstände um und her concentrirt, und so werz den wir ben dem weitern Fortgang, durch ein zur Linken
durchscheinendes Fortunenspiel, und eine zur Rechten in eis
nem dunkeln Gebusch besindliche Urne, zu dem sepertichen
Anblicke gewissermaaßen vorbereitet, der bald unsere ganze



1

Seele beschäftigen soll. Nach verschiebenen Bindungen der Wege, die baid durch die Sebusche, womit sie bepklanzt worden, noch seperlicher und erusthaster werden, stellt sich dem Auge auf einwal ein runder, großer, mit Steinen belegter deutscher Srabhügel dar, auf welchem in der Mitte und höchster Anhöhe desselben ein Monument von cararis schem Marmor besindlich ist, das von Großi in Italien versertiget worden. Es wird interessanter, da es ein Dentmal der brüderlichen Liebe ist. Es besteht aus einer auf einem Piedestal ruhenden Saule, auf welcher oben weine Urne besindlich ist. An der einen Seite der Pyras mide lieset man die Inchrist:

Sebastiano

Ernesto

Libero Baroni Grote
Qui cum bello septem annorum
Hostium vallum cum centum et
Viginti voluntariis expugnare
Voluisset, duobus vulneribus
Percussus, ictu tandem
Traiectus mortifero cecidit.

Hedemundae d. xxvii. Novemb. cipiecux. natus Anno cipiecuxxiv.

Unter der Inschrift an der Pyramide selbst fieht man Schild, Köcher und Dolch mit einem Kranze umwunden. Unter denselben den Mars, in einer höchst ausdrucksvollen Stellung und Miene, der seine Waffen von sich geworfen, und neben sich an einem abgebrochenen Baume liegen hat. Auf der andern Seite des Piedestals findet sich eine Schlange



Schlange in Asem eines Rranges, und Kringe und Wenen pieren bie abrigen Seiten , sowohl bes Diebeftals als be Die Anpflanzungen diefer Gegend frurmont Sie find meiftens ouslant ren vortrefitch jum Gangen. bifch, befonders ameritanifch: Beymuthefichten, Trauen weiden, Blutbuchen, wechfeln mit einfielmifchen Binnet und Besträuchen ab, und machen blefen Theil um Ande enthalt bes ernifteften Rachbentens, weiches burch bem bildifcbernben Oprubel eines vorbepflieffenden Baffers, noch mehr genahert wird. Bon hier toldingelt fich ein Ben bis ju einem Sibe auf einer fleinen Unhohe, von welchem herab man auf die Spiele bes vorbepfliegenben Baches. auf die Brude und die übrigen fleinen Gebufche binabe Die fleine weifie Brude, worunter der ichauen fann. Bach in ihrem fpiegelnden Biderfcheine dabin bapft, ftaffe unmittelbar auf biefe RafensErhbhung. Der Boch ift in befidnbiger Bewegung burch bren Bafferguffe und auf fprudelnde Quellen, die ihn beleben. Diefer in fteten Mindungen fich frummende Bach bilbet eine ber liebliche ften Scenen, welche bie Dhantafie fich ichaffen tann und sondert diefen Theil bes Junerften von einem andern, in ben man tritt, fobalb man über bie Brude tomme. Indem man ben vorliegenden Beg verfolgt, wird man jur Rechten auf einen runben Dlas geleitet, mofelbft man eine Rafenvertiefung, von boben Linden umfrangt, antrift. (hier fand ehemals ein Meleager) Uhmittelber an diefem Plate, ben noch zwo naturliche Lauben gieren. liegt hatb im Gebafch verhallt, ein fleiner Pavillon, offen gebaut, und mit einer weiffen Auppel befront, aus welchem MAR

man über die Gebusche hinweg, durch eine eröffnere Grappe von Ellern, die Tharme der Stadt Dannens berg fiebe, die eine Meile entfernet ift.

Machbem man aus biefer Partie berausgetveten ift, führt ber Beg jur Rechten weiter, ben einer Schaus tel vorben, nach einem Wafferfalle, wohin ein fomas ler Bang unfern ber Brade fich lints feitwarts nad einer Bant unter einer Gide windet, worauf man bent Bafferfall gegenüber figet; ibn fiebt, wie er zwifden biffenden, berüberbangenben Straudern bervoricanmit. und von feinem bellen Geraufd, worin bie Balbpbgel ihren Gefang mifden, unterhalten wirb. Rings umber ift bie Aussicht verschloffen. Das Ange rubet überall amifchen ben grunen Borbangen ber Gebufche, beren leichte Spigen unter bem fanften Sauche ber Binbe auf und nieber mallen. Man permeilt, ohne es au. wiffen, und vergift bennahe gang, von ber Schwelgeren an biefer lieblichen Scene, aufzustehen. Das Baffer theilt fich bier nach feinem Ralle in 2 Bade, wovon ber linte an der Obftpflangung binunter lauft, ber rechte bie weue Anlage auf biefer Seite umichlanaft. aber ungefahr in ber Mitte feines Laufe wieder theilet. und jenen lieblichen Bud bilbet, der burch ben innern Bezirt ber Gebuiche raufcht; biefer Bach fomobi, als jener an ber Obstallee, ergießen fich benbe nachher in ben Canal. Bon biefem Site wenber man fich lints über eine Bracke und durch die Obstallee in die bobe Cannenallee, womit man jugleich aus bet neuen Aus lage dinanstritt. Es eroffnet fic bem Auge ein breites langer Gang, auf ben bas fomarje Gran ber boben (Annal. '5r Jahrg, 38 St.)

Tannen, die hin und wieber mit Reftaftanient under mischt find, eine feverliche Duntelheit herabwirfe. Die Geele sinft in Auber und eine ernsthafte Berfassing dabin. An ber einen Seite dieses erhabenen Ganges vermehrt seinen Ernft ein naber Leich, der fich bis an feine Mitte hin, unter bieten Ueberschatzungen eines angränzenden Elernwaldes, der sich hie und du wit Lichen vermischt, erfrecht. In der Mitte der Tannens aller, wo eine Bant zum Auben einladen, erblicht mam über ihr an einem Gaum eine Tafel mit dieser Inschrift:

Mit meiner Mutter ift mein Bater bier gefeffen: Sier will ich rubig auch des Lebens Dub bergeffen, Stete euer eingedent, ftete bantbar euch noch fenn, Und euch, ihr Liebsten, oft hier fille Thranen meibn.

Diese simple Poefie rührt bespuders an diesem Orte, wo Berschioffenheit und Schatten die Seele jum Gesfühle rufen. Unfern dieser Innschrift befindet fich ein Kreuzweg, der eine, welcher so eben beschrieben und bes gangen worden, führt nach der neuen Anlage, der ges genüber nach der Baumpstanzschule und den Küchen garten, die andern beyden bestehen aus der durchlausfenden langen Allee, woden der eine Weg nach dem äußersten Ende des Gartens, der andere aber nach dem herrschaftlichen Wohngebäude zurücksührt.

Dies find die vornehmften Gegenden und Scenes auf blefem ausgebreiteten Gartenplat, ber, ohne die umherlaufenden Alleen und wilden! Spatisergäuge, an sich über 53 Worgen Landes enthält, und nicht blos ein Wert des seinen Geschmacks und der erfindungsveichen Einbildungstraft des hen. Besitzers, sondern auch einer mub.

miblamen und fanbhaften Arbeitfamtett ift. Denn ba, wo fest alle biefe Unlagen reigen, fab man vorhet nichts als Moraffe, von Ungeziefer bewöhnt ; felbft bie . Erbe mar ben Gemachten ungunftig, und mußte erft gur Rruchtbarteit bereitet werben. Das gange Wert ift erft feit 1777 mit einem Gifet angefangen, ber nothig wat um einen fo gilictlichen Erfolg bu beichfeunigen. In bet Chat erftaunt man, bier nicht blos ein trefliches Bert bon fo wenigen Sahren gu finben, fonbern auch eine folice reiche Cammlung von ben herrfichften Batbern, Biefen und Rornfelbern, die man um diefen Gig fic verbreiten fieher, nachbem man aus ben den Sande waften ber Laneburger Beibe bergetominen ift. Weld vin auffallender Contraft! Diefer Luftort, und bagegen Die angrangenbe meilenlange Strede, wo bas Auge vers nebens nach einer Butte bes Menfchen in ber Rerne immberfucht, wo es faft immer mit tenben Borftellungen von Unfrudtbarteit und Mangel gurfieffebrt,

Obgleich der Garten nur aus einer Ebene befleht, und nur den einzigen angelegten Berg am See gar, so ist doch durch die Mannigfatigkeit der Ampflanzung und bie und ba durch tieine Erhöhnngen, beforders den Hafe ganz gel am Fluß, ihre naturlice Einformigkeit fust ganz verdrängt, Die Bade; die ein helles und trintbares Waster haben, und worln Fische spielen, die Kleinen Wastergusse und sprudelnde Quellen, die wissen Brakten, bie im guten Geschmack leiche und anmuthig ger baur find, die Prenge von schonen Rafen, und die unt gathlbaren Geschlechte von Sangvögeln, sie welche die gunze Kandschaft einen etwunschen Aufentidale anbietet,

alles biefes vereinigt fic, die Empfindung von Leben und Bewegung zu verbreiten. Dennoch hat alles eine sanfte Ländlichkeit, und den einnehmendften Reit der Ratur. Nach dem Eingange ift die Gränze des Sarstens nirgends fichtbar; die Anssichten laufen in Lorus fluren, Wiefen und Währer hinaus, oder die Jänze verlieren sich in die anmuthigsen wichen Spahierwege, die auf manche Stunden weit in den anliegendem Gesgenden umberführen.

Mit Bergnugen bemerkt man in ben Anlagen bie Anpflanzungen von schönen Obstbaumen, bie in manden Garten bieser Art aus einem seltsamen Borurtheil verbrängt werben. Ochon beswegen, weil fie burch bir Blatter bie Mannigsaltigkeit vermehren heisen; verbies men sie mit Necht ihre Stelle, und sie machen fich fakt unentbehrlich burch bie Schönheit ber Blüthe, und barch bie angenehmen Erwartungen ihrer Früchte, die mit ber allmähligen Reifung so lange ben Baum zieren, bis er als ein geliebter Wohlthater seine Geschrufte giebt.

Auf verschiebenen Graspiaben trift man landliche Spiele an, womit fich ber Liebhaber beluftigen kann, als Carougel, Schaukel, Burffpiel, Bippen; fie veranlaffen Leibesübungen, die icon die Romer in ihren Garten liebten. Aufferdem hat man Beluftigungen mit Baffers fahrten, mit Fifchen und mit Jagen in der umliegenden Landschaft, die eine Menge von mancherley Wild nahrt.

Bas endlich biefen reizenden Ort zugleich zu dem lehrreichften und anmuthsvollesten Auffenthalt macht, ift nicht nur eine, mit Kenntniß und Geschmad gewählte, Leine ländliche Bibliothet, und einer ber schanften, walls



fanbigfen und toftbarften Apparate ju electrifden Erpes simenten; fondern vorzüglich der Umgang mit dem geifis wollen, liebenswürdigen, gafifreyen, aller herzen gewins menden Befiger und Schöpfer diefer Schönheiten.

. Zelle.

B.

## IX.

Vetrieb der Kabriken zu Osserode am Harz iu den Jahren 1783. und 1791.

Inter ben vielen Betrachtungen, wogn folgende Dachs richten von den wichtigen Offeroder Fabliten, Stof darbleten, zeichnen wir gegenwärtig nur blos diejenigen aus, welche auf das binbende Steigen berfelben hinweisfen. Ihr neuester Bestand enthält mehr als von sies ben Jahren:

An Stablen - 96.

- 1 Fabrifarbeitern 177.
- 1 Spinnern 713. 3m Lande 416. Aufferhalb 297.
- 1 Gethbetrage bes Berthe ber fabridirten Baaren 81152 Rtblr.

Junfzehn Teugmacher unterhielten im lettverfloffenen Jahre 225 Stuhle. Drey Leineweber 63,
und drey Strumpfweber 4, diese in Berbindung mit
einem Strumpftricker und hutmacher, gaben 2569 Personen Beschäftigung, und einer weit größeren Anzahl
Brobt, wenn man alle die hinzurechnet, welche jene auss
fer fich ernähren. Ber souft wol, als Fabrikanten, kann

in dhniidem tomfange, einer fo wichtigen Botherlasse Anstommen verschaffen? Welchen Berth und Achtung verdient aber baber nicht billig biefer Stand? Wöchten boch auch gegenwärtige Radrichten mit bagu beptragen beifen, ihn mehr zu schächen und zu ehren als in unferm Baterlande bis jest ablich gewesen, wo Ahnen, Aemter und Reichthum noch immer gar zu sehr das gerechte Ebene maaß, ben außerer Burbigung der verschiedenen Stande, zum Rachtheil aller derer verfarzen, die durch Seichtelichteit, Fleiß und Wähe, das allgemeine Bohl des Staats weit wesentlicher befardern, als der gröfte Haufe von benen, die ftolg auf sie herabsehn.

|                                                                                                                                                        |             | - 0                    |                   |               |               |              |                  | 101                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------------------|
| Im Jahre 1783.<br>find 311 Ofterode<br>an Stühlen im<br>Gange gewesen.                                                                                 | im Anfang m | ugs er alling more     | O tm Zufang an co | ar Schlufe ag | Loin Anfons B | a am Ochluße | Otrumpfftrider . | G Summa am Ochluß                        |
| Bu Camlot  — Euftrin  — Berges  — Gerge b' Mohr  — Sched ;  — Flanel zu Golgas  — halb Linnen Flonel  — Cottonabe ;  — Linnen zu Kleiber  — Ctrumpfe ; | I.          | 2<br>80<br>2<br>1<br>6 | 10 7              | 9711          |               |              |                  | 67<br>2<br>80<br>3<br>6<br>16<br>7<br>11 |
| Summa serer ult.<br>Dec. 1783. gangs<br>baren Stuble.                                                                                                  | 169         | 165                    | 28                | <b>27</b>     | 7             | 4            |                  | 196                                      |
| • •                                                                                                                                                    | }           | Do                     | •                 |               |               |              |                  | •                                        |

| Arbeit gegeben im baufe.                                                                             | Reug,                        | Befn.      | Beber | Ocraf.<br>Arider  | ⊗aína<br>Morfo                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------|
| Barter ; Rammer und Zubereiter Lehrjungen ; Rrager und Sortier ; Zwirner ;                           | Der)<br>66<br>47<br>10<br>40 | 4          | Peri  | - 9<br>- 2<br>- 4 | Perfa.<br>87<br>55 -<br>16<br>49<br>14 |
| Dopler und Spubler<br>Auffer dem Saufe.<br>Lohnmeister , Gefellen bey benfelben<br>Behrjungen beegl. | 180<br>44<br>9<br>36         |            |       |                   | 196<br>53<br>11<br>40                  |
| Summa s Summa Aberhaupt s Spinner.                                                                   | 446                          | 48         | 13    | 15                | şzr<br>Pfu.                            |
| aufferhalb Landes ; im Lande ;                                                                       | 700<br>374                   | 1          | 16    | 18                | 700<br>453                             |
| Summa überhaupt                                                                                      | 1074                         | 50         | ¥6    |                   | II58<br>Opiñec                         |
| •                                                                                                    |                              | <b>.</b> . |       |                   | -                                      |



| 7 4 -                                           |                                         |                                        |                            |            |                                    |                                         | -                            | 1                        |                                             | •    | •                               |       |                                 |       |                |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Bengmad   Beinveber Gtempfw. Ctempffer   Buffa. | Othate.                                 | 4775                                   | m ;                        | 2679       | 78                                 | 19                                      | T 6                          | 3                        | 404                                         | 7000 |                                 | . 597 | ci                              |       | ᆫ_             | 15080<br>ORBE. |
| btempffte.<br>im aufer                          | ä                                       | T                                      |                            | H          |                                    | T                                       |                              |                          |                                             |      |                                 |       | 1410                            | Pa ar | 1410           | unb            |
| Stra<br>E                                       | au<br>Lgu                               | T                                      |                            |            |                                    | T                                       |                              | ·                        |                                             |      |                                 |       | 00                              | 8     | 800            |                |
| aufer.                                          | اۃ                                      |                                        | [ ]                        |            | T                                  |                                         |                              |                          |                                             |      |                                 | ľ     | 726                             | ä     | 736            |                |
| S.E.                                            | 호<br>발<br>2                             |                                        |                            |            | T                                  |                                         |                              |                          |                                             |      |                                 | ,     | 280                             | Paar  |                |                |
| Bengmad Leinweber Gten                          | 3                                       |                                        |                            |            | T                                  |                                         |                              |                          | 306                                         |      | , ,                             | 4     | F                               |       | 930            | ·              |
| eefna<br>im 8.                                  | 2   G                                   | T                                      |                            |            |                                    |                                         |                              |                          | 428                                         | -    | 200                             | 4 6 6 | 1                               |       | 1368           |                |
| agno                                            | 479                                     | 3277                                   | 114                        | 1656       | 62                                 | 0                                       | + 0                          | 97                       | 35                                          |      | Ī                               | 1     | Ī                               |       | 347            |                |
| Sengi                                           | 210                                     | 1498 3277                              | ر<br>م                     | 1836       | 10                                 | # Y                                     | 2 6                          | 2                        | 3 7                                         | 1    | 1                               | 1     | Ī                               | Ì     | 4041 9347 1368 |                |
| An Waaren versertiget,<br>so debitiret,         | 3'el breiten ff. Camiot a Gid, o Bribl. | stel breiten grb. dito a Ord. 63 Bibl. | Custrin a Grad 8 - 9 Make. | <b>35.</b> | Something State of Columnia States | Ottechov und Kirky a 40 Gilen in Griffe | Staffel a 20 Glen 64 Staffe. | Golgas a Orige o Rithir. | Gefreift bolb Linnen glonell a St. 7 38thl. | ֻ    | Cottonade a Octad 8 - 10 Rible. |       | Strumpfe a Daar 3 - giel Rible. |       |                | 2              |

| Gelbbetrag ber<br>perfertigten Waas      | Bengs<br>macher    | Leines<br>weber | Birumpf. | - ftricer | <b>Cumina</b> |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Ribbe.             | Refir.          | Rtht     | Resi      | Ribly.        |
| 4 Glen breiten Camlot 4 - breiten orbin. |                    | _               | -        | ·         | 5455          |
| dito                                     | 31037 <del>3</del> | -               |          | -         | 31037         |
| dito                                     | 279                |                 | l _      |           |               |
| Cuftrien /                               | 1268               | _               | _        |           | 279<br>1268   |
| Gerges 1                                 | 41808              | _               | ł –      | _         | 41808         |
| School ;                                 | 546                | -               | -        | -         | 546           |
| Serges d. Mohr & Striet                  | 1464               |                 |          | -         | 1464<br>610   |
| Baffel 1                                 | 362₹               |                 | _        |           | 362₹          |
| Solgas : :                               | 3636               | <b>-</b> '      | <u> </u> | i         | 3636          |
| geftreift halb Linnen                    | -                  | Į.              | Ì        |           |               |
| flanel                                   | 4109               | 5208            | ı        |           | 9327          |
| Teppig und Stuhlzeng Cottonade           | _                  | 240<br>5174     |          |           | 240.<br>\$174 |
| Leinen Rleibergeng .                     |                    | 7929            | _        |           | 7939          |
| Strampfe :                               | , <b></b>          |                 | 564      | 1105      | 1669          |
| · Summa                                  | 91555              | 18551           | 564      | LIQS      |               |
| Sumpsa Aberhaupt                         | 100                | -               | -        | ***       | 311775        |
|                                          | ,                  | ·               |          |           |               |
|                                          | :                  |                 |          |           |               |
|                                          |                    |                 |          |           | • .,          |
| . ' .                                    | ,                  |                 |          |           |               |
|                                          | ;                  | 1               |          |           |               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | 3                  |                 |          |           |               |
| •                                        | 1 : 1              |                 |          |           | ı,            |



| Im Jahre<br>1790 find 311<br>Ofterode an<br>Stühlen im<br>Gange ger<br>wefen. | 후          | am@de de  | im Anfang in | ame dis.   | tm Anfang H | am Odie | Otrumpffrides | Omai a. Ochl. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 20,000                                                                        | <b>Ord</b> |           | <b>Ort</b>   | ble        | Stà         | ble     | ام            | Sibil         |
| 34 Camiot                                                                     |            | 62        | _            | -          | -           | -       |               | 62            |
| Bu Caftein                                                                    | 3          |           | _            |            | •           | _       | 11            | 3             |
| Bu Gerges b'                                                                  | 87         | 86        | -            |            | 11 11 11    | _       | 1             | 86            |
| Dobt , Bu Gerde 9,                                                            | وا         | 9         |              | _          | _           | _       | 11            | ol            |
| Bn Sched, Eas                                                                 | ,          |           | 1            |            |             | 1       |               | 1             |
| my, Challon                                                                   | 7          | 7         | <u> </u>     |            | -           | _       |               | 7             |
| Bu balbeinnen                                                                 | 1          | 1         |              |            | 1           |         |               |               |
| Rlanel, Bufi                                                                  |            | 1         | ١.           |            | 1 9         |         |               |               |
| fel 1 1                                                                       | _          | _         | 6            | 6          | -           | -       |               | 100           |
| BuCottonabes,<br>Stamsfin                                                     | 30         |           |              | 40         |             |         | 1 /           | 67            |
| Bu Fleckoi,                                                                   | 1          | 27        | 37           | 40         |             |         | Ш             | 0/            |
| Rianel Gois                                                                   | •          | 1         |              | - 9        | 1           |         | 4             |               |
| gas s                                                                         | 19         | 31        | _            | <b>-</b> N | -           | -       | 1             | 31            |
| Bu Leinen Rleis                                                               |            | ľ         |              |            |             |         | 1             |               |
| bergeug + /                                                                   | _          | <b></b> . | 17           | 17         | -           | -       |               | 17            |
| Bu Strumpfe                                                                   | _          |           | -            |            | 4           | 4       | 1             | 4             |
| ٠                                                                             |            |           |              | - 8        |             |         | _             | -             |
| Summa                                                                         | 236        | 235       | 62           | 63         | 4           | 4       |               |               |
| Summa berer<br>ult. Dec. 1790<br>gangbaren<br>Stähle                          | -          |           |              | _          | _           | -       |               | 292           |
| . •                                                                           | ,          |           |              | 0          |             |         |               |               |

|                                                |               | e<br>Seal        | (# )              | 1.7     | \$73           | •            |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------|----------------|--------------|
| Arbeit gegeben im Saufe.                       | Bruge macher. | Leines<br>weber, | Otrumpf<br>weber. | Strump  | Sùńa           |              |
|                                                |               | onen             | Perf              | onen    | Person.        | •            |
| Wärker :<br>Kämmer und Zubereiter              | 62            | 9                | 4                 | -1      | 79<br>65       | <b>'</b> .   |
| Behrfungen :                                   | 7             | 1                | -                 | -       | 8              | ;            |
| Rrager und Sortierer<br>Zwerner, Saarichneiber | 7.1           | 12               | -3                | 3       | 86             | •            |
| Doppler und Spuhler s                          | 174           | 54               |                   |         | 228            |              |
| Uhffer dem Saufe.                              |               | ,                |                   |         |                |              |
| Lohnmeister : :                                | 83            | 29               | _                 | 7       | 119            | •            |
| Gefellen dabey s                               | 20            |                  | ·—                | _       | 36             |              |
| Lehrjungen besgl.                              | 49            | 8                |                   |         | . 57           | •            |
| Summa s                                        | 544           | 132              | 8                 | 14      |                | •            |
| Summa überhanpt                                |               |                  |                   | -       | 698            |              |
| Spinner.                                       |               |                  |                   | ٠.      | Perf.          | •            |
| Aufferhalb Landes                              | 956           | 41               |                   | -<br>14 | 997            | - 2 <b>X</b> |
| em cande                                       | 440           | 410              | 10                | 14      | 874            |              |
| Oumma .                                        | 1396          | 451              | . 10              | - 14    |                |              |
|                                                |               | <b>T)</b> •      |                   | •       |                | <i>.</i> .   |
| Samma überhaupt                                |               |                  |                   |         | 1871<br>Spinn. |              |
|                                                | ,             |                  |                   |         | 7,,,,,,,       |              |
| •                                              | \             |                  |                   |         |                |              |
|                                                |               |                  |                   |         |                |              |
|                                                | 1             |                  |                   |         |                | •            |
|                                                | •             | •                | ₽ !               |         | t \$           |              |
| •                                              | ,             |                  |                   |         | •              | ~            |

| 574                                                                               |                |              |                  |                    | _                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Verbraucht.                                                                       | Beuger.        | S S          | Strofe<br>weber. | Strafe<br>Frither. | OM.                       |
| Einländische Schaafe<br>wolle ;<br>Ansländische Schaafe<br>; wolle ;              | 872            | 265          |                  |                    | Entner.<br>885<br>672     |
| <b>B</b> aumwolle 3                                                               | Rible.         | 9116.<br>655 |                  | <b>RG</b> .        | Nij4e.<br>1855            |
| Linnen Garn ;<br>Farbematerialien ;<br>Del. Brantewein, Seife<br>Pappe, Holz, Rob | 9500           | 1900         |                  | 72                 | 4200<br>'10835            |
| ien, Pedinnen is.                                                                 | 3100           | 190          | 20               | 38                 | 3348                      |
| Summa s s                                                                         | 1344<br>Entner | 165<br>Ent.  | ent.<br>Ble      | 36<br>Ent.<br>Ble  | 1555<br>Entuer.<br>Bolle. |
| und die übrigen Sachen<br>für ; ,                                                 | í l            | 1.           | 1                | 1 1                | 2023 <b>1</b><br>Rthic    |
|                                                                                   |                |              |                  |                    |                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |                |              | ľ.               |                    | , .                       |
|                                                                                   |                |              |                  |                    |                           |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           | 1              |              |                  | ·                  |                           |

|     | -             |                                 |
|-----|---------------|---------------------------------|
|     |               | 17480<br>Gride.<br>3924<br>Paar |
| 144 | 1700          | 19                              |
| -   | 300 924 1000  |                                 |
|     | 924           | 100                             |
|     | 300           |                                 |
| 1   | 2525          | and the                         |
|     | 336 1290 2525 | 100                             |
| 1   | 9336          | J. F                            |
| 1   | 4329          | 1                               |
| -   | _             | 7                               |

Summa Summa

| Geldbetrag der<br>verfertigten Waas<br>ren. | macher | . 1      | Strumpfe<br>weber. | Otrumpfe<br>Arider | Suma.  |
|---------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------|--------|
| , i                                         | Rthir. | Rthle.   | Rth                | Rebl               | Reble. |
| & Elle ff. br. Camlot                       | 11319  | -        | -                  | -                  | 11319  |
| Fle br. ord. dito                           | 8240   | ,_ •     | -                  |                    | 8240   |
| Lele br. dito ,                             | 21960  |          | -                  |                    | 21960  |
| Cuftrin . ,                                 | 1890   |          | - ,                |                    | 1890   |
| Setge : 1                                   | 42949  |          | <u></u>            |                    | 42049  |
| Serge b' Mobt 3.                            | 10440  |          | -                  | _                  | 10440  |
| Blanel, Ched 1                              | 9690   | <u>,</u> | -                  | -                  | 9690   |
| Challon, Tamp, Dra                          |        |          | . 1                | ٠.                 |        |
| get i                                       | 4140   | ,        | -                  | -                  | 4140   |
| Beuteltud :                                 | 330    | •        | -                  |                    | 330    |
| Solgas 1                                    | 11130  |          |                    | -                  | 11130  |
| geftr. Binnen Flanel                        |        | 3780     | _                  |                    | 3780   |
| Stublzeuge, Teppige                         |        | 300      |                    | - 1                | 300    |
| Coltonade, Siamoff.                         | 21060  | 29120    |                    | l <i> 1</i>        | Sorgo  |
| Leinen Rieibergeug                          |        | 11865    | -                  | 1 - 1              | 11865  |
| Strumpfe                                    |        |          | 612                | 1350               | 1962   |
| Summa,                                      | 142248 | 45065    | 612                | 1350               |        |
|                                             |        | .,       | ,                  | ,,,,,              | 1      |
| Summa überhaupt                             | _• `   |          | <b>~</b>           | [ t                | 189275 |
|                                             |        | ٠. ١     |                    |                    |        |
|                                             | -      |          | . 1                |                    | . [    |
| • 1                                         |        |          |                    | 1                  |        |
|                                             |        | ١.       |                    | [ ]                |        |
|                                             |        |          |                    | 1 1                |        |
| • 1                                         |        |          |                    |                    |        |
| • .                                         |        |          | ` ,                |                    |        |
| :                                           |        | ,        |                    | ·                  |        |
|                                             | ,      |          |                    |                    |        |
|                                             |        | ;        |                    | 1 1                |        |
| •                                           | ì      |          | ١. ١               | 1                  | ,      |
| _                                           |        |          |                    | 1 1                |        |
|                                             |        |          | ١                  | į i                | 1      |
|                                             |        |          | ,                  |                    | 1      |
| ;                                           |        |          |                    | 1 1                |        |
|                                             |        |          |                    |                    |        |

X.

```
Sutmader
hat Arbeit gegeben im Saufe s
                                  8 Burfer.
                                  2 Lebrjungen.
                                  6 Rraber u. Sortirer
                                  3 Baarichneiber.
                       Dumma
                                 19 Derfonen.
bat berbraucht:
      Einlandifde Schaafwolle
                                     69 Centn.
      Auslandifche Schaafwolle
                                      3 Centn.
      Saafenfelle, für
                                  412 Rtblr.
      Karbematerialien, für
                                    155 Rible.
      Del, Brantew., Solg Roblen, f 220 Rebir.
                     Summa
                                     72 Centn. Bolle.
         und übrige Materialien für 787 Rthlr.
bat an Baaren verfertiget
      und debitiret:
                                        Buthe.
feine a Dofin 20 bis 30 Rthi Lim Lande 18
                                           28 Duf.
                           ausser 206, 10]
mittel . . .
             8, 12 b. 16 Rth['m gande 70]
                           [auffer 208. 45]
             34, 56. 6 Rth. [im Canbe 200]
orbin.
                          Tauff. 208 125
                               Summa
                                          468 Dus.
                                             Sate.
     Gelbbetrag
ber verfertigten Bute
     Reine
                               700 Athle.
     Mittel
                              1380 - 11
     Orbin.
                              1571 55
                     Summa 3651 Rthir.
 hiegn von ben Zeugigabri
                            189275 Athle.
        Summa überhaupt 192926 Mible.
```

(Annal, st Jahrg, 34 St.)



X.

Augabe zu obigem Auffate, die landschaftliche Verfassung des Fürstenthums Calenberg betreffend.

amit teine, für bie convocirten Stanbe geberenbe Sanblung ftillichweigend übergangen werbe, fo ift ber porhergebenden Abhandlung annoch eine turze, jes dod binlanglide Madricht von ben landidaftlichen Bable geschaften benjufugen. Diefe find nicht allein in Anfes hung ber Endzwede, fonbern auch in bem Betracht von vericiebener Beidaffenbeit, weil ju einigen, famtliche Stanbe concurriren, andere, mit Ausschlieffung ber vier großen Stabte, und wiederum andere, lediglich von der Mitteridaft verrichtet werben. Beil bie beym Scass Collegio angesetten Bebiente, von ben vier Landzathen und bepben Schagverordneten gewählet werben, fo wird bievon in der Abhandlung von der Berfaffung des Schaw Collegii Madricht au ertheilen fenn.

§. 1.

Die calenbergische Landschaft concurrirt mittelft ans zustellender Bablen, ju Besetzung einiger Stellen, sowol im Oberappellations, als hannoverschen hofgerichte. Ans fänglich hatte dieselbe jum Oberappellationsgerichte nur zwey Rathe, nemlich einen zur Abelichen, und einen zur Gelehrten Bant zu prafentiren. (O. A. Ger. Ordn. Tit. 1. §. 4.) Als aber dieses Collegium nächstem mit zweien Rathen, beren einer von des Königs Majestät ernannt wird, vermehret, und zugleich beliebt ward, daß ber zweite per turnum von den Landschaften gewählet



werben sollte, so ift Inhalts Regierungs : Protocolls vom aften Jun. 1733. ber turnbs per fortem babin ausge, fallen, baß zum aften von der Grubenhagischen, zum aten von der Gremens und Berdenschen, zum 3ten von der Calenbergischen, zum 4ten von der Lüneburgischen, und letztlich von der Hopaischen Landschaft gewählet wird.

§. 2.

Es ift in einem ber vorhergebenden Stude bielet Annalen von mir bewiesen worden , bag bas jegige hans noveriche Sofgericht, an bie Stelle bes vormatigen Dbern Landesgerichts auf bem Baumgarten ju Lauenros de vor Sannover getreren ift. Beil es ein Borrecht bes Adels war, die vornehmften Stellen in biefem Gerichte au betleiben, fo ift mittelft toniglicher Refolution vom 20. Dondr. 1722. ber Landichaft bas Recht bengeleget, zwen Affeffores, wovon ber eine adelicen und ber andere bur, aerlichen Standes, ju prafentiren. Much ift bie Lanbe Schaft gugleich erinnert worden, ben beren Prafentation. aumalen aber bes Bargerlichen, befonders auf folde Sub. iecte au reflectiren, die ihr Domicilium ju Sannover bas Daß die Landichaft mittelft ber Bahl amener Affele foren, jur Befegung bes hofgerichte concurrirt, ift aber auch in fofern ber Billigfeit gemäß, weil fie ju ben Uns terhaltungstoften biefes Collegii fahrlich 3760 Athle, bene tragt. Sowohl ju ber Bahl ber Oberappellationerathe. als auch ber Affefforen concurriren bie großen Stabte, mittelft Abgebung ihrer Botorum in bet Stabtifden Cus rie, und berjenige wird jur toniglichen Confirmation prafentiret, ber burd bie Dajoritat von amenen Curien ace mablet ift.



§. 3.

Biemol bie Babl eines Lanbfynbicus eben and burd bie Majoritat von zwepen Curien zum Stande au bracht wirb, fo baben icoo bie vier großen Stabte an Diefer Babi feinen Antheil, baber fie auch zu beffelben Befoldung und Diaten feinen Beptrag leiften. erbebet er aus ber LanbrenterepiCaffe , ju beren Ginfiafe fen bie großen Stabte niemals einigen Beptrag geleiftet Dad verrichteter Bahl wird ber Landfenbicus obne daß es ber Landesherrlichen ober ber Regierung Cone firmation bebarf, im Schaheollegio beeibigt, und mit ele ner von ben versammieten Stanben, jedoch mit Anse folug ber großen Stabte, genehmigten Inftruction perfer Die Anfebung eines landichaftlichen Sondici. fam auerft Ao. 1593. bey benen, wegen übergebener Landes: aravaminum angestellten, Bufammentunften, in Anres aung, indem vorhin ju jebweben Lanbtage ein Schreiber mber Abvocatus gebungen warb. Daß bie Stanbe an ben bamaligen Unterhandlungen Baftian Slorich in ibe rem Bortführer und Gefchaftemann ermablten, erbellet aus einem ad mandatum bes, wegen ber befagten Lane besiGravaminum niedergefetten, Ausschuffes, von ibm unterm inten gebr. 1595. an Ritter, und Landichaft ab. aelaffenen, Circularichreiben. Es ift aber von Anfdein, baß beffen Unfehung eben auch nur temporel gewefen ift. Denn als am oten Jan. 1599. ju Dunden auf bem Landtage Beichwerbe geführet marb, bag aus Mangel eines Drocuratoris Die Sachen langfam betrieben marben ; fo marb Lubolph Gargen jum landschaftlichen Abe pocato erwählet: Und bag feine Anfebung nicht tempos



sei, sondern während gewesen ift, ergeben die landschafts lichen Acta von nachfolgenden Jahren. Wie denn im Zandtagsabschiebe vom 19. Rov. 1605. deffelben, unter Benennung des landschaftlichen Abvocati, abermals ger dacht wird.

5. 4.

Die ritterschaftlichen drey Landrathe und sechs Desputirte werden zwar auf den ausgeschriebenen Landtagen durch die Mehrheit der Stimmen gewählet: Es concurrieren zu diesen Wahlen jedoch nur die , dufolge der auss gelaffenen Circularia erschienenen, Mitglieder der Aittersschaft. Wegen dieser Wahlen ertheilet zwar das im IV-Theil Cap. 7. pag. 124. 2c. der calendergischen Landess Constitutionen, besindliche Wahl, Reglement Unterricht. Well man aber noch jest mit Verdesserung besselben in der ritterschaftlichen Curie beschäftigt ift, so wird bas zu erwartende neue Wahlreglement hinreichende Auskunft von diesem Wahlgeschäfte ertheilen.

## XI. Miscellaneen.

1) Bentrag jur Schätzung ber hofpitalitätse caffen ber Sandwerker.

ft find Rlagen der Sandwerter über Nahrungssors gen und Mangel, seibst erzeugte Bolgen ihrer Uns geschicklichkeit, ber Abneigung gegen Fleiß, und einer schlechten Sauswirthschaft. Nicht seiten aber werden sele



de auch von Ursachen verschuldet, die fie mit eigenen Rraften wegguraumen unvermögend find. Berschiedene Bunftgebrauche legen der Meifterschaft Laften auf, die nur geringfügig zu seyn scheinen, wenn man von jeder speciellen Gattung den einzelnen Abtrag vor Augen bat, aber zu großen Summen anwachsen, sobald der Belauf ihrer beständigen Fortdauer, auch nur von einer Art bes rechnet wird. Reine geringe Beschwerde entstebet unter anderen für verschiedene Handwerter, aus den Rosen, welche sie auf durchreisende Gesellen zu verwenden gends thiger werden. Als Bepipiel hievon mag folgendes Bers zeichniß der reisenden Mühlenburschen dienen, welche ins nerhalb sechs Monathen auf der Mahlmable zu Westingen eingefehrt sind. Es betrug deren Zahl

| im May 1790. | 1 |    | 40 |
|--------------|---|----|----|
| Junius .     |   | •  | 12 |
| Julius :     |   |    | 13 |
| October 1    | • | \$ | II |
| Movbr. s     |   | \$ | 10 |
| Jan. 1791.   | • | •  | 7  |
|              |   |    |    |

überhaupt 93

Dievon feverten baselbst 21 Sonn: und Sestage, und blieben also bis in den dritten Tag, 16 speiseren zu Metrage, 43 übernachteten, und seder der übrigen erhielt z Sgr. Zehrung. Man mag nun für den Unschlag der Bewirthung dieser Gaste die möglichst geringste Taxe nehmen, so wird das ganze Jahr hindurch, der daher entstehende Ausgabe-Artitel, schwerlich mit 25 Richt. zu bestreiten seyn. Bis auf 8 nach, waren es Unterthas



nen frember Landesheren, die im behaglichen Duffiggan: ge, fic mit ihrem Banberftabe unverdientes Brobt vers Bebenft man nun wie viele Beerftragen burch bie biefigen Lande fuhren, und bag auf mehreren Seiten große Stabte an ber Grange liegen , gwijchen melchen bie Sandwerteburichen von fo mannigfaltiger Art, ununters brochen bin, und bergieben ; fo ift es leicht, fic bavon ju aberzeugen, bag ber Unterhalt, ben Taufenbe folder Bremblinge, mehrere Tage und Bochen in ben biefigen Landen genießen, nicht nur im Gangen etwas aufebulis des jahrlich bringen, fonbern auch einzelnen Sandwertes meiftern empfinbliden Bedrud verurfaden muffe, ber baburch weber für fie felbft, noch bem gangen Lande wies ber vergutet wirb, bag manbernde Sannoveraner fic ans bermarts auch unentgeltlich futtern laffen. Dergleichen Betrachtungen fubren aber naturlich ju ber grage: Sollte bann ber allen Sandwertern bas Reifen gang unentbehrlich, und besonders auch fur bie Daller nothe wendig fenn, um grundliche Geschicklichfeit ju ihren Ges fcaften ju erlangen? Ober tonnte man wenigstens nicht ben Deifterfcaften bie übertriebenen Roften erleichtern, welche bas unnuge Berumichmarmen ber manbernben Sandwertsgefellen verurfacet ?

2) Auszug eines Schreibens aus Munden, vom Ignuar 1791.

Der wichtige Bau ber an ber Befer hiefelbst angelegten Schlacht, ift nunmehr so weit vollendet, daß sie bereits du ihrer Bestimmung gebraucht wird. Es tonnen baber gegenwärzig an feche Orten zugleich, Schiffe ohne Rrahn Dp 4 auf4



auss und eingelaben werben. Saiffahrt und Sanbel gewinnen hieburch febr foatenswurbige Bortheile.

Zwifden Munden und Bremen find im Jahr 1790. liberhaupt, Zweyhundert und Achrig Raber genge, behuf der Schifffrache, im Gebranche geweien; wemlich 76 beladene Bice, 32 beladene hinterhange. 55 befrachtere Bullen, 3 unbeladene hinterhange und 64 lebige Bullen, welche lettere bevbe Schiffarten, bepentstehenden niedrigem Baffer, dur Erleichterung ber größeren Fahrzenge bienen.

3) Kosten einer Mahlzeit ben einer Kirchenvisse tation vom Jahr 1671. und 1672.

Es ift angenehm und niglich, die Sirren, Gebrande und Lebenbart ber Borwelt zu erforichen; woraus man unter andern bemerten tann, wie man fich nach und nach von ber lablichen Ginfachheit und Frugalität ber Borfahe ren entfernet und baburch bem Lucus Raum gegeben bat, daß er zu ber Sobe fteigen tonute, auf welcher er gegens wartig ftehet.

Im Jahre 1671. wurden zu einer Richenvistrationse Mahlzeit; woben zwen Superintendenten und ein Amtomann gewesen find, und welche mithin eine glanzende Gesellschaft war, folgendes angewandt:

Für Bier 2 Rible. 2 fl. 8 pf.

1 Grodt --- 8 -
1 Gewürz --- 16 -
1 Schaf, Hä.

ner u. Enten 1 Ribl. 16 -
1 Ztel Butter --- 12 --
1 Fisige --- 14 ---

<sup>5</sup> Ribit. 8 fl. 8 pf.



3m Jahre 1672. wurde bep gleicher Gelegenheit Rolgenbes aufgewandt :

Rur Bier

2 Rthir. 2 fl. 8 pf.

Riide

19 - 14 --

e Brobt, Semara

n. anbre Bictual. --20 - 8 -

3 Mtblr. 19 Bl. apf.

Bein finbet man nicht aufgeführet, befto mehr Sier biefen angemeffenen beutschen Rationaltrant. (Tac. de mor. Germ. c. XXIII. Potui humor. ex hordeo aut frumento, in quandam similitudinem vini corruptus.)

Ædem.

R. Müller.

4) Nachricht von dem neu angelegten Militaire Hospitale zu Hannover.

Die Gesundheit, dies hochfte irdische Gut, hat noch für benjenigen Stand vorzüglichen Berth, ben bem bet ges ringfte Mangel baran, gang unfahig machen tann, feiner Bestimmung Genüge ju thun. . Soon barum ift es auch feibit' für die groberen Sinne einer eigennütigen Ringna . Specillation fein unwichtiger Gegenstand, auf Erhaltung ber torperlichen Rrafte ber Golbaten, öffentliche Borforge m menden. In einem weit edleren Lichte aber ericheint biefe, wenn man es ihrer Einrichtung anfiehet, daß fie fich beshalb auszeichnet, weil ber Goldat wegen ber baufigen Befahren benen feine Sefundheit, auch entfernt vom Schlachtfelbe, unterworfen ift, vorzägliche Pflege, Salfe und Bepftand auf bem Rrantenlager verbienet. manniafaltigen Debicinglanftalten deren fich unfer Militait Buhmen tann, tragen bas Geprage jener menfchenfreundlichen Grundsäte, und auch an bemienigen Inftitute ift foldes DD 5



foldes unvertennbar, von beffen Dafeyn wir gejen Rechricht mittheilen:

Seit bem Jahre 1771., war man benis min Gedanten an bie Stiftung biefer Anftalt erufth ich eiget. Allein die Ausführung fand unwer Aufrifie enblich Sr. Ercellence bem herrn Feldmarfchall on b den gelang, bas vornehmfte Sindernis duch die fin Bemuhung bes heten Generals von Freytag pain non. Es erleichterten nemlich beffen Borfchlige bie bie gung ber Roften, welche nach ber am 20ften Dag if ju St. James unterzeichneten allerhöchften Ratting auf konigliche Kriegescaffe dur Halfte, auf die Eusperte Dannoverfchen Barnifon mit Cinfcfluß Des Ringifa Leib, Sarbe Regimentes du & und auf alle abeign Spi menter der Infanterie gleichfalls ju & des Benngel w theile wireden, Die weitere Anordnung des Dim und dem um das wohl ber Tempen unermadet befolige Herrn General von Freytag, gemeinschaftlich wit ben herrn Rriegestath von Reben aufgetragen, und nach Gu nehmigung bes, ju bem Gebaube burch ben herrn Juga nieur Major Sobgraefe aufgenommenen, Riffes, ethin bet herr Obristlieutenant Strube vom 10ten Infantinis Regiment die Direction, der Berr Ingenieur Lieutpent hagemann aber, die Aufficht des Baues.

Das Hauptgebäude erreichte seine Pollerdung im Angust 1790. Es führt beffen Lage ble Aussiche auf der Mordseite gerade aus dem Clever Thore, von der Office nach ber Leine, von der Gudseite in die Stadt, und son ber Bestseite, auf die ichonen Fluren zwifchen Cinden und Limmer. Die Lange bes Saufes enthale 222 Buf.

SALVAGE!

ike milibie Greite 43 Just. Es sind darin 26 eigentliche ikenzimmer mit drey bis sechs Benen, 5 andere site 1771, bimvalescenten, welche auch ein besonderes Speisezimmer ichn, 2 Kammern site angehende Compagnie: Wunddrzte ichnie, 2 kammern site angehende Compagnie: Wunddrzte ichnie große Vorraths und Mondierungskammern, Küche, ich imieisekammer, und eine Badslube, welche durch Röhren ich sießendem Wasser versehen wird. In sämtlichen Zims is sießendem Wasser versehen wird. In sämtlichen Zims is sießendem Wasser können mit Bequemlichkeit 100 Kranke, und wenn ich kapn im Fall der Roth die Vorrathskammern zu Hüsse ich die kaprden, des Sommers sießen versehen untergebracht ich gerden, ohne Nachtheil mit dem Verhältnisse gegen ein Empeldhospital.

Der Umfang bes hofes hat 400 guß. Auf bemselben pilpommen verschiedene haushaltsgebäude noch diesen Soms impliche zu stehen. Außerdem wirder zum Genusse der frepen mide für Reconvalescenten bestimmt, und in solcher Absicht wie Wille Bau men und hecken versehen, übrigens aber von einer must bab hohen Mauer umschlossen werden.

In den Zimmern ift alles zur größten Bequemlichkeit in der Kranken eingerichtet, und für jedes ihren Zustand ers beichterndes Bedürfniß bestens gesorget worden. Der Kranke findet eigene Hospitalkseidung, welche gleich beym Eintritt angelegt wird, ein bequemes Lager, und jede zur Reinlichkeit und Pflege erforderliche Berathschaft. Zwey vorhandene mechanische Bettstellen, worin unglückliche Kranke mit Tracturen leichter und zweckmäßiger behandelt werden können, verdanket man der Erfindung des eben so zeschicken als verdienten Herrn Leichtrurgus Lampe.

Bey der Befostigung liegt folgende Tare jum Grunde. Angaft

| Anjahi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preife.<br>mgr:pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gortion I Gort | Dafergraß Suppe Branpen Brieß Bemmel Brieß Bemmel Brunellen Richen Pflaumen Bullion Beteckrüben Rohlraby Braumen Kohl Burzeln Erdtoffeln Eingemachte Vizebohnen Fleisch Braun Vier Braun Vier Bemmel Loß Brobt Fegastert Brobt Hegastert Brobt Holz Baumöhl Lhran Ehran Ehran Ber Aranfen Lag Bey einen leichten Lag |                    |

| Drepfach                         | e 23 (   | rio         | r g u    | ոգե          | -,         | 7<br>et |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|------------|---------|
| /                                |          |             | 4        |              | mgr        | pf      |
|                                  | Verpfl   |             |          |              | 1          |         |
|                                  | Mitt     | ages        |          | 23 pf.       | 1          |         |
| 1 Quartier Wasser<br>1 —— Ptisan |          | ,           |          | 12 t         | 1 1        |         |
|                                  |          | ends        |          | -2           | ! !        | ,       |
| Ebendaffelbe                     | 5        | 1. 8        |          | 4 ;          |            |         |
| und auf den Tag                  | einen O  | emmel       | •        | 4 1          | 1          |         |
| · ·                              | Verpfl   |             |          |              | 1          |         |
| . de                             | 8 Mit    | tages       |          |              | 1 1        | į       |
| I Quartier Baffe                 | rsuppe   | •           |          | 5 1          | 1 1        | ĺ.      |
| 1 Portion Bemu                   | je '     | \$          | \$       |              | 1          |         |
| I Quartier Ptifat                | ne       | •           | *        | 2 1          |            | ı       |
| Ein halb Loß Br                  |          | ا<br>مسقمہ' | *        | 4 5          | 1          | l       |
|                                  | es Ab    | en o s      | -<br>\$  | 5 :          | 1 1        | ľ       |
| 1 Quartier Basse<br>1 Ptisane    | tinbha   | •           | ,        | 2 1          |            | l       |
| 2 Loth Butter                    | •        | •           |          | 4 3          | 1          | ı       |
| Ein halb Log Br                  | obt 🗸    | \$          | ,        | 4 .          |            | ١       |
|                                  | Verpfl   | eauna       |          |              | 4          | ľ       |
| be                               | 8 Mit    | tages       | •        |              |            | ١       |
| I Quartier Fleisch               | hsuppe   |             | 3        | 3 \$         |            | l       |
| I Portion Gemi                   | ije      |             | 3        | 6;           | 1          | ı       |
| I Pfund Fleisch                  | <b>M</b> |             | I gt     |              | 1          | ١       |
| I Quartier Bier                  |          | , ,         | •        | 41 1         | <b>i</b> . | ł       |
|                                  | des Ab   | enbs        | ,        | 3 ,          | i          | ۱       |
| I Quartier Fleif                 |          |             | <b>'</b> | 5 3          |            | I       |
| 3 Pfund Brodt                    | , ,      |             | . 3      | 41 1         |            | I       |
| 2 Loth Butter                    |          | 3           |          | 4 3          | 1          | ١       |
| 1 Quartier Bier                  | •        | 1           |          | 3 3          | 5          | ١       |
| i ·                              | • .      |             |          |              | 1          | ١       |
|                                  |          |             |          |              | ·-         | ł       |
|                                  |          |             |          |              | 1          | 1       |
|                                  |          |             |          |              | 1          | ı       |
|                                  |          |             |          |              | ł          | 1       |
|                                  |          |             |          |              |            |         |
|                                  |          | •           | - ·      |              | 1          | 1       |
|                                  | •        | - Control   | ·        | <del>-</del> | -          |         |

. . . . .



Die Verschiebenheit der Verpstegung eichtet fich nach bem Befinden der Patienten. Thee, Juder, Wein und Taback wird ben der Medicin geliefert, welche die Regis ments Bundarzte zu verschreiben haben, die Roften der Verpstegung, werden von der Löhnung der Patienten, die von dem Tage der Einsuhrung in das Hospital an, bey det Compagnie stehen bleibt, so weit bestritten als solche hinreichet. Der nottige Inschuß kömmt ben den Regis mentern ans der Medicincasse, bey den Invaliden ant der Rriegescasse.

Für alle welche fich im Hospitale anfhalten, ober bar ben Dienste leiften, find pagliche gedruckte Vorschriften ertheilt, welche auf Religibsität, gute Sitten: Ordnung und Reinlichkeit abzielen.

Im erfen Tage einer jeden Boche verfammlen fich im hofpitale der Garnison: Medicus, der General hofpis talichirurgus und sämtliche anwesende Regiments Chirurgi, um sich über die Umstände der Kranken, und die zu ihrer heilung anzuwendenden Mittel zu berathschlagen, welche Conserenz nicht nur die Praxin übt, sondern auch durch die Bersschiedenheit der gemachten einzelnen Erfahrungen manchen Patienten sehr vortheithaft ist.

Die ganze Direction der Anstalt, mit Einschlaß einer wöchentlichen zweymaligen Rachsicht der Rechnung des Auss sebers, wozu ein Unterofficier aus der Garnison bestellet ift, sührt der Obristlieutenant Strube vom zoten Infantes rie: Regiment, und die wirksame Borsorge welche derselbe hierauf verwendet, läst keinen Bunsch unbestriebiget, der durch dieses wohlthätige Institut erreichet werden kann.



## 5) Nachtrag, wegen einiger hollandischen Windshimühlen im Bremischen.

Dit nicht geringer Verwunderung las ich im zeen St. bes 4ten Jahrganges dieser Annalen, unter den Miscele Ianeen Mr. 2., daß Hr. Moller von einer Dehlmühle zu St. Gulfe dem Publicum Nachricht giebt, von wels der er behauptet, sie sey die einzige in ihrer Art. Durch solche Nachrichten, falls sie unwiderlegt bleiben, werden unsern Nachtommen Sachen ausbewahret, die ihnen Mistrauen gegen uns erweden mussen, weil sie in andern Schriften, andere Nachrichten von unserm Lande sinden werden. Aus diesem Grunde halte ichs für Pflicht, jenen Aussas so weit er unrichtig ift, zu verbessern.

Der Bert Berfaffer behauptet in bemfelben gerahm que ein abnliches Werk epistire weiter micht im ganzen Lande. Sollte fich ber Br. Berfaffer blog auf Die Graficaft Diephols haben einfdranten mollen. fo habe ich nichts barwiber; nur hatte er fich in biefem Ralle bentlicher ausbruden muffen. Sind aber bie bannoverichen gande darunter verftunden, fo wirb er mir erlauben, ihn eines beffern zu belehren. Denn in biefem Falle ift die Dehlmuble ju Miderochtenhausen im Amte Bremervorde, ficher in Ansehung ihrer Große und Bichtigfeit die vorzüglichfte; benn fie enthalt außer einem volltommnen Deblgange noch 2 Graupengange mit Bubeher, einen Mahlgang, wo auch gebeutelt merben tann, und eine Baltmable, auch a febr bequeme Lagers

Lagerbanfer, ferner 3 maffive Batten 4) bie über 2000 Centner Debl faffen. Außerdem bat biefe fcone Binte mable noch por andern ben großen Borgug, bag bie nie thigen Bagetuder au ben Dreffen von ben Dubllenten felbft verfertiget werben; ba anbere Duller folde aus Colland ober Braband, we man ihre Berfertigung febr gebeim balt, muffen tommen laffen. Auch tann in biefer Duble ben gangen Binter Dehl gefclagen, und biefelbe Menge, wie im Sommer aus ber Saat erhalten werden, und felbft ber ftrenge Binter von 1788, binderte bie Arbeit nicht. Diefe vortreffice Gis richtung, bie, fo viel ich weiß, noch in teiner andern Dehlmähle, selbst nicht in Holland angebracht ift, bat ben Befiber ber Duble, ben Srn. Cammermeifter Datie anm Erfinder. Die amente hollanbifche Debimuble bes findet fic au Otterndorf im Lande Sadein. Obgleich diefe Duble ber eben befdriebenen an Grife nachftebt. fo arbeitet fie bod feht gut, hat and nebenher noch einen Lohaang. Bepbe Dablen find von Landeseine mobnern gebauet, und haben and biefem Grunde noch einen Borang vor jener ju St. Gulfe, Die ein Soffen ber bauete, und bie eine bochftunmahricheinliche Onme me pon 13000 Athir, gefostet haben foll. Gewöhnlich totten

<sup>&</sup>quot;) Sind gewölbte, und von gelben Klinter mit Lace ras gemauerte Reller. In biefe wird bas Debl, so bes Tages gewonnen, bes Abends geschütter; bamit es sich abtühle und tiare. Will man es sos bann auf Fäffer ziehen, so wird es wieder herauss gepumpet.



toften ble 3 Steine jum Dobbette \*) von Briffel ober. Litrecht bis Lambura, an 1000 Athle, wie es aber moalich geworben, bag folde bis St. Gulfe baben 2000 Ribir. toften tonnen, begreiffe ich nicht. Steine in ber Debimuble ju Miederochtenbausen Singegen find Landesproducte, bie auf unfern Beiben gefunden, nemlich rothlicher Granit, und toften bis an Die Dable taum 250 Rthir., baben haben fie noch ben großen Borgug, bag fie ungleich ichwerer, und folglich barter find, wie bie Marmor von Bruffel und Utrecht. Die, vermoge ihrer Matur, von ber Gaure bes Debis auf gelofet und alfo leicht unrund werben, beswegen auch an ber Bahn alle 2 Jahre nachgearbeitet werben muß 1 fen, bis fie nach und nach ju flein, mit neuen bers wechselt, und bafür wieber 1000 Ribli, verwendet were ben maffen, bagegen jene Granite icon 12 Sabr ges Sraucht, und noch nicht nachgehauen find.

Die besten Dehlmühlen in bolland verarbeiten in einem Tagewert (16 Stunden) 64 himten Saat bey bem günstigsten Wetter (48 hollandische himten machen 34 braunschweigische) also 45 braunschw., himten. Der hr. Versasser behauptet dagegen, die Mühle zu. St. hulfe brauche ftündlich 6 himten, also zu einem Tagewert 96 himten. Sie müßte also in eben der Zeit worin eine hollandische Mühle 17 himten Saat braucht, dessen 42 himten haben. Es fällt in die Aus

gen,

<sup>\*)</sup> Dobbette ift eine Maldine die Saat zu zermals men , fie bestehet aus einem liegenden Stein, auf welchem 2 andere hochantig herumlaufen.



| Duartier Hafergrüh: Suppe Sraupen Stieß Semmel Drunellen Rissam Dhaumen Dhaumen Sullion Steekräben Rohlraby Fraupen Rohlsaby Sraupen Riefch Singenachte Vizebohnen Fleisch Staun Vier Staun Vier Staun Vier Stan Semmel Ein Ein Ein Eoß Brobt Rasten Flund Kein Flund Kein Segastert Brobt Rasten Flund Rambhl Thran  Far Auswartung ben einen schwaschen Kranten A Bey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Lag  Lag  Dey einen leichten Lag  Lag  Lag  Lag  Lag  Lag  Lag  Lag |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

د معالد د معالد

|                                                                                                                                                          | ٠ ٢                 | 79         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Drepface Versorgung.                                                                                                                                     | <b>Rost</b><br>mgri | et.<br>pf. |
| ifte Verpflegung. des Mittages Luartier Bassersuppe : Appf. Dustier Bassersuppe : Appf. des Abends Ebendasselbe : 4 : und auf den Tag einen Semmel : 4 : | I                   | 4          |
| ate Verpflegung.                                                                                                                                         |                     |            |
| des Mittages                                                                                                                                             | 1                   |            |
| I Quartier Bassersuppe s 5 s<br>I Portion Gemüse s 5 s                                                                                                   |                     |            |
| I Quartier Ptisane ; ; 2 ;                                                                                                                               |                     |            |
| Ein halb Log Brodt : 4 ;                                                                                                                                 |                     |            |
| 0                                                                                                                                                        |                     |            |
| I Luaruer Wassersuppe s s 5 s l L Ptisane s s 2 s                                                                                                        |                     |            |
| 2 Loth Butter , , 4 ,                                                                                                                                    | 1 - 1               |            |
| Ein halb Loß Brodt , 4 :                                                                                                                                 |                     |            |
| 3te Verpflegung,<br>bes Mittages                                                                                                                         | 4                   | -          |
| 1 - Manualan Manusca                                                                                                                                     |                     |            |
| 1 Portrog Gemule ; 6; 4; 4;                                                                                                                              |                     |            |
| Dfund Fleisch ; 1 gr. 4 ; Rocen Brobt ; 41;                                                                                                              | 1                   |            |
| I Quartier Bier ; ; 2;                                                                                                                                   | 1 .                 |            |
| des Abends,                                                                                                                                              |                     |            |
| I Quartier Fleischsuppe ; 5 ;                                                                                                                            |                     |            |
| 2 Pfund Brodt , 4½,                                                                                                                                      |                     |            |
| 2 Loth Butter ; 43                                                                                                                                       |                     |            |
| I Quartier Bier.                                                                                                                                         | 5                   | 5          |
|                                                                                                                                                          |                     |            |
|                                                                                                                                                          | -                   | l          |
|                                                                                                                                                          |                     | •          |
|                                                                                                                                                          |                     | •          |
| •                                                                                                                                                        | ł                   | l          |
|                                                                                                                                                          |                     | ĺ          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                        |                     |            |



Die Verschiebenheit der Berpflegung richtet fich nach dem Befinden der Patienten. Thee, Zucker, Weln und Taback wird ben der Medicin geliefert, welche die Regis ments Wundarte zu verschreiben haben, die Koffen der Berpflegung, werden von der Löhnung der Patienten, die von dem Tage der Einführung in das Hospital an, bey det Compagnie stehen bleibt, so weit bestritten als solche hinreichet. Der nothige Zuschuß kömmt ben den Regis mentern aus der Medicincasse, bey den Invaliden aus der Kriegescasse.

Für alle welche fich im hofpitale aufhalten, ober bar ben Dienfte leiften, find pagliche gebruckte Borfcheiften ertheilt, welche auf Religibsitat, gute Sitten Dronung und Reinlichfett abzielen.

Im erften Tage einer jeden Boche versammlen fich im holpitale der Garnison: Medicus, der General holpis taliChicusgus und sämtliche anwesende Regiments. Chicurgi, um sich über die Umstände der Kranten, und die zu ihrer heilung anzuwendenden Mittel zu berathschlagen, welche Conferenz nicht nur die Praxin übt, sondern auch durch die Bersschiedenheit der gemachten einzelnen Erfahrungen manchen Patienten sehr vortheilhaft ift.

Die ganze Direction der Anstalt, mit Einschluß einer wöchentlichen zweymaligen Rachsicht der Rechnung des Aufs sehere, wozu ein Unterofficier aus der Garnison bestellet ift, suhrt der Obristlieutenant Strube vom zoten Infantes rie: Regiment, und die wirksame Borsorge welche derselbe hierauf verwendet, läßt teinen Bunsch unbefriediget, der durch diese wohlthätige Institut erreichet werden kann.



5) Nachtrag, wegen einiger hollandischen Wiendshimühlen im Bremischen.

Mit nicht geringer Berwunderung las ich im zten St. bes 4ten Jahrganges dieser Annalen, unter den Miscels Ianeen Nr. 2., daß Hr. Moller von einer Dehlmahle zu St. Gulfe dem Publicum Nachricht giebt, von wels der er behauptet, sie sey die einzige in ihrer Art. Durch solche Nachrichten, falls sie unwiderlegt bleiben, werden unsern Nachtommen Sachen ausbewahret, die ihnen Mistrauen gegen uns erweden mussen, weil sie in andern Schriften, andere Nachrichten von unserm Lande sinden werden. Aus diesem Grunde halte ichs für Psiicht, jenen Aussas so weit er unrichtig ist, zu verbessern.

Der Herr Berfasser behauptet in demselben gerades zu, ein ahnliches Werk epistire weiter nicht im ganzen Lande. Sollte sich der Hr. Verfasser blos auf die Grasschaft Diepholz haben einschänken wollen, so habe ich nichts darwider; nur hätte er sich in diesem Falle bentlicher ausdrücken mussen. Sind aber die hannoverschen Lande darunter verständen, so wird er mir erlauben, ihn eines bestern zu belehren. Denn in diesem Falle ist die Dehlmühle zu Niderochtenhausen im Amte Bremervörde, sicher in Ansehung ihrer Größe und Wichtigkeit die vorzüglichste; denn sie enthält außer einem volltommnen Dehlgange noch 2 Graupengänge mit Zubehör, einen Mahigang, wo auch gebeutelt wers den kann, und eine Walkmühle, auch 2 sehr bequeme

Lagerbaufer, ferner 3' maffive Batten ") bie aber 1000 Centuer Dehl faffen. Angerbem bat biefe fcone Binbe mable noch vor andern ben großen Borang, bas bie nie thigen Saartider ju ben Preffen von ben Dabllenten feibft verfertiget werben, ba andere Daller foiche ans bolland ober Braband, wo man ihre Berfettigung fehr gebeim balt, muffen tommen laffen. Aud taux in biefer Dable ben gangen Binter Dehl gefchlagen, und biefelbe Menge, wie im Sommer aus ber Saat erhalten werden, und felbft ber ftrenge Binter von 2788. binderte bie Arbeit nicht. Diefe vortreffice Gin richtung, bie, fo viel ich weiß, noch in feiner andern Dehlmahle, selbst nicht in Holland angebracht iff. bat ben Befiber ber Duble, ben Grn. Cammermeifter Datie aum Erfinder. Die amente hollanbifche Debimuble bes findet fic ju Otterndorf im Lande Sadein. Obgleich biele Duble ber eben befdriebenen an Grife nachftebt. fo arbeitet fie boch fehr gut, hat auch nebenber noch Bepbe Dathlen find von Landeseins einen Lohgang. wohnern gebauet, und haben aus biefem Grunde noch einen Borgug vor jener ju St, Gulfe, bie ein Sollane ber bauete, und die eine hochftunwahrscheinliche Sums me von 13000 Athir. gefoftet haben foll. Semobnito toften

<sup>4)</sup> Sind gewölbte, und von gelben Klinter mit Lars ras gemauerte Keller. In biefe wird bas Debl, fo bes Lages gewonnen, bes Abends geschütter; damit es sich abfühle und flare. Will man es for bann auf Fasser, so wird es wieber herauss gepumpet.



Loften die a Steine jum Dobbette \*) von Brifffel ober. Utrecht bis hamburg, an 1000 Athle, wie es aber moaiich geworden, bag folde bis St. Gulfe baben 2000 Rebir. toften tonnen, begreiffe ich nicht. Steine in ber Dehlmuble ju Niederochtenhausen Singegen find Landesproducte, bie auf unfern Beiben gefunden, nemlich rothlicher Granit, und toften bis an Die Dable taum 250 Rthir., baben haben fie noch ben arofen Borang, baf fie ungleich fcwerer, und folglich barter find, wie bie Marmor von Bruffel und Utrecht. Die, vermage ihrer Matur, von ber Gaure bes Dehis auf Belbfet und alfo leicht unrund werden, beswegen auch an ber Bahn alle 2 Jahre nachgearbeitet werden muß fen, bis fie nach und nach au flein, mit neuen vers wechselt, und bafür wieber 1000 Rible, verwendet wers ben muffen, bagegen jene Granite icon 12 Jahr ges braucht, und noch nicht nachgehauen find.

Die besten Dehimühlen in Solland verarbeiten in einem Tagewert (16 Stunden) 64 himten Saat bey bem gunstigsten Wetter (48 hollandische himten machen 34 braunschweigische) also 45 braunschw. himten. Der hr. Versasser behauptet dagegen, die Mahle zu. St. hulse brauche stündlich 6 himten, also zu einem Tagewert 96 himten. Sie müßte also in eben ber Zeit worin eine hollandische Mühle 17 himten Saat braucht, dessen 42 himten haben. Es fäst in die Aus

gen,

<sup>\*)</sup> Dobbette ift eine Maidine die Saat zu zermals men, fie bestehet and einem liegenden Stein, auf welchem 2 andere hockantig herumlaufen.

gen, baf ber fr. Berfaffer feine Besbacheungen an Ort und Greife tone gemacht haben, foubern feine und gegebene Rachrichten, ans mindlicher Uebertragung ers halten habe, jumal wern man erwägt, daß außer ber schon unwahrscheinichen Menge täglich ju verarbeiten, ben Caats, solche noch ftunblich zu himten, bei ift täglich 192 himten Granpen mache.

Meines Biffens find anger befchriebenen hollanbi fden Dehlwindmaften teine andere im Lande, felten beren mehrere fenn, fo bitte ich folde in biefen Annas Len gleichfalls befannt zu machen. Go viel ift vemif. bag im Bremifchen, nad Berbaltnig ber Saaternbten. nicht Debimublen genng finb, unfer erzieltes Laubedpras buct felbft ju verebein, bag alfo ber Landmann gezwus gen ift, mit bem Preife gufrieben au fenn, welchen ibm gierige Auffaufer feben; die benn die Saat mit Ruben nach holland ichiden, bagegen fich bie Sollanber ibr baraus verfertigtes Dehl wieber theuer bezahlen laffen. Didgten Doch bemittelte Leute biefem Mangel, burch Erbanung guter Dehimablen an ichidlicen Orten, abs helfen, fle wurden fich bamit nicht allein ums Baterland verdient machen, fonbern auch ibr Capital ju guten Binfen, und ficher anlegen.

Burtebude,

21blers,

. 1791.

Landbau : Conducteur.

6) Nachlese zu Mündens Bafferfluthen. (Im gen St. bes 4ten Jahrganges ber Annalen.)
Ich hatte meine geringen Bemerkungen, in Betreff ber fich ereigneren vermiftenben Ueberftröhmungen, so

Manben theils selbst, theils buffen nahangranzenben miedrig gelegenen Bezirk wiederholt beangstiget, und in nicht unbedentenben Schaden geseht, zur Einschaltung in die Braunschw. Landes Annalen bereits einz geseicht, als mir einige Zeit nachher bepfiel, daß'ich zu mehrerer Bergewisserung und Bestätigung bet' fanften und sechsten, vorhin dargestellten surchtbaren, Wasserstusten zwo Inschriften des hohen Wasserstandes an dem biesigen Nathhause\*), so aufs Narkt gegen Norden Bronte machet, und ein prachtvolles Ansehen gewähret, unberühret gelassen. Bepbe sinden sich an der rechten Ecke bestelben gegen Often, wo unter dem Nathhause die Nathsapothete angebracht, und gehörig eingerichtet ist; auf der linken Beite aber unter eben demselben ber Nathsweinkeller angeleget, sich besindet.

Es machet bemyach ber hohe Wafferftand am icten Jenner 1682, laut ber Inschrift, bom Steinpflafter an, bis zu der im Stein eingehauenen Linie gerade 6 Auß aus. hingegen beläuft bes Wassers Sohe vom sten Jenner 1643, nach Inhalt ber Inschrift an eben bes melbeter Ede vom Steinpflafter auf, bis an die einges hauene Linie sich auf 6 Auß 10½ 30ll. Aus dieser bes grunderen Wasserstandes Sohe, laffer sich der unfäglich große Schade und mancherley Nachtheil, so beide Flu

Qq a thene

<sup>\*)</sup> Dies ift ein aus massiv gehauenen Steinen mit 10786 Thaler aufgeführtes, und im Jahr 1619. vollendetes so großes Gebaude, daß selbiges mit allen übrigen Rathhäusern hiesiger Lande, so ich vorhin gesehen, an Große und Schaneit wohl um den Vorzug zu streiten scheinet.



then auch in ber Apothele, Ratheweinkeller und ums (ja noch tiefer) liegenden Saufern, Semblben und Reis lern ber Ginwohner angerichtet haben, ohne weitetes Aus; und Anfahren, von felbft mehr als zu leiche erz meffen.

Manden.

J. L. Quentin.

7) Biographie des Königl. Großbritt. und Churfurst. Braunschw. Lüneburgischen. Ses neral-Lieutenants der Cavallerie, Innhabers eines Regiments zu Pferde, Commendanten der Festung Kalkberg und der Stadt Lüneburg, auch Drosten des Amts Schforf: Amaury de Farcy de Saint Laurent.

Die Geschreibung der Lebens's und Dienstiahre bes General's Lieutenants von Saint Laurent, ist nicht allein theils aus authentischen, bey der Familie von Estorf ausbewahrten Documenten, theils aus verschies benen, ben den hannoverschen Corps und in dem Archiv du Hannover besindichen Relationen von den Feldzügen vor dem Carlowisschen, Ryswidschen und Utrechtschen Brieden, gezogen, sondern es ist auch derselben beyges sugt, was dem zeitigen General's Lieutenant von Estorf von dem im Jahre 1756. im auften Jahre seines Alters zu Gannover verstorbenen wirdigen General der Cas vallerie Jacques du Pontpietin, mändlich bestätiget worden, und mas der General's Lieutenant von Saint Laurent selbst seinem Schwiegerschne, dem in hiesigen



Diensten gestandenen Major Ludolph Otto von Eftorf öfters mundlich verfichert bat. Dach foldem ift Amaury de Farcy de Saint Laurent 1652. Ju Vitrée in ber Proving Gretagne, aus einem bafelbft blubene ben febr alten abelichen Gefchlechte, geboren, wie fole des ber von bem Parlamente ju Rennes atteftirte Stammbaum, nebft ben bepgeffigten fibemirten Docmmenten bes mehreren barthun. Lant biefen, mar fein Bater François de Farcy Seigneur de Saint Laurent, und feine Mutter Claude d'Uzille, wie fich eine Urs Ennbe barüber folgenbermagfen ausbrucket: François de Farcy Ecuyer Seigneur de Saint Laurent, Gouverneur de la ville et Chateau de Vitrée, marié avec Claude d'Uzille, Fille de Jean d'Uzille, Ecuyer Sieur de Coing et de Kerleau, et d'Helene du Stangier, Fille de Pierre de Stangier, Sieur de Guerne et de Margarite de Royon. Macs seiner etc genen Erzählung bat berfelbe ju Anfang bes Sahre 1672, bep benen fo febr jugenommenen Religionsbrange falen gegen bie Bugonotten, mit Genehmigung feiner Eltern, grantreich verlaffen, und ift jur Gee nach Colland übergangen, in ber Abfict, um bafelbft, ober in Deutschland, almo bermalen bie frangofischen Refm gies Protection fanden, feiner großen Deigung nach, im Militair aufgenommen ju werben. Buerft begab er fich bom baag nach Caffel, und wurde dafelbft als Bofs und Jagd : Dage angestellet; gieng aber 'im Jahr 1674. auf triftige Empfehlung bes Oranifden Bofes, nach Zelle, trat allba in bas berzoglich Zelliche Dillis tair ale Piquenier, und marfdirte barguf, nachdem er anvor ben bem bamaligen Regimente von Linftow ale gannbrid angefest mar, mit ber Bellichen Infam terle nach Ungarn. 3m Jahr 1686., wie die Bellie fchen Truppen aus Ungarn juradtehrten, murbe bers felbe als Capitain in ber Befifden Dragonergarde am gefeget, jeboch turg barauf, bemartte ber bie Bedifchen Truppen commandirende große Seneral von Chanvet, (ber ibn in ben gurudgelegten gelbjugen gegen bie Tare Ben tennen gelernet, und fehr vorgezogen hatte,) eine Bertaufdung mit bem, in feinem Reuter : Regimente ftehenben, Rittmeister von Buccow, welcher ein großer Sankling des Bergoas Georg Wilhelm ju Zelle war, und nachmalen jum Oberftallmeifter beforbert wurbe. Der von Saint Laurent tam als wieder als Ritts meifter bey dem Regiment von Chauvet ju fieben, welches gegenwärtig bas zie halbe Regiment von Brei mer, Reuter ift. 3m Jahr 1688. wurde er burd ben alles geltenden General Chauvet, bey teffen Regis ment jum martlichen Dafor ernannt, und fein beharrs liger eifriger Dienft und ftere tapferes Betragen, erwarb tom, ein als Frembling, wohl nie fo bald ju erwartens Des Avancement, bein im Jahr 1693. warb er Oberfte lfeufenant. - "Siegu trug fein ben ber, am zoften "Septemb. 1691; vorgefallenen mertwarbigen, Affaire, "bezeigtes brave Berhalten, vieles ben. Un biefem "Tage überfiel ber berühmte Marichall von Luren "burg bie Arriergarbe, (welche ber Ronig William "von England commandirte,) ben Leute, awifden "Tournay und Ath belegen, fo plotlich, bag bie Milit: "ten 1400 Tobte, 1500 Bleffirte, 400 Gefangene, mit "Berluft



"Berinft von 2 Daur Daufen und 36 Stanbarten bat aten. Es war biefes bas, in der Militairgefchichte foe agenannte, sameuse combat de Cavalerie, in welchem Der folane Litrenburg die Allierten überrafchte, und "alles Blos mit feiner Cavallerie verrichtete. Babl ber Gefangenen maren unter andern viele vors "nehme Officiers, auch ber Major von Saint Lau "rent, welcher aber auf fein Chrenwort die Erlaubnis werhielt, bis ju feiner Musmechfelung, fich nach Selle wins Land ju begeben, wie foldes bas eigenbandige "Schreiben von dem Marichall von Lupenburg uns sterm 1. Octob. 1691. aus bem Lager ben Saint vive "en Eloy, ergiebet." Sein bamaliger Chef, ber Genes ral Chauvet, hatte ihn megen feines besondern braven Berhaltens in obiger Affaire, bermafen beym Bergog Georg Wilhelm empfohlen, bag Sochbiefelben ihm a Sabre barauf, und fwar ju Anfang 1693. außerors bentlich jum Oberftlieutenant bemm nemlichen Regimente ernannten; welches Regiment aber jum größten Leibe mesen bes von Saint Laurent, ja bes Regiments felbft, burch ben Abgang des von Chauvet, einen andern Chef, und zwar ben nachher als Felbzeugmeifter verftorbenen Bois d'Avid, ethielt, einen nicht ju ers fenenden Berluft, ben bie Bellifchen Eruppen, alfo auch ber von Saint Laurent ju beklagen, bie gerechtefte Urface hatten; indem der rechtschaffene General von Chauvet, das Bohl ber Truppen, ftets ohne die mindefte Menfchenfundt beherzigte. Dieferhalb ging es auch selbst dem herzoge Georg Wilhelm sehr nabe, mie er bas Commando niederlegte, weil er mit bem, 294

hen Militale ale nobleschenden Militar von Berni forf, in verfchiebenes herte Berfehren gegen bie Truppen nicht einwilligen wollte. Chauvet trat im Binter 1693. in Charficffice Dienfte, ale Feibmars maridal, erhielt beielbit bas von Renflide Dragentent Meeiment, und commandiete milicent bes Kellunes 2602, Die Reichtermet gegen bie frangoffiche Ermet, mit bem arbften Rubme, welches benn auch ben bert 104 Georg Wilhelm bewoe, the wieder in feine Dienfte ju gieben; worauf er 1694, als Felbenarical und Draftbent im Rriegstollegie, jebod mumittelbar unter bem Bergoge angeftellet wurbe, ohne bon bem Minifter von Bernftorf im minbeften abbangig ju fenn. Dein javor gehabtes Cavallerie: Regiment nafm er aber micht wieber an, trug bagegen, burd feine für ben von Saint Laurent hegende Sunft, baju ben, baß lezterer 1694, als Commandeur bes von Bols D'Avidifchen Regiments angefetet wurbe. henbe Dara bat ber marbige General du Dontpietin manblich bestätiget. 3m Jahr 1702. ward Saint Laurent Brigabier, und 1704. General: Major. 98 bemfelbigen Jahre erhielt er bas im Decemb. nach Ables ben bes General Reldzengmeifters Bois d'Avid, erles bigte Reuter Megiment, welches er bereits feit 1694. commanbiret batte, und ihm von bem Churfurften Georg Lubewig auf bas gnabigfte übertragen marb. Er febte ein fo großes Butrauen in bles brave Regiment, baß er alle nachber ihm angebotenen Regimenter jebers Brit verbat. Der Chursteft Georg Ludewig er nanhte



nannte ihn im Jahr 1712. jum Generallientenant ber Sannoverichen Cavallerie.

Aus benen, Anfangs biefes angeführten febr glaubmurs Digen, Zeugniffen und Relationen, erhellet fein vorzüglich gutes, in richtiger Beurtheilung gegrunderes Berhalten, ben verfchiedenen, mahrend bes Successionefrieges erfolgten wichtigen Borfallen. Als er in ber tubmvollen Schlacht bep Ramillies ber altefte gegenwartige hannoveriche General war, indem die Generals von Bulow, von Schulenburg und von Ranzow, ber bem in der Gegend Mas fricht ftebenden Corps d'Armer, unter dem hollandischen Feldmarichall Overquerque fich betachiet befanden; fo that fich bessen Regiment nicht allein besonders hervor, sondern er felbft zeichnete fich nicht minder an biefem Tage vorzüge lich aus, indem er mit feiner aus 18 Esquadrons bestehen. ben Avantgarbe, Die Cavallerie bes feinblichen rechten gille gels übern Saufen marf, und folche ganglich von ber frans abfifchen Infanterie trennete, webhalb ber Bergog von Mariborough ihn an des Churfarften Durcht, besonders, und zwar mit bem Ausbruck, als einen General empfohlen, ber einen großen Untheil an bem erfochtenen Siege gehabt hatte. Er hatte jugleich bas Gluck, feinen Oberabiutans ten, Namens Stiffer, mit ber erften Rachricht von bies fem glorreichen Siege, als Courier nach Sannover abzu fenden, wie foldes bas vorhandene andbige Dantfagunges . Schreiben des Churfarftens Georg Ludewig vom 30. Dan 1706. befraftiget. In ber 3 Jahr nachher vorgefallenen großen Schlacht ben Malplaquet, mabite ber Bergog von Mariborough ben Generalmajor von Saint Laurent vor: auglich in ber Difposition, bie 30 Etquabrens, unter bem



zwar tapfern, aber noch fehr jungen Pringen von Anvergue, anzuführen, mit dem Zusahe: daß ersterer stete brav und mit Contenancezin agiren wuste; und die Relacionen von dieser Schlacht bezeugen, wie sehr gut fich der General von

Saint Laurent von feinem Auftrage entledigte.

Seiner großen Belefenheit und cultivirten Denfden Renntniff, ift es wohl verzüglich zuzuschreiben, baf et fich mit einer herablaffenden Beideibenbeit, nach bern Zenenif aller, ble ihn gefannt haben, eben fo vicles Butrauen bes feinen Untergebenen, als Liebe und Achtung ben Soberen. ja auch ben Fremben, besonbers aber ben benen eben nicht amorfommenden Sollandern, oder vielmehr Generalftaas ten, bergeftalt erworben, baf fie ibn vorzüglich bagu mabb ten, einige Binter, die ans vermischten Truppen beftebens de farte Garnifon in Bruffel, als 2ter General ju coms manbiren. Redoch, aller diefer Diffinction unerachtet, bas ben ble herren Generalftaaten fich fehr undankbar gegen ihn bezeiget, indem felbige feiner Familie feit Auno 1714. an Binter Douceur und fogenannten Bagengelbern über 22000 Bulben annoch fculbig geblieben find. es nicht weniger feinem vorangeführten Character mit Recht anmeffen, daß er fich init bem etwas ftolgen, und rom Sofe duferft' begunftigten General von Bulow, beffer als bie anbern unter beffen Orbre gestandenen Generals, obne fic etwas zu vergeben, vertrug, fo daß fich der General von Bite low ben des Konigs Georg I. Majeftat, ben Senerale lieutenant von Saint Laurent insbesondere ausgebeten bas ben foll, um ben ber in ben Jahren 1718. 1719 und 20. in Mecklenburg etablirten tauferl. Commiffion gegen den Berjog Copold, in der angesehenen Stelle, als zeer Commiffaring, angestellet zu merden. Diefer fonft fic nicht berabzulaffen gewohnte General und nachberiger Reids marfchall von Bulow, hat ftete bis an fein Ende beffen Freundschaft ju erhalten gewußt; baber ibm auch die von bem Bergoge Georg Wilhelm ju Belle, in dicern Beiten verliehene Droften zu Sbstorf, nebst dem Judigenatse Niechte für ihn und seine Erben, von des Konige Georgs I. Majestat bestätiget, desgleichen ihm im Jahr 1717. Die Commandantenschaft ber Reffung Ralfberg und ber Stadt Luneburg anvertrauet worben.

es durfte hier wohl nicht am unrechten Orte senn, et vas von den, zwischen den hannoverschen als kapserkichen Erecutions und denen Mecklenburgischen Truppen, welche nicht einige russiche Volker verstärket waren, im Jahre 1719, den Walomühlen ohnweit Schwerin vorgesalles ien, Tressen, zu erwähnen, desonders da der Generaltiem enant von Saint Laurent mit seinem Cavallerieregimente aben besindlich gewesen Derselbe commandirte die dieseitige Reuteren, unter dem damaligen General von Bus ow; und diese Cavallerie that sich daben sehr hervor, des anders das Regiment von Saint Laurens, daher es auch inige Todte, worunter i Officier war, und verschledene Bleistre, hatte.

Er machte einigermaßen ben, von ber gegenseitigen Ins anterie bereits erlittenen, Dachtheil wieber gut, welcher jauptsächlich durch ein Versehen bes Generals von Bulow erurfachet worden mar, indem berfelbe von etwas zu vielem Stolze beherricht, ben berannahenden Reind ju geringe habte, und, nach ber von glaubhaften Officieren und Mus enzeugen gefchehenen Berficherung, fich verlauten laffen : af bet Reind nur aus einem jufammengelaufenen Befindet eftanbe, welches fich nicht unterfteben mirbe, hegen bie beit ftartern Erecutions Truppen ju fechten. Er hatte bas ier verfaumt, das Terrein, den Anmarich-des Reindes, und effen mabre Starte guvor ju recognosciren, und mehrere riner Regimenter zeitig genug herantucken ju laffen. egenfeitige General, mar ber bamalige herzogl, medlens urgifche Beneralmajor, und nachher fich fo fehr biftingairte bnigt, preußische Relbmarichall, Graf von Schwerin; selcher beffer von allem unterrichtet gewefen ju fepn fcheinet. nd daher von der Odwiche des Generals von Bulow Rugen zu ziehen gewußt bat. Er depoffirte bas ben Wals: nublen placirte bannoverfche Infanterieregiment De Leur, und brachte mit dem mecklenburgifchen Cavalleries egimente von Waldau, bas eben aufmarichirende Dras onerregiment von Wendt, in die größte Unordnung; effen vollige Bermirrung nur burch bie allmählige, obgleich u frate Anlangung, mehrerer hannovalden Cavalleries Regimenter, behindert wurde. Glaubhafte Augenzeugen. velche vorftebenbes auf Chre verfichert haben, vermogten

nicht genug den bochft unordentlichen Aufmarich und Korr mirung des biesfeitigen Corps, ju befchreiben, und bebane teten, bafi ber fluge und tapfere Graf von Schmerin ein sig und allein ber großen Uebermacht halber, auf feine feben erlangte Bortheile Bergicht thun, und bas Rett verlaffen muffen. Dan hat zwar oben angeführte Rebier machte mit dem Mantel ber deiftlichen Liebe bebeckt, um ben ben bes Ronigs Georg I. Majestat so sebr accreditireen Gener ral von Bulow aus einer größeren Berlegenheit zu riehen. jeboch marb bem, mit vielem Rechte ber Poltronnerie ber Schuldigten, Oberften de Leur, das Regiment genommen, phaloid man ihm eine Denfton verwilligte: Der Daurtmann von Ente bes Benbtefchen Dragonerregiments, aber mart, weil er in vorgebachter Berwirrung mit feiner Esquadron fich aus bem Staube gemacht, caffiret, und die badurch en lebigte Compagnie erhielt ber Rittmeifter von Saint Lau' rent, welcher mahrend biefes Rrieges, ben feinem Bater, bem Generallieutenant von Saint Lautent als Oberabintant ftand, und besonders ben biefer Affaire viel Entibloffenbeit geigte, um die entitandene Unpronung gu beben. Berichies bene hannoversche Officiere verlobren an diesem Tage ibr Leben, unter welchen der Oberftlieutenant von bolftein. Commandeur des de Leurschen Regiments, und ber Lientes nant Bernbold vom Regiment von Saint Laurent befinde lich waren Diefe murden nachher in einem wegen bes Borfalls fatpriich aufgeführten Tobtengefprache, unter ben gebliebenen Officiers vorzüglich bemertet, und ber commans birende General von Bulow darin febr beifend mitge nommen, bem medlenburgifchen Cavallerieregiment von Waldatt, welches größtentheils aus ber nach dem geens bigten Successionsfriege, von ber hannoveriden Cavallerie tebucirten Mannichaft beftand, großes Lob bengelent.

Dem Generallieutenant von Saint Laurent, wels cher sein Regiment selbst ansührte, und die bereits sehr von gedrungene und wuthig gewordene medienburgliche Cavali lerie zurückwarf, war im Chot das Pferd bieffiret, jedoch durch seinen braven Reitsnecht Johann Otto, (ami dem Amte Gissporm gebürtig, und ein Bater des Staabs; und Compagnieberenters August Otto, vom g. Cavalierierer giment) sosot mit einem frischen Dandpferde ausgehelsen, estials er demfelben lebendlang eine Benflon vermachte, e'er auch, nebit Berforgung feiner Rinder, von ber von ftorffichen gamilie, bis in fein hobes Alter, genoffen bat. biefer rechtschaffene Denfch batte ihm bereits 2 Jahr aus pr bas Leben gerettet, wie er burch einen unter feinen Reitferden wuthenden Dengst, auf dem Amtshofe zu Schforf eruntergeworfen, geriffen, und in Gegenwart vieler, eben afelbft befindlich gewesenen Zuschauet, bluttunftig beschäbte et, und bennabe getobtet worben mare. Schlieflich ift och eine mabre und völlig beglaubigte Anetdote anzufahs. m: daß wie der General von Bulow, nuch der vorhin bon bemerkten Unverträglichfeit mit benen ihm nachges isten Generals, es babin bet bem Konige Georg I. eine eleitet batte, baf ber brave Generallieutenant von der 3dulenburg, (obgleich beffen Renterregiment mit mare hert war) für feine Derfon nicht mit commandiret wurde; esterer foldes hochft empfindlich genommen, jedoch ben Lag ber Affaire ben Walsmublen als Bolontair, abet ihne den Degen ju gieben, bepgewohnet habe; und wie in junger medlenburgifcher Officier mit gezogenem Degen mf ihn avanciet fen, habe er demfelben mit Aufhebung bes Brockes augerufen: wo will ibn der Teufel bin bas ben? Worauf derselbe ausser Kassung getommen, und ihm klichiebenermaßen ber Ruden maetebret.

Rach geendigter Mecklenburgifden Commiffion, und m Jahr, 1724. entschloß fich ber nunmehr alte Greiß, ine annoch in Rrantreich lebende Schwefter und feine ablreichen Neveus und Niècen in der Proving Bretagne, sor feinem Ableben zu befinchen; zugleich aber auch für z itner Neveus, Mamens Beaufan de Grosquier, (die vegen ber Revolte bes Bretagneichen Abels profcribiret varen), den Pardon bei dem Duc Regent zu bewurfen; mo hierium gelang er glucklich, vorüber fomobl, als von tiner gangen Reife nach Werficherung eines glaubwürdigen Rannes, er fich nie ohne Entzücken und Bergnugen, hat Rurg nach feiner Ruckfunft aus nsbrücken tonnen. tranfreich betam beffen einziger Gohn, welcher als Riti Meifter in-feinem Cavalerie Regimente burch eine gefches the Bertauschung fand und ihn auf feiner Reise begleiret atte, ein auszehrendes Bieber, welches beffen leben im Sabr



Jahr 1728. in bem Zeilpunct feinel Avancements jun

Major endigte.

Diefer harte Rall folug ben wurdigen alten Dam bermagfen nieber, daß fich feine Sinnestrafte mit Ablad biefes Jahres perlohren, und nebit ben febr gunebinenben Brein : Ochmergen fein Enbe beschlennigte; welches benn auch am sten Dan 1729. im 77ften Jahre feines Wiers und 55 Jahre feines Dienftes, 311 Ebftorff erfolgte, alles feine Bebeine junddift benen von frinem Cohne inben-Bon feiner Berhefrathung und Ramilie ift übrigens mod anzufahren : baft er fich im Sahre 1696. mit Darothen Louife vond barreard verheitathete. Diefelbe war bof ... ben der Bemahlin des Bergogs Georg Bilbeim an Belle. und eine Tochter bes gilrfti. Cachflicen Gebeimtentath und Oberidgermeifters von Charregeb, einer im Side fifchen etablirten framofchen Kamilie. Gie mar anne mit einem Cavalier von Luneburg zu Wabtlingen. felbft mit Genehmigung ber herrichaft verfprochen; ca fie aber mehrere Deigung für ben von Saint Laurent batte. fo entführte er fie, und ließ fich biefelbe ju Oldenstadt antrauen; welches Berfeben, ba er ben ber Berrichaft in Snaben fand, ungeabnbet flieb. Gie verftarb frait. und awar wie er mahrend des Successions : Rrieges im Relbe fich abwesend befand. Er batte mit berielben 2 Rinder gezeuget ale einen Sobn: Anton Simon de Farcy de Saint Laurent, den obangeführten 1728. verfist benen Ritemeifter in feinem Cavalerie : Regimente; mb eine Tochter: Eleonore de Farcy de Saint Laurent, gebohren 1701. vermahlt 1722. an ben Rajer Im dolph Otto von Estorff auf Barnstädt; wurde 2759. Bieme, und ftarb am Sten Darg 1785 im 84ften Sabre ihres Alters. Sie war eine Mutter von 7 Kindern, von welchen fie aber nur einen Gobn, ben geitrgen Semerallien tenant von Eftorff, von ber hannoverfchen Cavalerie. machließ. .

Mann ichliefilich es die Dantbarteit erfordert, ber blefer Gelegenheit eines rechtichaffenen Greifes, in der Person des in 1750 oder 51 ju Oldenstadt in Pension verstorbenen mehr den zojährigen Auditeurs Niemener ju erwähnen, jumal viele von dessen wurdigen Neven's noch



im Ronigi. Dienft, feinem rechtschaffenen Character Chre machen; Go erachtet man fich fculbig, auch barüber in Madricht ju geben : daß fothaner Memeyer feit Ani fang bes Successions Rrieges, ale Anditeur ben bem bas mais neu errichteten von Schulenburgischen ißigen Zten Cavallerieregiment Dragoner, bis ju dem Tode des 1708. an feinen Bumben ju Bruffel verftorbenen Oberften von Elze, gestanden: durch seine bekannte Rechtschaffens heit aber von bem bamaligen Generalmajor von Saint Laurent, als Auditeur bev seinem Cavallerieregiment ge-In biefer Aunction hat er in verschiedes fordert worden. nen wichtigen Aufträgen, besonders vorzüglich während ber Beit, da der Generallieutenant von Saint Laurent als verschiedene Binter ; Quartiere Gouverneur Bruffel commandirte. die Reder geführet : nicht weniger feit Dem Brieben von Raftadt, bis juin Ableben bes gebachten Generals, mithin auch jur Zeit ber Grecutions . Commiffion in Mecklenburg als Secretair affiftiret: aberhauret aber Deffen Befchafte mit einer fo uneigennugigen and ausges geichneten Treue bergeftallt verwaltet, daß die hinterbliebes men Saint laurentichen Erben, nicht genugfam, wie hier, Durch geschiehet, ber Afche Diefes rechtschaffenen Greifes, ibre Dantbartett gollen tonnen.

Dordheim, am 28. Octbr. 1790.

E. O. A. v. Estorf.

## XII.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Sanndverschen Churlande, vom Januar, Februar und Marz 1791.

Ben nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rucks Sicht zu nehmen, was in dem ersten Stücke der Annalen wierten Jahrganges S. 218: theils wegen der Rungfors wen, theils wegen des, in einigen Provinzen auf dem Cleische zuhenden, Licents angeführt werden.

## Januar

|                                       | Ai  | n,d(           |         |                                              |            |     |                       | ф           | nefte      | 8          |  |
|---------------------------------------|-----|----------------|---------|----------------------------------------------|------------|-----|-----------------------|-------------|------------|------------|--|
|                                       | 1 6 | Destes<br>Ded. |         | 6                                            | befi<br>Pi |     | gerin.<br>ges<br>Pfd. |             | neficife a |            |  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     |                | P<br>99 |                                              | 99  Pf     |     | 99   Pf               |             |            |            |  |
| Munden                                | 1   | 8              |         | 6                                            | 1          | 2   | _                     | 10          | _          | -          |  |
| Gottingen                             | 2   | _              | -       | <del> -</del>                                | 1          | 6   | 1                     | 4           | 2          | -          |  |
| Northeim                              |     |                | -       | -                                            | I          | 6   |                       | <u>  — </u> | 2          |            |  |
| Einbect .                             | 2   |                | -       |                                              | I          | · 2 | 1                     | <u> </u>    | 2          |            |  |
| Clausthal                             |     | 8              | -       | <u>                                     </u> | I          | -   | -                     | 10          |            |            |  |
| Zellerfeld                            | 1   |                |         | 2                                            |            | 1 - |                       | 1           | I          | 1          |  |
| Osterode                              | t   | 10             | I       | 7                                            | 1          | 2   | j.•                   |             | 2          |            |  |
| <b>Cameln</b>                         |     |                | 1       | ٠.                                           | 2          | . 1 | ١.                    |             |            | 8          |  |
| Sannover                              | 1   |                | _       | 8                                            |            | 1   | 1 ~                   | 1_1         | il         | Q          |  |
| Selle                                 | 1   | 1              |         |                                              |            | 1   |                       | 3           | 2 2        | _          |  |
| Welzen                                | 1   | 1              |         | 6                                            | 2          | 2   | 1                     | اة !        | 2          | _          |  |
| Luneburg                              | 1 î |                | 1       | 6                                            | 2          | _   | 1                     | 3           | 2          | <b> </b> _ |  |
| Saarburg                              | ľ   | 1              | 1       | •                                            |            |     |                       |             |            |            |  |
| Dannenberg                            | 14  | 1.             | 1       |                                              |            |     |                       |             |            | _          |  |
| Luchau                                |     | 1 0            |         | ,                                            | 1          | 6   | 1.                    |             | 2          |            |  |
| Lauenburg                             | 1   | 11.32          |         | ž                                            | i          |     | , -                   | 6           | 2<br>I     |            |  |
| Raneburg                              | I   |                | M       | 3                                            | 1          | 6   | ŧ i                   | 3           | ī          | •          |  |
| Burtehude Stabe                       | 13  | 6              |         | 1_                                           | 1          | 3   | _                     | <u> -'!</u> | i          | (          |  |
| Lebe                                  |     | -              | i .     | 4                                            | 1          | 1_  | 1-                    | 10          | 1          | 10         |  |
| Kehe                                  | 1.  | 1              | 1       | '                                            | 1          | 1   | 1                     |             |            |            |  |
|                                       | 1   | L              | 1       | ١.                                           |            | 1   | t                     | 1           |            |            |  |
|                                       | Í   | 1              | 1       | Ì                                            |            | i.  |                       |             |            |            |  |
|                                       | į   | 1              | ł       | :                                            |            | 1   |                       | 1           |            |            |  |
|                                       | 1   | 1              |         | ٠ ا                                          |            | 1   | 1                     |             |            | Ì          |  |
| ٠                                     | 1   | 1              | į       | 1                                            | 1          | 1   | 1                     |             |            |            |  |
| ** * *                                | - 1 | 1              | 1.      | 1                                            | 1          | l   | I                     | H           |            |            |  |

#### 1 7:9 to

| fleisch<br>fleisch<br>fleis gerin<br>ges             |         | ij.   | Rocten        |                            |    | Weißen |                                       |            | Ger:<br>ste                |       | 5as<br>ber   |             | Land<br>Butter |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|----------------------------|----|--------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| DU.                                                  |         |       | Hoten         |                            |    | Hoten  |                                       |            | Hbten                      |       | Soten        |             | Pfunt          |             |
| 18 pf                                                | 99      | pf.   | pf. Rt gg pf. |                            | Rt | 99     | pf.                                   | 99         | pf.                        | 99    | pf.          | ggr.        | pf.            |             |
| 2 - I 10 8 - I 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1       | 8 - 2 | .             | 18<br>16<br>17<br>17<br>19 | 4  |        | 4<br>21<br>22<br>22<br>21<br>23<br>21 | <u> </u> - | 14                         | 4 000 | 8 8 8 10 0 8 | 4 8 0 8     | 3 3 4 4 0 3    | 4<br>0<br>1 |
| 2 - 1 0 1 1                                          | 1 1 2 2 | 46    |               | 15                         | 8  |        | 22                                    | 4          | 11<br>13<br>12<br>16<br>12 | 4 4 6 | 898999       | 4<br>-<br>6 | 030333         | 0 80000     |
| 1 1                                                  | 1 1 0   | -     |               | 10                         |    | 1      | 20<br>20<br>21                        | 8          | 14 12 13 13 15             | 4     | 10 9 8 8 9 9 | 44          | 333334         | 3           |
|                                                      | ınal    |       |               |                            |    |        |                                       |            |                            | Fr    |              |             |                | ,           |



## Bebruat

| Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.   Pfd.      |                                                   | 1                     | 1  |     | mi s  |         | 105  | get | in: | nefleifch & | Schweit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----|-----|-------|---------|------|-----|-----|-------------|---------|
| Münden Göttingen Tortheim Einbeck Clausthal Zellerfeld  Ofterode Lameln Lannover Zelle Uelzen Lüneburg Lanenburg Lauenburg                                               | -1-                   | _  |     | _     | -       | _    | 99  | pf. |             | -       |
| Dannenberg  Quédau  Lauenburg  Quédau  Lauenburg  Quédau  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenburg  Lauenbur | Gottingen<br>Northeim<br>Einbeck                  | 1<br>2<br>2<br>2<br>1 | 10 | 1   | =     | 1       | 4 10 | - I | 10  | 2 1         | -       |
| gûchau       Lauenburg       Rapeburg       Burtehude       1 6 1 3 1 6 1 9 1 6 1       3 1 6 1 3 1       3 1 6 1 3 1       3 1 6 1 3 1       3 1 6 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sameln<br>Sannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Lüneburg | 2<br>1<br>1<br>1      | 10 | I   | 8 4 6 | 1 1 2 2 | 8    | 1   | 6 9 | 1 2 2       | 1 88    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lauenburg<br>Raneburg<br>Burtehude<br>Stade       |                       |    | 5 1 |       | 3       | 0    | 1 1 | 6 3 | 1 1         | -       |

### 1 7 9 1.

| flei       | n'els<br>(d)<br>geri | nı       | R             | ođe                                           | n     | w                      | Weißen                         |             |                            | r;<br>e | Saber                         |           | Land-<br>Butter |                  |
|------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| . <u> </u> | ger                  | <u>f</u> | Si bten       |                                               |       | Bbten<br>Rt   gg   pf. |                                |             |                            | ten     | <b>-</b>                      | ten       | Pfur            |                  |
| pf.        | 99                   | pf       | Rt            | 99                                            | pf.   | R                      | 99                             | pf.         | 99                         | Pf.     | 99                            | pf.       | ggę.            | pf.              |
| 8 6 46     | 1 1                  | 9 - 4    | I — — — — — — | 16<br>16<br>17<br>18<br>16                    | 8 4 8 | 1 - 1 - 0              | 6<br>21<br>22<br>22<br>21<br>0 | 4 4   8   0 | 13<br>10<br>10<br>12<br>14 | 8 - 8   | 12<br>8<br>8<br>9<br>10<br>10 | 4 4 8 4 8 | 3 3 3 4 0       | 4   4   4   0    |
| ,10        |                      | 8        | -             | 16                                            | 8     | -                      | 21                             | -           | 11                         | 10      | 9                             | -         | 3,              | 1                |
| 9          | 1                    | 10       | -             | 16 16 18                                      |       | -<br>-<br>-<br>1       | 22<br>21<br>22<br>-<br>22      | 8 4 6 -     | 11<br>13<br>12<br>16<br>12 | 6       | 989                           | 4 - 6 6   | 3 3 3           | 0 8 6 6 6        |
| -          | 1 1 1 6 1            | -        | 3             | 16-14-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16- | 6     | 1-                     | 21<br>17<br>22                 | 4           | 13                         | -       | 1                             | 8         | 3 3 3 3 3 3 3   | -<br>-<br>-<br>4 |
|            |                      |          |               |                                               | .     | :                      |                                | 1.          | ,                          |         | 1                             |           |                 | 1                |

N 1 2

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   | bef                                     | tes | get      | leisch<br>gerin:<br>ges<br>Pfd. |           | alb<br>tes | gerin<br>ges<br>Pfo. |      | 9. Chianau | Samet, e. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------|------|------------|-----------|
|                                                                                                         | <u>p</u>                                | pf. | <u> </u> | pf                              | 99        | _          | 98                   | _    | 99         |           |
| Minden<br>Göttingen<br>Northeim<br>Einbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode<br>Hameln<br>Hannover | 1 2 2 2 I I I I 2                       | 10  | 1 1      | 8<br>10<br>7                    | 1 1 1 1 1 | 6 4 10 2 5 | - I                  | 8 10 | 2 2 2 1 2  |           |
| Zelle<br>Udzen<br>Lûneburg<br>Gaarburg                                                                  | I                                       | 9   | 1        | 8 6                             | 2 2       | 8          |                      | 496  | 2 2 2      | 8         |
| Dannenberg<br>Lüchau<br>Lauenburg<br>Raveburg<br>Burtehude<br>Stade<br>Lehe                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 96  | I        | 3                               | I         | 86 96 310  | I                    | 6 3  | 2 1 1 2    | 666       |
| *,                                                                                                      |                                         |     |          |                                 |           |            |                      |      |            |           |

1797.

| flei<br>estes<br>Ofo. |     | gerin:<br>ges |           | Nocten |                                  |       | Weigen Sten |                                      |       | Ger                             |         | Boten                         |             | Land<br>Butter<br>Pfund |           |
|-----------------------|-----|---------------|-----------|--------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 3                     | -   | 99<br>99      | pf.       | -      | Higg pf.                         |       | -           |                                      |       | 99 pf.                          |         | 99   pf                       |             | ggr. p                  |           |
| 1 2 2 1 0 1           | 8 0 | 1 0 1         | 9 - 6 0 8 | 0      | 18<br>16<br>16<br>16<br>17<br>0  | 8 0 8 | 0           | 2<br>21<br>22<br>22<br>22<br>27<br>0 | 4 0 4 | 13<br>10<br>10<br>12<br>14<br>0 | 4 8 104 | 12<br>8<br>9<br>8<br>10<br>10 | 80 80 80 80 | 333403                  | 440       |
| 2 1 2 1               | 936 | 1 1 2 1       | 10 4 6    |        | 16<br>15<br>16<br>18             | 86    |             | 22 23 23                             | 8     | 13<br>11<br>16<br>12            |         | 9<br>8<br>10<br>7<br>9        | 4   96      | 3 3 3                   | # 00 T    |
| 1 1 1 2               | 966 | 1<br>1        | 43        |        | 16<br>14<br>12<br>16<br>21<br>18 | =     |             | 22<br>20<br>16<br>23<br>2            | 6     | 15 11 13 14 15                  | 6 4 - 2 | 10<br>9<br>8<br>9<br>10       | 4 6         | 3 3 3 3 3 3             | - 6 - 6 - |
| A                     |     |               |           |        | 10000                            |       | - 60:30:3   | A Company                            |       | 100                             |         | , Alexandra                   |             |                         |           |

#### XIII.

Beforderungen und Avancements, vom Januar, Februar und März 1791.

## 3m Civilftande:

Ben ben bohern landes-Collegien und mas bamit in naber Berbindung ftebet:

Ben ber Krieges-Canzlen zu Hannover. Der bisherige herr Hofg-richtbassessor Bremer und ber bisherige herr Canzlepaubitor Graf von Rielmans: egge, zu Kriegeräthen.

Ben dem Oberappellationsgerichte. Der herr Advocat Blauel, und der herr Cand. juris Brandes, als Abjuncti in der Obers appellationsgerichtscanzley.

Ben ber Justiz Canzlen zu Zelle. Die bisherigen Zellichen Canzlepauditoren, der Sachsen-Lauenburgische herr Hofgerichtsassellessor Beinrich von Böring, und

der Zellische Dr. Hofgerichtsassessor, Georg Friedr. v. Cohnsborft, zu extravedinairen Sofi und Canzlepräthen

Der herr Cand, juris Georg Krieder. Bith. von harling, als Auditor in ber Rathsflube.

Ben Gefandichaften.

Der herr hofrath und bisherige Resident Mubl zu Blen, Jum bevollmächtigten Minister am kapferl. Sofe.

Ben Sofe.

Der zeitherige herr Hoffunter von Lichtenstein, zum Cammerjunter.

Ben bem Forst's und Bergwesen.
Der bisher im Amte Uslar gestandene Herr reitender Fon ster Rampf, jum Oberforfter in den Aemtern Muniden, Brakenberg und Reinhausen.

Det.

ør.



Der herr Canbebefitus Doctor May ju Scheppenftedt, ; jum Unterharzischen Bergmedicus.

Ben Landschaftlichen Stellen.

Der hert Scheime Kriegescath von Sate, jum Land: und Schatzrath bes Rurftentfums Calenberg.

Ben Memtern.

Der bieherige Sr. titul. Amtidreiber Mundmeyer, jum Supernum, Amtidreiber beum Amte Diephola.

Ben ftabtifchen Dienften.

Der herr Senator Meldior Georg Reiche, ift bem hen. Schaffecretair Schlitter in Binbect, unter ertheiltem Pradicat eines Stadtfecretairs cum fpe fuccedendi, abs jungiret.

Avancement im Militair, vom ersten Januar bis zum Schlusse des März 1791.

| vorh. Regt. wof                                                                                                                                                                                                                                                 | in bie | Auc                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Regt. Berfet. gef                                                                                                                                                                                                                                               | dehen  | Datum                                |
| A. Canalleric.                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1791.                                |
| Zu Majors                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                      |
| io find ernannt:                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                      |
| Sp. Aittmeister von Schulte.  2 dr. Aittm. Suerland.  2 dr. Aittm. Meyer.  5 dr. Capitain Oldenburg.  6 Die vacante Majorität des auf sein Ansuchen der Dienste entlassenen dem Majors von Blücher, dem beym Regt. vorhandenen den. titul. Major von der Wisch. |        | 20Mr3.<br>16Mr3.<br>18Mr3.<br>19Mr3. |
| Zu Lieutenants. 7 Hr. tit. Fähndrich und Regimentsbirei, ter Weidemann, zum tit. Lieuten.                                                                                                                                                                       |        | 21 Jun.                              |

Nr 4



| porf | er. Regt. wohl                                                   |               |                    |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Reg  | t. Berfot. geft                                                  | behen         | Datum,             |
|      |                                                                  |               | 1791.              |
| 7    | hr Fähnbrich Oldenburg, zum ticul.                               |               |                    |
| 1    | Lieutenant.                                                      |               | 223an.             |
| 10   | hr Gecondelieuten Graf von Deyn-                                 |               |                    |
| œ    | hausen gum tit Premierlieutenant.                                | ì             | 4 Febr.            |
| 2    | hr. Cornet von Valentini. jum tit.                               |               |                    |
|      | Regim. Bereiter, unter bem Charact.                              |               |                    |
| i i  |                                                                  | શ. <b>છ</b> . | 15Febr.            |
| 1    | Zu Cornets und Jähndrichs.                                       |               |                    |
| 7    | hr. Quartiermeister Carl Roch, zum                               | •             |                    |
| 1    | tit. Kähndrich.                                                  |               | 21 Jan.            |
| P    | hr. Wachtmeister Ernst Scharnborst,                              |               |                    |
| ı    | jum tit. gahndrich.                                              |               | 18Febr.            |
| I    | B. Infanterie.                                                   |               |                    |
| ı    | 7                                                                | 1             |                    |
| ٠.,  | Zu Majors.                                                       | 1 . 1         |                    |
| ¥3]  | hr. tit. Major von Weddig, für den                               |               |                    |
| - 1  | verstarbenen Hrn. Major von Schus                                | _             |                    |
| Į    | lenburg, zum würklichen Major.<br>Ferner find zu Majors ernannt: | 7             |                    |
| ايه  | He Capitain von der Wense.                                       |               |                    |
| 63   | Hr, Capit. von Sassel                                            |               | 11Mg.              |
|      | hr. Capit, von Sanstein.                                         | (             | 15 Mrz.<br>9 Márz. |
|      | Dr. Capit, Quenfel                                               |               | 13 Drg.            |
|      | Dr. Capit von Walthausen.                                        |               | 14 Drg.            |
| 10   | hr. Capit. von Geyso.                                            |               | ODRI.              |
|      | Bu Compagnien.                                                   |               | - e/ an a - Ma     |
| -1   | Dem Ben. tit. Capit Pregelius, die                               | 1 1           | •                  |
| 1    | erledigte Compagnie des jum Chef                                 | 1 1           | •                  |
| - 1  | bes Gottingifchen Lambregin. ernann:                             |               |                    |
| 1    | ten gen. Capit. von Raufmanns.                                   |               |                    |
| 3    | Dem Dem tit, Capit. Droge, die va:                               | 1             |                    |
| 7    | cante Compagnie des verstorbenen                                 |               |                    |
| 1    | .hm, Capit. pon Waithausen.                                      | 6             |                    |
| - 1  | Zu Capitains.                                                    |               | -                  |
| I    | De Lieutennnt Beiche, jum zien tit.                              | r .           | ١                  |
| - 1  | Capitain,                                                        |               | 4Man.              |
|      |                                                                  |               | ýr.                |

vorber.

vorher. Regt. Rerfes. geschehen

Anc. Datum 1791.

3 Gr. Lieuten. Lovens, jum 2ten titul. Capit.

5Mdrz.

Ju Lieutenants. Br. Kähndrich von Luttern

Ihr. Fähndrich von Luttermann, zum wärklichen Lieuten. Ihr Kähndr. Gevrens, zum wärklichen

Lieuten. I. Hr. Adhnbr. von Luttermann, jum

tie. Lieuten. 3. Hr. Fahndr von der Decken, jum

tit. Lieuten. Hor. Fahndr von Monroy, zum sie.

Lieutenant II Gr. Adhndr. Liemever, min tit, Liem

tenant. 12 hr. Fahndr. von heimbruch, jum

tite Lieutenant.

Dr. Geft. Corporal, Franz Lubewig von Mylius, jum würklichen ganntrich:

1 Ar. Cadet Otto von Stockhausen.
1 Ar. Gest Corpor. Christian Friedr. Em
ges von Peterddorf.

3 Gr Cabet Carl Ludewig von Drewes.

6 hr. Sergeant Georg Fried. Odlger. 12 hr. Gefr. Corpor. Georg von Rougemont, zu tit. Fähndrichs.

C. Artillerie. Zu Majors. Hr. Capitain Ritter.

D. Ingenieur Corps. Zu Majors. Ir. Capitain Schneider. 4Mart.

5Mårz. 6Mårz.

7Mdra

22M73.

23Mrz. 25Mrz.

4Mdrz. 5Mdrz.

6Mårz.

7Mdrz. 22Mrz. 25Mrz.

21 Min.

LE Mira

E.



#### E. Lanbregimenter.

Ju Compagnien.
Sepm hannoverschen Landregim Zur vacanten Conspagnie für den verstorbenen Hrn. Plazmajor und Capitain la Motte, der zie Hr. eit Capit. Clemen, vom 13tm Infanterieregim, von Ahleseldt zum Capitain.
Dimission haben genommen mit dem Character vom Oberstlieutenant.

bste Cavall. Regim. Hr. Major von Blücher, mit dem Character vom Major.

Het Dem Contacter von Sinaber, ofme Denfion.

mit dem Character vom Capitain. 1ste Jufant, Regim. Hr. Lieuten. Ludewig. Gste — Gr. Lieut. Blanckard. 1ste — Hr. Lieut. von Werhe. 12te — Hr. Lieut. von Wersebe.

aufferdem: Leibgarde. Hr. Secondelieutenant und Regim, Gereiter

Quentin, wie auch
— hr. Lieuten. Graf von hardenberg.
10te Inf. Reg. hr. Capitain Drepper.

Dem Arn. Lieuten. Ebhard vom Diepholzischen Lands regim. ist unter Capit. Character, die nachgesuchte Die mission,

und bem hen Cabet Friede. Reichhelm vom Iften Inf. Regim. benm Abschiebe ber Character vom Sahndrich, ertheilt.

## 3m geiftlichen Gtanbe:

Dem Stiftern und Klöstern: Dem Irn. Fähndrich von Reck, bezm woten königt. Infanterie: Regiment, die durch Absterben des Irn. Oberappellationsgerichts: Protonotarius Ohsen, bezw. Stift St. Alexandri in Einbeck eröstere Vicarie.

Ertheilte Charaftere. Dem Hen, Hofgerichte Affisse von Terfen zu Sannover, den Character und Rang vom Hofrath. Den



Den benben Hrn. Amtsaubitswen, von Blenke zu Hopa, und von der Decken zu Ofterholz, den Character und Rang vom Oroften.

Dem bieherigen Orn. Eibzbliner Meyer zu Lauenburg ben Character vom Oberzollinspectar mit Oberamtmanns -Range

Dem hen. Berghanblungsschreiber Sanfing, das Pras bicat vom Buchhalter, jedoch mit Benbehaltung seiner bisherigen Anciennite nach bem Berghandlungsschreiber Merkelbach.

Dent w Bremen gestandenen Bund: und Augenarze Hrn.
– Friedrich Bischof, den Character von Hofoculiften.

## . Muffer. Dienft find gegangen :

Der herr Oberforstmeifter von Oldershaufen mit Pension.

Auf ber Universität ju Gottingen haben bie Doctorwurbe erhalten:

1791. Jan. 15. Dr. Joh. Fr. hennicke aus Gottingen, Mag. ber Phil.

- Febr. 5. - Phil. Henr. Jeder, aus Gottingen,

Sebr. 9. — Meld. Seine. Serman, aus Bills beshaufen, i. d. Medie.

Ben dem Oberappellationsgerichte zu Zelle find eraminirt und immatriculirt worden:

hr. Carl Christian Andreas Munchmeyer, aus Berben, als Advocat und Rotar,

Dr. Ludewig Friedrich Carl Schafer, aus hameln, als

Der hr. Doctor, Johann Wilhelm Seelhorft, aus Zelle als Abvocat, ohne Examen.

Hr. Ernst Christian Voltmer, aus Zelle, als Advocat. Der Ar. Doctor, Auton Conrad Gustav Conradi, als Motar



## XIV. Henrathen.

#### Es find getrauet:

#### Januar 1791.

Den toten, Sr. Baron von Geftingen mit ber Beifer von Geynhaufen, Lochter bei hen. Generalmajor Grafen von Geynhaufen, ju hannover.

Den titen, Dr. Saftor fr. Burch. Benedien, ju Mous nenberg mit ber Dein. Miemann aus hannover, getraut ju Bennigfen.

Den riten, hr. hanptmann Arens vom 7ten Caval. Negim, mit Dem. Gronary ju Moisburg.

#### gebruar.

Den 22fen, Sr. Lieutenant von Balow unter ber Leibgarbe, mit weil. Sr. Rriegesfecretair Meyer, nachges laffenen Dem. Cochter, getr. ju Luneburg.

Den 2/ften, Sr. Gener. Major von Mutio, mit ber Graul. Conventualln von Behr zu Lune, nachgelaft. Tockter weil. hrn. Landbroften von Behr auf Sauslingen.

#### Darj.

Den Isten, Sr. Droft von Bothmer zu Diepholy, mit ber alteften Fraulein Sochter bes weil. Hrn. Generals von Muller; getr. zu Nienburg.

#### XV.

## Todesfälle

#### Ce finb geftorben:

#### Januar 1791,

Den iften, Dr. Paftor Pott ju Landringhaufen.

Den aten, Frau Paftorin Cohmeyer, geb. Janody gu Belle.

Den aten, Dr. Rath und Profesor an der Ritter Alas bemie zu Luneburg Johann Friedr. Jugler, im Ichre Sabre



Jahre feines Alters. Er ftand zuerft als Profeffor ben bem akabemischen Spmnasium zu Weistenfels. Bon bier fam er mit bem Charafter vom Rath, als Inspector 1764, an Die Mitterafabemie ju Luneburg. Legte 1787. bie bamit perbundene Lebrstelle, nachdem er icon zuvor die Inspection anfgegeben hatte vollig nieben, weil ein unbeilbarer Staar Ebm bie langere Berwaltung feines Amts ohnmöglich machte, Bebielt aber gur Ertenntlichfeit fur die geleifteten nutlichen Dienfte, ben volligen Genuß feines gehabten Gehalts. Das wiele Gute, welches er burd Bilbung und Unterricht geftifs tet, wird noch lange mit erfenntlichem Anbenfen von ber großen Babl berer geehrt werden, die ihr jegiges Glud und Bufriebenheit, feiner Leitung mit ju banten haben, gelehrten Belt ift fein Name burch mehrere Erbriften vets emigt worben, wovon das Samberger Meufeliche gelehrte Ceuticoland ein Berzeichniß barlegt. Das auf feinen Leb won ihm felbft hinterlaffene Gebicht, enthalt ben legten Bes weiß ber frommen Gefinnungen, und bes eblen Charaftere, welche bevde ihm jederzeit ein sehr werthes Eigenthum maren.

Den zoten, Dr. Pensionair Obrifflieutenant von Pleffe gu Beberfefa.

Bom 11ten auf ben 12ten, Dr. Oberappell. Rath von Werkmeister zu Zelle, Talente und Wiffenschaften bahnten ihm ben Weg zu verschiedenen wichtigen Memtern. Den erften Gebrauch feiner ausgebreiteten Rechtigelehrfamkeit war ber Abvocatur gewidmet. hernach wurde er Affestor und Rath im Consistorio und hofgerichte zu hannover, von hier aber zum Mitgliede bes hochsten Landesgerichts beforbett.

Den 1sten, Berwitwete Frau Superintenbenfin Stromeper geb. Reinbold ju Gottingen.

Den 14ten, Dr. Amtichreiber Nathlef ju Norbholz. Er ftand mit in ber Bahl ber einheimischen Schriftsteller, und hat unter andern einen Auszug aus dem Sannoverschen Magazin, von Abhandlungen über Gegenftande der Polizen, Finanzen und Deconomie beforget.

Den teten, Fran Majorin von Aoscher geb. von Aossen zu Sarfefeld.

Den 25ften, Frau Orctorin Trefenreuter geb. Liebers tubn' ju Belle.

Den 31sten, Dr. Oberappellations : Protonotair Ghisen 3ule.



#### Rebruar.

Den iften, Gr. Johann Zeinrich Pratje, Generalfus perintendent ber Ricchen und Schulen, auch Confiftorialrath ber Bergogthumer Bremen und Berben, ju Stade.

Wir hoffen im nachften Stude eine intereffante Characteriftif bes Berftorbenen, von einem fehr competenten Berfaffer liefern zu fonnen.

Den 3ten, Gr. Lieutenant Milon vom iften Juf. Reg. ju harbegfen.

Den 3ten, Br. Raufmannsgilbemeifter und Stadtbepus tirte Bornemann gu Gottingen.

Den 3ten, Berwittwete Frau Bollverwalterin Jager ju Ottereberg.

Den bien, Br. Rath und Lanbspndicus des herzoge thums Lanenburg, D. David Jonathan Scharf zu Molin.

Den riten, Fri. Conventualin von ber Wenfe gu Cb, fort, aus bem Saufe Elbingen.

Den titen , Frau Paftorin. Wittlugel geb. Wendt ju Bade.

Den laten, hr. D. Joh. Benjamin Koppe, K. Ch. Consistorialrath und erfter hofprediger zu hannover. Durch die gutige Borsorge eines Beforderers ber Annalen, baben deren Leser eine Biographie dieses verdienten Mannes darig zu erwarten.

Den laten, fr. Amtmann Auperti ju Ottersberg.

Den 16ten, Berwittwete Fr. Cammerfecretairin Aug. fpurg.

Den ibten, Frau Rentmeistetin Menbart geb. Rumann ju Beutheim.

Den isten, fr. Stabtwundarzt Lammersborf, Bebe ammenlehrer ju hannover.

Den aiften, Gr. Page und Zollverwalter Winkelmann ju Bremervorde.

Den 22ften, Br. Platmajor und Sauptmann latflotte ju Sannover.

Den 22ften, fr. Lieutnantin Jimmermann geb. Sans ber ju Binfen an der Lube.



Den 24ften, Dr. Oberfter und Droft von Wrede ju Ifenhagen; ein febr verdienter Officier. Unter feiner Auflihs rung ftand eines von den neuen im ziharigen Kriege errichs teten Regimentern.

Den 26ften, fr. Oberamtmannin Meper geb. Datje ju Bremerobrbe.

#### Mårj.

Den iften, Gr. Paftor Zausmann ju Elmmer.

Den 3ten, Berm. Lientnantin Oldenburg ju Sannover.

Den 7ten, fr. Joh. Georg Arn. Gelrichs ber Phil. D. und Privat Docent ju Gettingen. Im Jahr 1787, fronte bie bafige theologische Facultat, eine von ihm verfertigte Abshanblung, welche er nebft anderen fleinen Schriften im Prud herausgegeben hat.

Den sten, fr. Sauptmann und Reg. Bereiter im sten Cav. Reg. Otto Christian Sothen. Er war Berfaffer einer Abhanblung über die militairische Reuterey, und hinters ließ ein, tie Geschichte der hiesigen Truppen betreffendes, Berk im Manuser.

Den 16ten, Dr. Kriegebagent Salomon Michael Da. vid zu Hannover; er verordnete in seinem letten Willen verschiedene milbe Stiftungen, woran auch Christen Theil nehr men.

Den 13ten, Bermittwete Frau Bollvermalterin Biel ju

. Den 13ten, Br. Paftor Mr. Schwabe ju Barbis.

Den 15ten, Berw. Fr. Stallmeisterin Elberhorft geb. v. Muller ju Giffendorf.

Den isten, Fr. Paftorin Sowedermann geb. Lode. mann ju Arbergen.

Den aiften, Br. Confiftorialrath unb Generalfuperint. D. Joh. Friedr. Jacobi ju Belle, von beffen Leben wir eine umftanbliche Befchreibung ju liefern, und vorbehalten.

Den alften, Berm. Fr. Paftorin Bolle, geb. Bertells mann ju Schlof Ridlingen.



Den 14fen, Bern. Nectorin Cormanden gel. Bau. mann ju hamein.

Den 28ften, fr. Feldmetiens Leponin zu Mienburg, von ihm fichen in verichebenen Werfen Auffate über Begenftanbe ber Landwirthichaft.

Den 27ften, fr. Aug. Lubem. Pfanmenfchmide, Sies aellad, und Jarbenfabrifant ju hannover. Sine Abfands lung, welche feine Grundlate über Farbenmischung enthält, hat seinem Namen in ber Geschichte ber einheimischen knierustur einen Plat verschaffet.

Den 19ften, Berm. Fr. Majorin von Zaffel geb. von Scholle ju Cinversborftel.

Brudfehler im zien Stud bes sten Sahrgange.

: Seite 324. Lin. 13. von oben ift ftatt ber Borte: und weil fos fobann bie gangen Eurien — ju feten — und weil fos bann Landrathe und Deputirte die gange Eurie repraes fentiren.



Innhalt des dritten Studs, welches die stehenden Arnikel von den Monathen Januar, Februar und März 1791. enthält.

- L Innhalt ber Allgemeinen und Specials Vers ordnungen, welche vom Junius bis zu Ende Septemb. 1790. in ben Braunschw. Lunes burg. Churlanden publicht sind. S. 419
- II. Entwurf ber im Lande Sabeln bestehenben Gerichtsverfassung. S. 431
- III. Die landschaftliche Werfassung bes Fürstensthums Calenberg. G. 453

(Annal. 5r Jahrg. 34 St.)

IV.



- IV. Die Borgige ber menerrechtichen Berfching, nach Brobacheungen über Bamergister im herzogthum Bremen. G. 465
- V. Ernbtebericht bes Jahres 1790. S.494
- VI. Einheimische Litteretur-Producte vom Jehr 1790. S. 512

## VII. Bergbau.

- Bergeichnis berer mie Quartalefching Remeiniscere ben sten gehe. 1791. in Betrieb gebliebenen Ger wertschaftlichen Gruben bes einseitigen Barges, wie selbige für die Gewerten, nach ihrem Bers mögensqustande, entwedert von diesem Quartal Ausbente gegeben, ober auf tunftiges Quartal Bubufe erfordert, ober sich frey gebauer haben; und wie der Preis der Kurt gewesen ift. S. 526.
- · VIII. Befchreibung bes Gartens ju Brefe. G. 532
- IX Betrieb ber Fabrifen ju Ofterobe am Harz in ben Jahren 1783. und 1791. S. 565
- X. Zugabe ju obigem Auffahe, Die landichafte. liche Berfaffung bes Fürstenthums Calenberg betreffenb. S. 568



## XI Mifcellaneen.

- 1) Beytrag gur Schatung ber Sofpitalitatecaffen ber handwerker. S. 571. 2) Auszug eines Schreibens aus Manden, vom Jan. 1791. S. 573 3) Roften einer Dahlgrit ben einer Rirchenvifitas tion vom Jahr 1671. und 1672. S. 574. Dadricht von bem neu angelegten Militairhofpis tale ju hannover. O. 575. . . 5) Machtrag wes gen einiger hollanbifden Binbohlmuhlen im Bres 6) Nachlese ju Munbens mifchen. G. 581. Bafferfluthen. 6. 584. 7) Biographie bes Ronigi. Großbritt. und Churf. Braunfchw. Luneb. General : Lieutenants ber Cavallerie, Innhabers eines Regimente ju Pferbe, Commendanten ber Reftung Raltberg und ber Stadt Luneburg, auch Droften bes Umts Cofforf: Amaury de Farcy de Saint Laurent. S. 586.
- XII. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmits tel in den verschiedenen Gegenden ber hans noverschen Churlande, vom Januar, Fes bruar und Mars 1791. S. 597
  - XIII. Beforderungen und Avancements vom Januar, Februar und Marg 1791.

44

Jis Bullinte fc; Ju Millite fc; Ju guliufus Cause fc; Enfaite Granden. fc;

XIV. Heyrodjer. E. 9 100

XV. Leterille. E. 520

# Annalen

ber.

Braunschweig · Lüneburgischen Churlande.

Fünfter Jahrgang,

Biertes Stad.

ちとうちのなられるとうとうころういろうちょうとうなんで

Hannover, gebruckt ben 28. Pochwit jun.

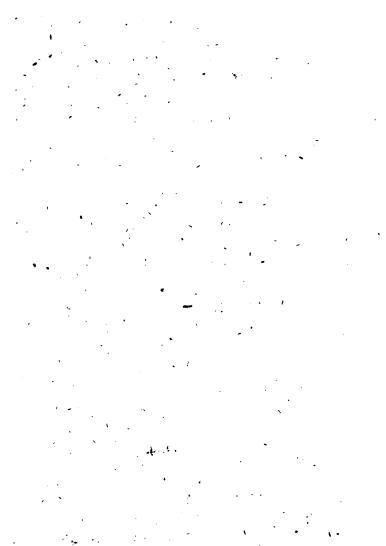



Ī.

Innhalt der allgemeinen und Specialversordnungen, welche in den Monaten October, November und Oecember 1790. in den Braunschweig : Lüneburgischen Churlanden publiciret sind.

163.

Publicationspatent ber mit dem toniglich preussischen Hofe unterm 18ten August 1790. gesichlossenen Durchmarsche und Stappen-Convenstion. Hannover, den 5ten Octob. 1790.

piefe, im Jahr 1697. errichtete, in biefem Jahre revidirte, erweiterte und erneuerte, am igten August von bepben dazu bevollmächtigten Ministern abs geschlossene, von Seiner Königl. Majestät in Preusen am 27sten August, und von Sr. Königl. Majestät, Unsferm allergnädigken herrn, unterm 14ten Sept. felbigen Jahrs genehmigte und ratissicirte Convention, enthält im Besentlichen folgende Puncte:

2 t 2

1) Bepbe

- 1). Beybe Theile wollen einer bes andern Lande mit Durchingen und Marichen, fo viel immer geschehen tann, verschonen und dieselbe, es fen benn, daß die unumgänglische Moth es erforbert, nicht suchen noch verlangen; viel weniger aber für andere, als die in ihren wartlichen Pflicke ton ftebende Wolter begehren.
- 2) So'oft bergleichen Marich von ben Truppen bes einen Pacifcenten burd bes anbern Lande gefchehen muß. foll nicht allein von bemjenigen, bem bie Eruppen anaes boren bem andern bie Motification bes Durchmarides and die gewöhnliche Requifition ben Beiten ichriftlich ger fchehen und ber Ort, woher fie tommen und wohin fie geben, imgleichen wie ftart und unter weffen Commando die Truppen sowol an Mannicaft als Oferben, femme erma baben befindlichen Commiffariat, Droviantmefen. Artillerie und anderm Attirail fie find, angegeben, fone bern auch über bie festzusesende Marfcroute und wie bie Marichtage und Rachtlager einzurichten find, aubor ber hufige Communication gepflogen, und diefe burch, gemeine icaftliches Einverftanbnig regulirt und feftgefest merben. maßen bie maridirenben Eruppen und beren Commane beurs gehalten und daju anzuweisen find, baf fie biefe Maridrouten genau befolgen und bavon nicht willfahrs ud abweiden. Bon bem murfliden Aufbrud ber Ernbs ven und ihrer Antunft an ber Grange, foll auch jederzeie fruh genug vorber und fo zeitig bie Machricht ertheile werden, daß der gu ihrer Durchführung gu ernennende Commiffarius ju ihrem Empfange an ber Grange abges fandt und das Mothige zu den Nachtlagern und ber Bers pflegung von ihm gehöirg vorgetehrt werden tonne. 3) Den



3) Den Regimentern, Sataillons und Corps, well . de einen Durdmarid burd bes anbern bochften Dach fcenten Lande auf obige Beife nehmen, foll jederzeit ein Rriegs ober Marich: Commiffarius mitgegeben, und bers felbe in voraus nahmhaft gemacht werben; und biefem lieget ob, fofort ben feiner Antunft bem gegenfeitigen aur Durchführung committirten Commiffario von ben etwa-mahrend bes Dariches ben ben Regimentern und Corps eingetretenen Beranberungen und Abgangen Rache richt ju geben, und ihm eine Eracteslifte bes murflichen . Beftanbes und ber Starte ber Compganien und Corps an Officiers, Unterofficiers und Gemeinen and Frauen und Anechten nebft Angabe, wie viele Portionen gir vers abreiden . aud mas an Rourage: Rationen erfarberlich und wenn fie ju verabfolgen find, mitzutheilen, bamit Die Distribution und Anweisung ber Quartiere mit Orbe nung gefdeben tonne.

Jener Krieges ober Marich Commissarlus ift auch schulbig, über bas Berabsolgte mit bem gegenseitigen Marsch: Commissario zu liquidiren und bafür gleich baare Zahlung zu leisten, ober in Entstehung bessen darüber eine gehörige Quitung, worin Maaß und Gewicht bey ben Nationen ausgedrückt seyn muß, auszustellen. Wosfern aber nicht allemal ein besonderer Commissarius ben Truppen mitgegeben werden konnte, alsbann soll ber bieselben commandirende Officier gehalten seyn, die ges nossene Verpstegung von einem Nachtlager zum andern zu liquidiren und entweder gleich zu bezahlen ober gehösrig zu quitiren.



dant problés seller, e se set : afou Shine and Building Mr. 2 Mile.

4. Sie bie Obenfieter mit En Hors Anches stribus, tidel mille beit filliges Prafe, pasé hai fe halim m ber, backer, out if he has Emment Ader haller referriabil, some bie Montell Mrs., and balled granishes Taliforni des fellers.

5) Sal fie eine Noute bie Truppen ju minnen Bothebens Bet, feldes mes in ben abufanten Requis feloneldreiben, wie vorberthet morben, jebelmal an: geseigt werben. Den will auf bezterfeht barte alsbenn nach Meglichtett fågen und obne echelische lärfes de bie Tenppen leine Umwege negmen leffen; umr mer-Den beube Theile babin feben, bok eine Route nicht an oft aenommen ober ein gar ju großes Corps auf einmal benfelben Weg gefahrt, fonbern bamit nad Griegenheit. le oft ale moglich abgewechfelt werbe. Es muß auch ben folden Darfden jebergeit genaue und fcarfe Dannes aucht gehalten werben, und an Baunen, Seden und Baumen, befonders aber an bem Rorn und ber Gaat auf dem felbe und ber Graferen ber Biefen tein Sogs ben gefchen, mibrigenfalls biefer und aller fonftiger



- 6) Benn die burchgehenden Truppen in Odrfer, fleden und Stabte zu liegen kommen, muffen fie ohne Insolenzien nach der Commissarien Anweisung die Quars tiere nehmen, und fich mit des Births gewöhnlichem Feuer und Licht begnügen, die Officiere aber, wonn fie ein mehreres begehren, sich solches selber auschaffen und bezahlen.
- 7) Für jebe Mundportion, das ift, die Betöftigung eines Gemeinen und Unterofficiers auch eines Anechts und Soldatenfrau auf einen Tag, bestehend in Brod nebst Hausmannstoft, wie fie der Landmann zu geben pflegt, und nothburftigen Bier, soll bezahlt werden
- 3 Sutegrofden ober 4 mgr. 4 pf. für einen Berliner Scheffel Dafer -14ggr. ober 21 mgt. Centner Den 12 gar. ober 18 mgr. s das Schack Strop ober 600 Pf. - - 2 Rthle. - 10 pf. ober 1 mgr. 2 pf. ben Scheffel Berel seinen Bagen mit 4 Pferben befpannet, ober far 4 BorfpanniDferde von einem Dachtlager jum anbern, mies bin auf einen gewöhnlichen Marichtag von 2 bis 2 Dets 2 Rtbir. len 18 ggr. ober 27 mgr. får ein Reitpferb auf folche Tour - 4 ggr. ober 6 mar. einen Boten pro Meile alles in vollwichtigen Diftolen, bas Stud jn 5 Rible. gerechnet, und wovon jebe Piftole 125% hollandifche Afen fein Gold balt.



Benn Suner, Ganfe'und ander Gefingel und font fliges Fleifch von ben Officiers ober für Krante verlaugt wirb, muß folches besonders bezahlt werben.

Damit auch in Ansehung des Berhältniffes des Berliner Maaffes und Gewichts gegen bas Saundverte sche Leine Ungewisheit obwalte, so ift beliebet, soiches alsa festzusehen, bag

- a) 24 Berliner Scheffel ober ein Bifpel gleich gu rechnen finb 42 fonnoverischen himten, ober 4 Berlis
  ner Scheffel finb bennahe gleich 7 hannsverischen himten.
- b) I Berliner Centner ju 110 Pf. foll gleich feyn 105 & Sannoverifchen Pfunden, mithin ift der Berliner Centner um 4 Pf. leichter wie der Sannoverifche.

Bas obiges Berhaltnis ber Kornmaße ben ben ges wihnlichen Rationen ber bepberfeitigen Truppen in har fer, Gerfte ober Rocken ausmacht und beträgt, ergiebt bie diesem Reglement angehängte Tabelle, nach welcher sich die Truppen und Commissarien zu richten, anch im Sall tein hafer angeschafft werden kann, statt beffen Gerften und Rocken in obigem Verhältniß zu nehmen haben.

8) Die Infanterie foll etwa 2 bis 3 Meilen, Die Cavallerie aber durchgebends 3 Meilen den Tag marfchie ren, als womach fich benn die Nachtlager richten. Benn aber die Truppen 2 ober höchstens 3 Tage ihintereiname ber marschirt haben, alsbenn soll benenselben der britte vierte Tag zum Rubetage vergönnet werden, als worauf bey Regulirung der Marichrouten zu feben ift.

9) Begt



- 9) Begweifer und Boten burfen nicht eigenmächt sig genommen ober mit Gewalt gezwungen werben, sons bern es find solche von bem Durchführungs: Commissario ober der Obrigfeit bes Orts ober Dorfs, worin das Machtquartier gewesen, ober wodurch ber Beg gehet, zu erfordern, und alsdenn, wie im §. 7. bestimmet ift, Meis Lenweise zu bezahlen.
- Damit auch mit ben Borfpanns und Bazages ober Kranten suhren Maafie gehalten werde, so sollen deren nicht mehr als bochftens 2 vierspännige auf ben Staab eines Regiments, und 2 auf jede Compagnie gestellt, und bey schlimmen Begen allenfalls mit 6 Pfers den bespannt, in diesem Kall aber eine Spännige Ruhr per Tag mit 3 Athle. bezahlt werden. Wenn ausserzischenschich diel Krante ben den Truppen sich sinden, aledenn hängt es von der Ermäßigung des Durchsührungsstem missart ab, noch einige mehrere Kuhren zu ihrem Transsport zeinen Begen Bezahlung zuzustehen.

Alle Fuhren, Borspann und Reitpferde geben nur von einem Nachtlager jum' andern, und durfen unter keinerley Borwand von den Truppen weiter mit sich gesnommen werden, soudern es sind dieselben sofort ben der Ankunft in dem nächken Nachtlager zu entlassen. Es ist die Pflicht der Officiere und der Commissarien, dahin zu sehen, bag die Wagen nicht überladen, die Fuhrleute nicht mishandelt, und die Vorspann- und Reitpferde nicht übertrieben und beschädiget werden, gestalten der den Unterthanen zugefügte Schade an Pferden, Wagen und Geschirt auf geschehen Anzeige erset, und bersei nige,



nige, ber fic beshelb etwas ju Schulben fommen laffen, bafür angefeben werben foll.

- fallen sollten, so bağ bie gewöhnlichen Requificoriales und darauf ergehende Berfägungen an Commisserien und Beamte, ebe die Truppen bas eine ober andere Territorium erreichen, nicht zuvor einsaufen tonnen, alsbenn sollen die Regierungen, Kriege, und Domainens tammern, Commissarien, Beamte und Orese Derigkeiten schulbig seyn, auf bessenigen höchsten paciscirendem Theils, dem die marschirenden Truppen zugehören, an sie tomm mende Wotiscationes und Passe, so lange dieses Regies ment von Daner ift, den gesuchten Durchmarsch, wie im vorhergehenden verglichen ist, zu verstatten und davon alsobald an die Ministeria zu berichten.
- 12) Bas übrigens basjenige betrift, was hierin nicht enthalten ift, so bleibt es ben ben vorhin erlaffenen Marich: Ebicten und Berordnungen, auch des Reichs gemeinen Sahungen und Conflitutionen, und es ift von ben bepben höchften pacificirenden Theilen betiebt, bas bieses reciprote Reglement porerft von dato an awangig Jahre gelten, alsbenn aber exspiciren soll.

#### Tabelle .

von dem Verhältniß der Nationen in Korn nach Berlinischer und hannoverischer Maaffe.

| Nota. Bev der hannebereischen Truppen i Berpflegung ist Principium, daß wenn habern ermangelt, statt Frincipium, daß wenn haber famte Berste ober famte Rockers verabsolger with, wornach also obige Berghlenisse bes rechnet sind. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| banndver.<br>Danndver.<br>Maaffe.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 Mehen. B                                                        |
| Bette. beynahe Bitin Sannaber. in Maanffe.                                                                                                                                                                                          | 1.4 Dethe. 1.4 Debe. 1.2 Hince ober 1.5 Hince ober 1.5 Mehe. 1.5 Hince ober 1.5 Hince ober 1.5 Mehe. 1.5 Mehe. 1.5 Mehe. 1.6 Wehe. 1.6 Wehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ağ Deten.                                                          |
| Dber beynahe Be<br>in Jannaber, in<br>Maaffe.                                                                                                                                                                                       | Lig Mehre ober<br>1.5 Mehr.<br>1.5 Mehr.<br>3. Himte ober.<br>1.5 Mehr.<br>1.5 Mehr.<br>6. Himte ober.<br>1.5 Mehr.<br>Beträgtin Bert.<br>Iner Maaffe.<br>bepaahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Deten.                                                           |
| Mach hann. M. o. 741 berlin. Ch. 341 1306 bann.                                                                                                                                                                                     | 20111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31959 Mege.                                                        |
| Rach Berliner<br>Daaffe.                                                                                                                                                                                                            | 3.4 Mehen oder<br>3.4 Scheffel<br>3.43 Meh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.43 Weh. oder<br>3.44 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh. oder<br>3.45 Weh |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n. besteher aus f Simt. Saber<br>nebstropf. Seu<br>u. 5 Pf. Strob. |



#### 

Prechnung, de Svelkmen-Kabrilen zu der Fresenspharen Talenberg, Simmyen und Gruberhagen derrifend. Hannaber, du 11een Latier 1750.

Dietels berfelber af vernehner: Luf lininen neum feit enem von zehn Jahren, in belomer Provintigen, aufer benen bafeth bereitt vorhendenen Spiellerum Falenke, eine neue Fabrit biefer Urt nicht fall etritum merben; stoch sell auf bem fall, daß eine ober die andere der schon vorhandenen Fabriten von ihrem berminigen lauternehmer nicht weiter betrieben wärbe, einem Oriten beten Fortsefung frey nab unbezemmen bleiben.

## 165.

Ausschreiben ber Regierung zu Stade, die Cession des Augments des Tchacks-Accife-Aequivalents Gelbes betreffend. Stade, den 29sten Oct. 1790.

Durch baffelbe wird affen Quartals, Berichlags : Coms miffarien, auch Landrathen von der Ritterichaft und ben Stadten in den herzogthamern Bremen und Berden zu ihrer Direction bekannt gemacht, daß refolviret worden, bas mittelft Ausschreibens vom 14ten August 1780. aus geordnete augmentum des Tobackaccife : Aequivalents gelbes aufhören zu laffen, fo, daß selbiges um Neujahr 1791. nicht wieder, sondern nur allein has simplum des gedachten Gelbes zu erheben sep.



166.

Berordnung, baß die Posten nicht sollen mit Fourage beschweret werden. Sannover, ben 4ten Nov. 1790.

Rraft derfelben foll den Postbebienten und Postfahrern burchaus nicht gestattet werden, die ordinairen Posten mit Pferdefutter zu belasten, am allerwenigsten aber mit kauher Fourage irgend einer Art. Nur in ganz ausserordentlichen Fällen sollen vierspännige Fuhren 2 Himten Hafer oder I himten Roden oder Bohnen, und zwenspännige Fuhren die Hälfte aufladen durfen. Auch auf die Extraposten soll sich dieses wenigstens in Anser hung der rauhen Fourage, worunter der sogenannte Perei mit zu verstehen ist, erstrecken.

# 167.

Confistorial : Ausschreiben die Instruction für die Schullehrer zur Unterweisung der Jugend nach dem neuen Landes : Catechismus betrefs fend. Hannover, den 12ten Nov. 1790.

In diefem Ausschreiben wird verorbnet:

1) daß sammtliche Prediger des Landes am Sonntage nach Epiphanias, den gten Jan. 1791. Die genehr migte Einführung des neuen Catechismus, in einer besonders darauf einzurichtenden Predigt ihren Pfarts gemeinden besannt machen, ihnen den davon zu hoffenden Nugen recht überzeugend vorstellen, und sie sowohl zu dankbarer Freude über diese Bohlthat, als zu deren treuen Benuhung ermuntern sollen.



- 2) Die Superintenbenten follen ben Prebigern inteffendere empfehlen, die monathlichen Schul's Conformengen und Anweisungen über ben Gebranch bes neuen Carechismus forgfältig ju benuben und vermittelst berfelben ben Schulhaltern bie Beachtung und Inwendung ber Instruction möglicht zu erleichtern.
- 3) Bey ber ifinterweisung ber auf Oftern tunftigen Jahres ju confirmirenden Rinder, tann zwar ber bieber eige Catechismus beybehalten werden, jedoch fo. bag auch ber nene daben zwedmäßig bennitt und die Confirmanden angeleitet werden, fich deffelben als Lefer buchs zu bedienen.
- 4) In ben Schulen ift ber neue Catechismus baldmeg, lichft, so wie es jeden Orts Umftande verfetten, als eigentliches Lehrbuch ju gebrauchen. Sollten indeffen die alten Catechismen vorerft, jedech spattiftens bis jum neuen Anfange der Winterschule auf Michael kunftigen Jahrs als Lehrbuch noch berbei halten werden; so ist dennoch der neue Catechismus als Lesebuch sofort mit zu gebrauchen.
- 5) Auf gleiche Beise ift in ben öffentlichen Catedismuse lehren, benen auch Erwachsene beywohnen, gleichfalls ber neue Catechismus balbmöglichft zu branchen. Bie übrigens auch bieser neue Catechismus füglich in zigahren in ben öffentlichen Sonntags: Catechismusliehren zu endigen stehe, soll aus einem bemnächtigen Catwurfe einer zwecknäßigen Eintheilung ber cateches tischen Pensorum, zu ersehen seyn. Die



Inftruction für Schullehrer zur Unterweisung der Jugend nach dem Churbraunschweige Luneburgischen Landescatechismus felbst aber, enthält im Besentlichen folgendes:

Bep jebem Religioneunterricht ift vorzüglich ju benbachten:

- 2) daß nichts vom Rinde erlernet wird, was nicht vors her nach dem Maaße seiner Fahigleit wirklich von ihm verstanden, und als wahr, heilfam und auf seine Gefinnung und sein Berhalten anwendbar, erkannt und begriffen worden:
- 2) Daß bas pon ihm Berftanbene und Begriffene fels nem Gebachtniß so eigen gemacht werbe, bag es fich beffelben mit einer gewiffen Leichtigkeit wieder erins nern toune. Rach biefen beyben Grundsagen muß baher auch tunftig
- I. Unfre driftliche Jugend die Lehren und Vorschriften der Religion, imgleichen die Gesschichte derselben, mit Verstand einsehen, und auf sich selbst nurlich anwenden lernen. Sie muß also, ehe an irgend ein Auswendiglernen gedacht wird, vor allen Dingen angeführt werden, über den Sinn dessenigen, was sie erlernen soll, seibst nachzusbenen, und bessen hauptinhalt so zu fassen, daß sie benselben auf ihre Art und mit eigenen Worten anzuge, ben im Stande ist. Wan hat es sich mit großer Sorgafalt angelegen senn lassen, dem Catechismus sowohl sin seinem ganzen Zusammenhange, als in der Stellung der besondern Lehren, in der Absassung der Fragen,

Antworten und Anmertypaes, in ber Andmahl Schriftftellen, und in ber Benfagung von Lieberverfen, eine folche Gineichtung ju geben, baf nad Anleitune beffelben bie Jugenb jum eigenen Rachbenten aber bit Religion und jum Gefühle ihrer Bicheigfeit file menfc lide Rube und Excend angefichtt, und alle ber ben aanten Unterrichte befonders auf ihren Berftanb und auf ihr Berg gearbeitet werben migte. Diefes eigentie den 3mede bes ridtigen Verftebens und ber frudt baren Unwendung aller biblifden Religionslehren und Berfdriften, ben man burd ben Gebrand biefes Catechismus vornemlich in erreichen wänfcht und hafft. muß fich ber Lehrer bey ber Unterweifung ber Jugenb beilanbig erinnern, und fein Deglichtes thum, baf feine Lehrlinge alles mit Berftand einfeben, in Begiebung auf fich benten, und auf ihr Berg und Leben jur Bil bung ihrer Gefinnungen und ihres fittliden Berhals tens anwenden lernen. Auffer Erempel und Uebung wird die Besbachtung folgender Regein bieju febr ber forberlich feyn tonnen:

- 1) Bor allen Dingen mache ber Lehrer fich felbft ben ganzen Carechismus nach feinem gefammten Inhalte und Aufammenhange recht bekannt, und unterlaffe es nie, auf jeden zu ertheilenden Unterricht fich ders gestalt vorzubereiten, daß er selbst dasjenige, was er die Kinder lehren will, recht einsehe und die Wichtige keit davon empfinde. Auf eine treue und gewiffens hafte Beobachtung dieser Regel kommt alles an.
- 2) Ben ber Unterwetjung felbft laffe ber Lehrer bas Grud bes jebesmaligen Unterrichts, fep es eine Frage



und Antwort, oder ein Spruch, oder ein Liedervers, wher ein Theil der Religionsgeschichte, ein oder etliche mal von einem im Lesen bereits geübten Kinde so vers nehmlich herlesen, daß schon durch den Ton, mit wels chem gelesen wird, die übrigen Schulkinder auf die eigentliche Hauptsache ausmerksam gemacht werden. Treffen die Kinder diesen rechten Ton, der die Hauptssache dem Ohre fühlbar macht, nicht, so muß der Lehrer selbst das unrecht Gelesen richtiger vorlesen.

3) Das Gelefene frage ber Lehrer nach einer vernünftis gen Berglieberung folgenbergeftalt burd: a) Bufors berft leite er bie Rinber an, baf fie ben Sauptgebanten, ber in bem Gielefenen enthalten ift, felbft auf-In biefer Abficht mende er jebe Rrage, bie er baruber thut, fo lange auf' verfchiebene und mans nigfaltige Seiten, tehre fie um, veranbere fie, und brucke fie mit andern Worten aus, bis die Rinber beutlich einsehen, worauf es vornemlich antomme. b) Saben bie Rinder biefen Bauptgedanten gefaft, und miffen alfb, wovon eigentlich bie Rebe ift, bann erft gebe er bas Uebrige, was jur Erlauterung, Bes flimmung, Ginfchrantung ober Anwendung ba ftebet. ebenfalls frageweife burd, und übergehe nichts, mas aur Berichtigung falfcher und jur Ergangung unvolls ftanbiger Begriffe ber Rinber über bie vorgetragene Materie bienen tann. Dur bate er fich; bag er nicht felbst zuviel spreche, und fordere bestänbig durch zwecks matige Kragen bie Rinder auf, daß fie mit eigenen Borten angeben, wie fie bies und jones nun verfteben nnb . (Unnal. 5r Jahrg. 46 St.) un.

ant Softwart fif teatur, and in Anchonsumben du places filles font Educat glaunders und commune pe Clanes glauben.

- 4. Ber biefen Derchergen und Schliene einer unzu feienes Carle, bemilje fich ber Schue murpliglich die Berrechichtet und Michigfent jeder aufflichen biere und Berfehrte ben Kindens recht eindelingund unzu hellen, und ihnen begreiffich zu machen, mie genen die Annehme und Annehmen derichten mit Cere gene gen Berrficheung und Bestlichet vorlamben fen. Dezu benute er, anser bem, mas in den Fragen, Antworten und Spechsten liegt, besonders und delt jenige, wozu die Anwertungen, die Liederverfe, und nicht seiten auch die Religionsgeschieher, Gelegenheit geben.
- 5) Enblich laffe er einige Linder, eines nach bem am bern, ben hauptinhalt bes ertheilten Unterzichts mit eigenen Borten angeben, und fie felbst burg wiederhot len, was jur Erlänterung ober Anwendung darüber angemerkt worden.

Bie aber auf blofe Beife for ben Berfiand und bas herz ber Kinber geforgt wieb, fo muß nun auch nicht weniger

II. bas Gebachtniß berseiben durch worte liches Auswendiglernen richtig verstandener Grundschie und Vorschriften fleißig geübt wer: ben. Denn nicht ju gebenten, daß überhaupt ohne einen Votrath im Gebächniß ausbewahrter Bahrheiten ein merkliches Fortschreiten aus in Der Ausbildung ber



Berftanbestrafte und bes eigenen Rachbentens unmige Bich ift, fo fommt insonderheit ben fittlicher und relfe giofer Bildung alles barauf an, baf gemiffe Grunds fabe ber Geele fo gelaufig und vertraulich merben, baß man biefelben ju aller Beit und ben feber Beranlaffung. To oft man einer Erinnerung, Ermunterung ober Bari mung bedarf, leicht und ohne vieles Dachfinnen fic wieder ins Gemuth gurudrufen tann. Dazu benube benn ber Behrer, außer ben voranftebenben funf Saupts flüden ber driftlichen Lehre, vornehmlich die gang abs gedruckten biblischen Sprucke und die angebangten Liederverfe, die recht eigentlich ju dem 3wede ba fteben, baß fie von ben Rindern, nachbem ihnen alles, mas barin buntel feyn mogte, hinlanglich. ertlatt worden, wortlich auswendig gelernt werben loffen.

Nach dieser allgemeinen Anweisung, wie der Cates chismus nach seinem ganzen Inhalt sowohl für den Bers stand und bas Serz, als für bas Gedäckniß der Jusgend zu behandeln sey, wird nun noch in Ansehung der einzelnen Theile besseihen folgendes zu pflichemäßiger Beobachtung für Schullehrer bemerklich gemacht:

1) Die fünf hauptstücke, welche als ein kurzer Abstis ber driftlichen Lehre veraustehen, sind nicht hinter einander und auf einmal, sondern nach und nach auswendig zu lernen, so wie die Rinder durch die ausführliche Erklärung der hriftlichen Lehre in den Stand geseht worden, solche hinlanglich zu verzitehen. Bon diesen fünf hauptstücken ift Dr. Lustung der der bereiftlichen ber Dr. Lustung der der bereiftlichen in Dr. Lustung der der bereiftlichen in Dr. Lustung der der bereiftlichen bereifen der der bereiftlichen in Dr. Lustung der der bereiftlichen bei der bereiftlichen bei der bereiftlichen bei der bereiftlichen bei bereiftlichen bei der bereiftlichen bei der bei bereiftlich bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der bei der

there Erklatung absichtlich getrennt, und als ein Anhang bem Catechismus bergefügt, nicht bamit sie ben Kindern, am wenigsten den schwöcheren und zarr ten, zum Auswendiglernen aufgegeben werde; sont bern damit der Lehrer selbst dies große Meisterpiele einer kurzen, sasslichen und trastoollen Darstellung der ganzen Christenthumslehre immer vor Augen habe, um die erwachsenen und geübteren Kinder an jedem schicklichen Orte darauf hinweisen, auch wohl die kürzesten und zugleich fruchebarsten Antworten d. B. die Erklärung des ersten Gebots, der Antrede an Gott im Vater Unser, des Schlusses des O. U. und bergleichen, auswendig lernen lassen zu können.

2) Bon ber ausführlichen Erflarung ber driftlis den Lebre ift alle Unterweifung in ber Religion que aufangen, und baben folgendergestalt au verfahren : a) Beil Anfangern, fo wie aberhaupt Rindern son fomaderem Berftanbe und Gebachtniffe, es viel in fdmer fallen marbe, alle Catedismus: Fragen und Antworten richtig bu faffen und ju verfteben. mnb alle abgebrucken Sprache, auch Lieberverfe, auswens big gu lernen, fo find biefenigen gragen, Oprace und Berfe, welche bie wichtigeren Lehren und Pfliche ten bes Chriftenthums am beutlichften unb targeffen ausbraden, mit einem † bezeichnet. Rach biefer Minmeifung forante ber Lebrer feinen Unterricht bey bies fen Anfangern und Schwächeren ein, gebe borerft mar bie bezeichneten gragen, Spruche und Lieder, verfe auf die oben vorgeschriebene Art mit tonen burd



burd, und mache fie fo mit bem allgemeinen Inhalt ber driftlichen Lehre amar tura und auf eine ibren noch ungeubten und fomacheren Berftanb meniger angreifende Art, aber bod in einer gewiffen Bollfians Digfeit und in einem leichten Bufammenhange befannt; Jum Auswendiglernen aber gebe er ihnen nur bie får fie bezeichneten Oprache und Lieberverfe auf, bas mit auch biefe fcmacheren Rinber ben einer nur mafe figen Auftrengung bes Gebachtwiffes bennoch mit ben allerwichtigften und fruchtbarften Religionsfagen vers traut werben mogen. b) Die abrigen Fragen, Anti worten, Oprache, Anmertungen und Lieberverfe, find erft nachber zur Erweiterung der Religions: Erkenntnif ber fabigeren und geubteren Jugenb amedmäßig au benugen. Boranglich toffe fich ber Lebe rer eine besondere Aufmerkamteit auf die bevgefügten Anmertungen empfohlen fepn, und gebrauche fie ju ber Abficht, die vorgetragenen Lehren naber ju bes ftimmen, ju erlautern, und beren Anwendung ben Bergen ber Kinder wichtig in machen; jeboch febe er bey dem allen immer auf die Rähigkeit der Kinder jurud, und vermeibe alle Beitichweifigfelt. endlich bie blos eitirten Sprüche, die nicht etwa anderwarts im Catechismus abgebruckt find, betrift, fo find biefe ber Regel nach nicht jum Auswendiglers nen aufangeben, es mare benn, bag einige berfelben . a. C. bie in ben Anmerkungen ju Abiconitt VII. Frage 21 und 146. als Denkfprache empfohinen, und ahne liche, für: fabigere Rinder von ben Predigern ausbrudlich bazu ausgewählt murben, nach beren Ber Uu 3 stims.

•

E

į.

; ;

1

\*

۳

fimmung fich bie Ceutlehrer zu richten haben. Surft werben fie in ber Rirche und Schule und amfgefoliogen, gelefen und furz erflikt, bamit bie Linber felbf bie Bibel gehörig branchen fernen, und nach zub nach ju eigener genauer Belmutichaft mit berfeltes gelangen mögen.

3) Die Acligionsgeschichte, die dem Carechiens bergefägt ift, soll täustig in allen Schulen als ein eigener Theil des Religionsunterriches flaiffig getries den werden. Man hat in derselben wur die aller wichtigsten Geränderungen und Begebenheicen antigewählt, alles in kurze Abschultte vertheilt, und bey der eigentlichen biblischen Geschichte die Stellen der Bibel bemerkt, die zur Erklärung der kurz zusammens gedrängten Geschichte dienen. Diese nehme der Lehs ver bey seiner Borbereitung auf jede Erzählung zu Halfe, laffe sie aber auch von den Kindern selbst aufs schlogen und lesen, damit die ihnen erzählte Geschichte desto bester von ihnen behalten werde.

Far diese Religionegeschichte ift in jeder Boche wei nigftens Eine Stunde auszusehen, und dabey erwa auf folgende Art zu verfahren: a) Der Lehrer er: zählte den Inhalt eines Abschutte, und führe zu deffen Erläuterung aus den angeführten biblischen Siellen mehr oder weniger Umftande an, je nachdem es den gähigleiten und Araften der Ainber angemeffen ift. b) Dann frage er das Erzählte ein oder mehreremale durch, c) Darauf lese er oder eins der answertsams sten und im Lesen sertigften Kinder den ganzen Abschutt saut und vernehnsich fer. d) Zulezt laffe er ein und anberes ber fleiffigften Rinber bie gange Ger foidte in einer fregen Ergablung wieberholen.

Die Liederverse find zwar mit dem Catechismus vornehmlich nach der Bolge von Abschnitten und Fras gen, die über ihnen angegeben ift, ju verbinden, bat . mit fogleich basienige, mas ber Berftand ber Rinder gefaßt bat, auch ihrer' Empfindung nabe gebracht Da inbeffen biefe Berfe nicht einzeln ben merbe. Fragen bengefügt find, fondern eine befonbere Samme lung ausmachen, fo wird es ju einer nabliden Biei berholung ber Religionslehren bienen, wenhible Rins ber ju Beiten geubet werben, aus ben gefagten und erlernten Liederverfen, fo wie fonft wohl aus biblie fden Spruden, bie Religionslehre ober Pfliche im Catedismus, worauf fie fich hezieben, mit bemjenigen, mas gur Erlauterung und Anwendung derfelben beim Unterrichte ausführlicher vorgetragen worden, felbft anzugeben.

3) Was vorhin über ben Religionsunterricht überhaupt angemerkt worden, ist gleichfalls auch in Ansehung ber angehängten Morgen: Abend: und Tischung bete zu beobachten. Sie massen zuförderst ihrem Inhalt nach ben Kindern verständlich gemacht, und dann erst von ihnen ins Gedährniß gefast werden, jedoch ohne daß man sie gerade an dieselben Worte bindet. Für jüngere und schwächere Kinder siehen nur die kurzen Gebete da; die größeren find für ges übtere bestimmt; für die zur Abwechselung und zur Werhutung aller mechanischen Einförmigkeit im Geten auch noch andere aus Liederversen gewählt werden



können, '8. E. Abschnitt I. Frage 9124. 30133-VII. 66173. 1681173. Ueberall aber ift ben biefen und andern Gebersübungen oft an das zu erinnern, was im VIIren Abichnitte Frage 96. u. f. über ein Gott gefälliges Gebet bemerkt ift, damie die Linder früh von ihrer ersten Jugend an zu einem recht drifts lichen Gebete gewöhnt werden.

#### 168.

Berordnung die Einführung eines neuen Landess Catechismus in den Fürstenthumern Calens berg, Lüneburg und Grubenhagen, und in den Grafschaften Hona und Diepholz betreffend. Hannober, den 19ten Novemb. 1790.

Bu mehrerer Beforberung eines zwellmäßigen, ehrs furchtevolle Liebe für die Religion und driftliche Engens ben immer weiter verbreitenden Schulunterricht, ift badurch, ftatt ber, in obigen Burftenthumern und Graff schaften bisher gebrauchtich gewesenen, verschiedenen Eatechismen, der nurgedachte nene, von dem hannes verschen Confisiorio ausgearbeitete gemeinschaftliche Lans descatechismus, für sammtliche obige Landesprovingen verordnet und eingessichtet worden.

### 169.

Werbot der Einfuhr des luneburgischen Abdrucks des neuen Landes Catechismus in das Fürstenthum Calenberg, und des calenbergischen in das Fürstenthum Lüneburg. Hannover, den 20sten Nov. 1790.



Plachdem der ausschließliche Berlag des neuen Landess Catechiemus, für das Aurstenthum Calenberg dem Mostinglichen Bapsenhause, und für das Kürstenthum Lunes burg der Sternischen Officin zu Lüneburg tandesherrlich bewilliget worden; so wird allen Unterthanen, besonders aber den Buchführern, Buchruckern und Guchbindern beider Kürstenshumer, ernstlich und bey Bermeidung der Confiscation der Exemplarien, die Einfuhr und der Berstauf des läneburglichen Abbrucks ins Calenbergische, und des calenbergischen Abbrucks ins Läneburgliche, unters sagt.

170.

Ausschreiben des Consistorii in Stade, die eins geschlichenen Unordnungen ben Erbauung und Reparationen der geistlichen Gebäude betrefs fend. Stade, den 20sten Nov. 1790.

- Da tonigliches Confisorium bey ben eingekommenen Baus und Kirchenrechnungen hausig bemerket, daß wes der ben Erbauung neuer geistlicher Gebäube, noch bey. Reparation der bereits vorhandenen, nöthige Sparsams keit und Aufsicht herrichen, sondern vielmehr die einges schicken und genehmigten Bauanschläge ohne bewegende Ursachen beträchtlich überschritten, und sie nicht selten pon unerfahrnen Personen verfertiget und die Baue und Reparationen besorget werden; so hat dasselbe für nöthig erachtet, an alle Superintendenten und Probste der dors eigen Berzogthumer, folgende Vorschriften ergehen zu lassen.
- 1) Laffet man es zwar ben ber in beffelben Auss foreiben vom isten Februar 1730, enthaltenen, und Un 5



burch die Juratem Infirmction f. 14. beftätigten Erland niß, daß die Prediger und Juraten ermächtiget find, fie fic, und ohne vorgängige Genehmigung folche Reparationen zu verfügen, deren Betrag fic nuter 50 Mart Lübijch erftreckt; es verfieht fich jedoch von felbft, befan fammte in einem Jahre an allen geiftlichen Geblom verwendete Gau, und Reparationstaften fich nutu po Mart Lübijch belanfen muffen.

- 2) Die Prediger und Juraten haben vor dem Ande gange des Decembermonates die in dem folgenden Jahrt nothwendigen Reparationen an den geiftlichen Gefäu den, wenn fie über 50 Mark Lübisch betragen, anzuseit gen, widrigenfalls haben fie zu gewärtigen, daß die Ars parationen nicht genehmiget, und, wenn fie etwa siew mächtig veranstaltet worden, deren Erstattung ans den Kirchenmitteln verweigert, und diejenigen zur Bezah lung verurtheilt werden, welche die vorgeschriedene Um zeige verabsaumet haben.
- 3) Diefe Anzeige ber vorfallenden Reparationen ift möglichft genan einzurichten, und bem Befinden nach ein von Wertverftandigen verfertigter Anfchlag benzur fügen.
- 4) In dem Berichte foll zugleich von den Predigern und Juraten angezeiget werden: a) ob die jährliche Eim nahme der Kiechenmittel zu der Bestreitung der Arparas eionekoften hinreiche? oder ob b) ein Zuschuß nöthig sep? und c) woher er erfolgen könne? d) ob die Materias lien an Ort und Stelle und zu welchem Preise sie zu has



ben find? und e) ob ber Ban noch einige Beit aufger fchoben werben tonne?

- 5) Wenn biefe Anzeige eingekommen ift, wird bafs felbe bem Befinden nach, entweber die Reparationen for fort genehmigen, oder aber durch einen zu ernennenden Commissarium die Rothmendigkeit des vorhabenden Banes, und wie er am zweckmäßigften besorgt werden konne, untersuchen lassen, und auf bessen Bericht weitere Borfchriften ertheilen.
  - 6) In dem Salle ein besonderer Commissarius zur Anordnung des Baues ernannt wird, so haben Predis ger und Inraten dessen Worschriften genane Folge zu lele sten, und nicht für sich eigenmächeige Abänderungen zu treffen, widrigensalls dasselbe fich zu bochst unangenehe men Bortehrungen gegen die Uebertreter bewogen finden, und sie mit empsindlichen Ahndungen zu ihrer Psicht zus rückzusführen wissen wird.

١

::

Ħ

1

Z)

欁、

W.

- 7) Es verfteht fich von feibft, baß wenn unvorhers gesehene Ungludsfälle eine schleunige Reparation nothe wendig machen, und es dadurch unmöglich wird, beffels ben Genehmigung und Borschriften einzuholen, alebann es bem Gutfinden der Prediger und Juraten überlaffen bleibt, die gehörigen und zwedmäßigen Bortehrungen zu treffen; jedoch muffen fie
- 8) fofort dem Confistorio den verursachten Schaben, und die von ihnen veranstaltete Berfügungen anzeigen, wofern fie nicht in die im 5. 2. angedrohete Strafe versfallen, und die Rosten aus ihren eigenen Mitteln stehen wollen.

- ji De auch nicht ichen benfelichen sellefliche bis gibile beber entsichen, bof für bie michigen Reparationen wicht in Zeiten gelorgt worden, sondern wein durch Corglosifest and Unachtlandeit ben Schatten überhald nehmen laffen; so besilte sich das Consilhurium vor, ir solchen fliben durch einen von ihm angenehmeten Sonnifferinn untersuchen zu lassen, ab die Pradigur und Junt ten durch die von sinen verabilannte Ungelge wine schatt digen mit empfindlichen Geldenfen, da denn die Schale digen mit empfindlichen Geldenfen, und, dem Befinden nach, mit der Erstettung der Bonslofen aus sieren nach, mit der Erstettung der Bonslofen aus sieren wein Mitteln belegt werden sollen.
- 10) Ein gleiches findet Statt, wenn die Prediger und Juraten eine an und für fich gar nicht allige Reparation abereilter Beise und eigenmächtig vornehmen.
- 11) Im abrigen verfieht es fich von fefif. bei en ben Orten, wo die Prediger und Juraten nicht die Aufglicht über die geistlichen Gebande fahren, sondern die Resparationen von den Gemeinen und ihren Departirten ents weber allein oder mit Zuziehung der Airchene Datronen, nicht weniger von lehteren allein besorgt werden, diese Personen sich ebenfalls nach der in dieser Berochung enthaltenen Vorschrift zu achten haben.

#### 171.

Berordnung für die Fürstenthumer Calenberg, Gottingen und Grubenhagen, die Berausserung ber Gemeinheitsantheile betreffend. Sannover, ben 7ten December 1790.

Dachdem verschiebentlich bemertt worben, bag bie Befte



Ber pflichtiget Reihehofe in obigen Fürstenthümern sich zu Zeiten bengeben lassen, ben ihrem innehabenden hofe an den Gemeinheiten der Dorfschaft zustehenden Antheil an die Gemeinde selbst, ober an einen andern, zur Ges meinheit schon Berechtigten, zu veränßern, und derges stalt einen solchen hof aus der Elasse der pflichtigen Reis hestellen herauszusehen, und von Tragung der öffentlis den und Gemeindelasten zu erimiren; dergleichen Alieg nationen der Gemeinheitsantheile jedoch auch ben solchen Absen, welchen teine meyerrechtliche ober andere, eine solche Beräußerung schon ohnehin verbietende, Eigens schaft untlebet, nicht nur überhaupt der Landesversass sung, sondern auch insbesondere der wegen Redintegris rung der Höse, und Bebauung wüster Stellen unterm zten Jun. 1691. erlassenn Bevordnung zuwider laufen;

So wird bas in ebengedachter Berordnung bereits liegende Berbot einer folden Berdugerung ber Gemeine heitsantheile hiemit nochmals erneuert, und hiedurch verordnet: daß

- 1) alle bergleichen Beraußerungen ober Berpfans bungen der Gemeinheitsantheile, sowohl an die Gemeins de felbft, als an einen in der Classe der Reihestellen ber sindlichen und ben der Gemeinheit bereits intereffirten Sof, auch ben solchen Sofen, die in keinem guteberrlischen, meyerrechtlichen, oder bem ähnlichen Neru siehen, schlechterbings und in keinem Kall guläßig seyn;
- 2) Die Beräußerungen ber Semeinheitsantheile an einen andern, in der Classe der Rethestellen bisher nicht befindlich gewesenen Sof aber, zwar an fich nicht verbo,

verbeten, jetoch nicht einen biemichinke Mettenfachung ber Heuster einer abelichen Berichen, wat sehne befendung, auf vorzähnige Berichte : Selentung, erfolgte Genafenigeng ber Ernbekrepierung aber Emmer unsymmenen werben, neb gliche fen follen; fo mie benen

3) alle biefer Berortung puniber vangunamme Berkuferungen felder liet file unglibig und middig er: Alleet werben.

#### TL.

Convention mit dem Fürstlich bestischen Ministerio, über die Appellationen von judiciis mixis.

Deffen, Eaffeischen Landen obweitende Gedage und Jurisdictionsstreitigkeiten, hatten ich in aiteen Beiten die Berabredung erforderlich gemacht, das, wenn die benachbarten Aemter oder Gerichte, ben einem ents stehenden Rechtsftreite, in eine Jurisdictionscollisson gerathen wurden, alsbann bepderseitige Gerichtsbeige Leiten ein sogenanntes judicium mixtum zu sormiren, und solchergestalt die Sache gemeinschaftlich zu instruiren und zu entscheiden haben sollten. Da es inzwischen bis seite an einer Bestimmung gesehlt hat, wie es in Absticht der, von dem Ausspruch eines solchen judicii mixti, von dem einen oder dem andern Theile, etwa zu ergreie senden, Appellation, zu halten; so ist nunmehre auch bierz

Ør.



hieraber zwischen Königlidem und Churstriftliden und dem Farstich hefflichen Ministerio zu Cassel unterm 20sten August vorigen Jahrs diejenige Convention verabrebet und geschioffen worden, welche wir ausern Lesern damit in extenso liefern.

Seiner Ronigliden Majeftat von Großbritannien und Churfürftlichen Durchlaucht ju Braunfdweigelunes burg, Wir jur Regierung Dero Chur's und Fürftlichen Lande verordnete warfliche Gebeime Rathe

(Geiner Sochfürfil, Durchlaucht bes regierenben Beren Landgrafen von Beffen : Caffel, Bir verordnete . wartliche Gebeime Rathe) nrtunden und befennen bies mit: Dachbem burd ben, wegen ber Anburgifden, Deus gleichenfden und Sodelheimifden Streitigteiten mit bem Sochfarflich Seffifden Saufe (Churfurftlich Braum foweigifden Saufe) getroffenen, Interimereces vom abften Sulp 1740. 6. 4. feftgefest worden, baf, moferne inzwischen ein streitiger Dunet sich gutrar gen und vorfallen sollte, sold ein actus salvo cujusvungue jure von bevden Theilen abgemacht und nie zur Consequenz gezogen werden solle, jeboch bieber jum aftern Zweifel barüber entftanben And, wie es alsbann au halten fev, wenn gegen bie von einem, nad Borfdrift biefer Berabrebung, in portome menden Rallen burd benberfeitige Beamte und Unters. obrigfeiten formirten gemeinschaftlichen Gerichte ober fogenannten judicio mixto abgegebenen Erfenntniffe bie Appellation gur Sand genommen werben wolle; fo. haben Bir fraft von Allerhochtgebachter Beiner Ronial. Majefat' und Churfürftl. Durchlaucht (Sichfgebachter



- Er. Sockfürft. Turcklunde) kabenten Specialbeicht wit bem Fürft. Geriften Miniterio Specialbeicht wir bem Fürft. Geriften Miniterio die Uebensinfunfe genoft fen, biefen Zweiftln burch Refeirtung eines gemiffen Nes gulatist hierüber, abjuhelfen, und find dem zu Folge in Ubfiche aller Appellationen von den, in vortumme den Fällen, conventionendigig formitten judicilis nicks nachfolgende Pantte verabrebet und festgesche morben.
- 1) Bleibt es bem, ven einem mietergefetzen julieio mixto, appellirenden Theile überlaffen, bey mela
  dem der bepberfeitigen competenten Obergerichee derielle
  die Appellation einführen will; und fell, wenn eine
  bon bevoen Theilen die Appellation an bepbe Appellas
  tionsgerichte ergriffen werden sollte, alsbaum die Juriss
  diction des einen oder andern Gerichts durch die Präs
  vention begründet werden, diese aber von den, dem
  judicio a quo eingelieferten, erften Cempulsacialen
  und Inhibitorialen, oder von dem zuerst eingehenden
  Informatorials und Afteneinforderungs; Rescripte abs
  hangen.
- ante ju richtende, und von ihnen gemeinschaftlich zu befolgende compulsoriales et inhibitoriales oder Insformatorials und Afteneinforderungs Schreiben, werd ben die Aften cum rationibus decidendi vom judicio a quo eingesandt, und wenn, im Fall einer, von benden Theilen ergriffenen Appellation, auch etwa von dem ans dern Appellationsgericht compulsoriales einlaufen follsten, die ben solchem eingebrachte Introduction und Insfiscation der Appellation, an jenes Obergericht, weiches



Die erften compulsoriales erlaffen, cum rationibus decidendi, vom judicio a quo gleichfalls eingesandt, dem andern Obergericht hingegen wird, in einem solden Balle, die ben dem erstern schan eingetretene Pravenstion, loco paritionis, blos angezeigt.

- 3) Die foldergeftalt, an das eine ober anbere Obergericht gediebene Appellationsfache wird barauf von Demfelben, nach ber foldem Gericht vorgeschriebenen, Procepordnung, ohne weitere Communication mit bem Obergericht bes andern Landes, gehörig bis zu einem Erkenneniffe ober zur Entscheidung instruiret.
- 4) Ueber die Entscheidung der Sache selbst, so wie auch über fogenannte interlocuta mixta, haben bende Obergerichte mit einander zu communiciren, und sich eines gemeinschaftlichen Schluffes zu vereinigen.
- 5) Benn biefer erfolgt, wird bas Concept ber Urs tel boppelt ansgefertigt, und bas eine, von bem Churs braunschweigischen, bas andere aber, von dem Fürftlichs Beffichen Obergericht fignitt.
- 6) Die Eröfnung und Ausfertigung aber von bemjenigen Obergericht verfügt, von welchem bie Sache inftruirt worben; jeboch
  - 7) mit ausbrudlicher Erwehnung, bag nach vors gangiger recesmäßiger Communication und Bereinbas rung beyber Obergerichte alfo ju Recht ertaunt worden.
- 8) Bon bemjenigen Obergericht, bep welchem bie Urtel foldergeftalt eröfnet worden, wird bem andern Gericht eine beglaubte Abichrift berfelben eingefandt.

In Rudficht auf biejenigen galle, ba Appellations, sachen, ohne Erkennung formlicher Appellationsproceffe, (Annal. 5r Jahrg. 48 St.) & x ents



entweber nach vorherzegangener Afteneinferderung, ober auch ohne biefelbe burch ein biefes rescriptum de emendando, ober simples rejectorium abunthum seyn birfiten, soll

- 9) wenn Erlennung fermlicher Appellationderer ceffe von Seiten des einen, und blose Abeneimforderung von Seiten des andern Obergeriches zusammeutesten sollten, auch unter diesen die Zeit per modum præventionis, entscheiben; so wie auch
- 10) wenn, im Fall einer wechselseitigem Appellation, an bende Obergerichte die Sade ohne Erkennung von Appellationsprocessen oder Einforderung der Akten erster Inftanz sofort entweder durch ein rescriptum de emendando oder rejectorium abzuthun sepn miste, alsbann ben hemsenigen Obergericht, welches die Communication mit dem andern Gericht über das abzuger bende Erkenntnis zuerst eröfnet, die Prävention in Abssicht der Aussertigung desselben u. f. w. vorhanden sepn soll.
- emendirenden ober rejicirenden Erkenntniffen, weiche ohne Erkennung formlicher Appellationsprocesse, auf blos geschehene Einforderung der Akten ad inspiciendum, ober auch ohne solche Einforderung der Akten abzugeben sind, die Communication wit dem andern Obergericht und Bereinigung über einen gemeinschafts lichen Schluß Statt, und wird überhaupt auch in dies sem Ralle alles dasjenige, weit es nach der Beschafssenheit der Sache anwendbar ift, beobachtet, was unter den Nummern 3.4.5.6.7 und g. festgeset worden.

- THE STATE
- richte fich über ein abzugebendes Urtheil oder Ertennts niß zu einem gemeinschaftlichen Schluffe nicht vereinis gen könnten; so werden die Aften, auf Koften beyder ftreitenden Theile, an eine auswärtige Juriften: Faculs tat zum Spruch Rechtens versandt, und es besorgt sos wohl diese Verschäung ber Aften als die nachherige Eröfnung der eingeholten Urtel dasjenige Obergericht, bey welchem vorher die Pravention eingetreten ift. Uer brigens ift
  - 13) eine Appellation von bem Erkenntniß bes judicii mixti nicht anders zuläffig, als wenn bie Ber forverbe wenigstens 20 Fürstengulden ober 21 Thaler in Fürstl. Sefficher und 20 Thaler in hiefiger Caffen, mange, (vber soviel Ribir. in Churbraunschweigischer, und respective 20 Ein Ribir. in hiefiger Caffenmange) beträgt. Auf ben Kall endlich
  - 14) daß einer oder der andere der litigirenden Theile, ben dem solchergestalt auf gemeinschaftliche Bers einbarung ersolgten Erkenntniß, sich nicht beruhigen wollte, so soll zwar dawider kein Suspensivs Rechtsmits tel Statt sinden, jedoch die Appellation an das Obers appellationsgericht des einen oder des andern Landes wider ein solches in der Waasse verstattet seyn, daß, wenn die Summe, in Absicht deren sich ein Theil gras virt hält, in Armensachen 200 Thaler, in allen andern Sachen aber 200 Thaler in Golde, den Louisd'or zu 3 Rible, gerechnet, beträgt, die Appellation jedesmal an das Oberappellationsgericht desjenigen Landes gerichtet und lediglich von demselben, mit Ausschliessung des Obers appells

appellationsgerichts bes entern Lantos entifficten um be, bez besten Gericht zwezen Justum bie Justimunien ber Cache und Erbfung bes Erkennunifus geschafen.

Urfanblich bes hieranter gelegten Minigl. Churfitch lichen Geheimen Cangley: Infingeld.

Gezeben, Hannever, den 20ften Angusk 2790. (L. S.)

> D. A. v. Wenkftern. v. Riefmansegge. v. Arnswaldt.

(Urfundich bes hierunter gebrucken Fürftlichen Gu heimen Inflezels. Go geschehen, Caffel, ben zoffen Angust 1790.

Strftid Deffifde martide Geheimerache bafetbf.

(L. S.)

Wittorf. Jiedenbuhl gt. Bärgel. Münchhaufen.)

## III.

Die Vorzüge der menerrechtlichen Berfassung, nach Beobachtungen über Bauergüter im herzogthum Bremen.

(Schluß. S bas vorherg. St. ber Annal. S. 465.)

Jum Schluß führe ich für meinen Saß, daß bem Bauernstande Meyerrecht besser wie Eigenthumsterecht seinen Beweis aus der Vergleichung der adeils den Allodialgüter mit den Lehngütern. Keine Familie ist im Stande, bloße Allodialgüter, die nicht etwa durch Fibels



Bibeicommiffe, ober als Stammguter burch Borforge des Mitterrechts besonders gedeckt find, ein Jahrhundert: uns getheilt und in vollem Glanz für die Familie zu confers viren. Man untersache die Gater im herzogthum Bremen, die blos Allodium find, und man erstaunt, was Erbibeilung, ober Euratelen, ober üble Wirth: schaft, darin für Berwüftungen angerichtet haben.

Der preußische grofe Gesetgebet batte zwar feine Urfachen, Die Legngater bes Landes in Allobium ju vermandeln, und baburd icheint die legte Berfaffung eine -große Auctoritat ju betommen! Aber bies ift auch nur Schein! benn wir find nicht ben ber Rrage: ob unter gewiffen Umftanden ber Lebnsberr vortheilhaft allobis ficire? fondern ob bas Allobificiren bem Lehnsmanne und feiner Defcenbeng autraglich fen? Beym Lehnrechte brudt ber Grundfag, daß tein Sohn bas vaterliche Lehn erben tann, ohne alle Schulden bes Baters ju bes gablen! Das ift bemm Meperrecht nicht fo, fondern mit Bezahlung ber Tape bes Allobialvermogens ift ber Sohn, unter Berffand bes Gutsherrn, im Rothfall, von Bezahlung ber våterlichen Schulden frep. In Dies fer Rudficht ift alfo ber Lehnmann bevm berichulbeten Lehn abler baran wie ber Meper. Man gehe ferner auf die Rolgen des Allodificirens ber Lehne! Bober ift bie Ginführung ber ritterfcaftlichen Ereditfofteme in neuern Beiten ein fo bringendes Bedurfniß geworben? und glebt nicht bie außerfte Mothwendigfeit Diefes Bei burfniffes, einen gingerzeig auf bie Daffe ber Odule ben, welche icon jest auf ben Allodialgutern haften ?

Aft nicht in Abficht bes einzelnen Berfaufs bie Erebit caffe Direction in die Stelle bes Grunbeigenthommers getreten? und ift nicht eben biefes Inftitut eines felle weifen Gefeggebers und feines farffinnigen Dinffers ein neuer Beweis für ben Gab: bag jur Benfammen erhaltung eines Gats für ben Befiter und feine Erben. bie Ginidrantana bes Grunbeigenthums mothwentig fen? Ob es burd lehnsheren, Erbenginsheren, Erebite foftem, ober Gutsberen gefdiebet, veraubert in ber Sauptfache nicht fehr viel. Aus bem Gigenthamer wird am Enbe, um ber Staatslaften Billen, immer wieder ein Erbpachter; und bie Art, wie das gerbeike Gigenthum immer wieber entftefen muffe; fahrt ber Br. Geheimte Juftigrath Mofer Phantaften erfter Theil nr. c6. febr überzeugend und vortreflich aus. einer treffenben Darallele, fagt er: "Benn man far "fene Anwohner bes Meers unfre foatbaren Unterthat "nen, fur bas Meer, ben Rrieg ober bie gemeine Moth "fest; To hat man bie Gefdichte unfrer Bauerhofe, unb "mit berfelben jugleich bie Art und Beife, wie freve "Bigenthumer gang naturlicher Weise zu leibe "eigenen und bofborigen Dachtern berunter fine "Fen können.

So viel jum Beweise bes britten Sauptsages, bag bas Beientliche ber Meyerverfaffung die nühlichfte Eine richtung für den Bauernstand ien! Alle bren Saupts conerabenten ber Staat, direct und indirect, der Suter herr, ber Meyer, finden also ihren erheblichen Ruben beym Weseutlichen des Weyercontracts! Staat und Sutes



Gutsherr find für ihr ganges so weit ausgebehntes Instereffe sicher baben, und die gange Meyersamilie ist, ben allen personlicen Frenheiten, und vernänstig erforders tichem Eredit, für alle Zeiten versorgt! Aus welchen Gründen sollte man nun wohl bewogen werben können, diesen Meyercontract verdächtig zu machen, der viele Jahrhunderte durch so manche Staatsveranderung sich erhalten hat, und den ich als weise Borsorge der Borses hung für viele tausend Familien erheben mögte? Zum Theil habe ich schon in der obigen Ausführung die Gründe, welche man wiber die Meyerversassung ans sührt, zu erledigen gesucht; auf die übrigen Gegens gründe aber, sowohl des Bersassers in den Annalen, wie andrer Schristkeller, muß ich mich noch kurt erstlären.

Um alle Migverständnisse zu verhaten, wieder, hole ich hier meinen Sauptgrundsatz nech einmal, daß hier, wo von den Borzügen oder Nachtheilen der Meyers versassung die Rede ist, nur blos das Essentielle ders selben zum Grunde gelegt werden muß: daß aber, wenn Landesgesete, Observanzen oder Berträge in diesem oder jenem Stude zusällige Einrichtungen, die vertehrt sind, verursacht haben, dieses der Meyerverfassung an sich nicht zum Borwurf gereichet; sondern so gut wie es verordner oder verglichen worden, auch wieder ausgehos ben, und leichter ausgehoben und modificiet, wie die ganze Verfassung umgeworfen werden kann.

Unter biefen Boransfegungen will ich bie Bormarfe gergliebern, welche im 4ten St. ber Annalen bes erften Er 4 Sabre



Sabrganges gegen bie Menerverfaffang gemacht fic und zwar in berfeiben Ordnung. Der erfte Vorwuri ift: "Mangel an Rrepheit und Gigenthum follen bat "Deperrecht begleiten; und baburd Rleis und Betrich: "famteit unterbrudt werben. Der Borberias fdeint mir nicht richtig ju feyn. Bermoge bes Befentlichm im Meyercontracte barf bet Gutibert ben Meyer in be Art ber Benugung bes Bofes nicht einfchranten: foie lich paßt bes Berfaffers eigne Definition son greefeit auch auf ben Mever. Die Bezahlung ber Gefale Yolleft feine Abbangigfeit vom Rebenbarger in fic. ober jeber Eigenthumer, welcher Binfen auf ein geliet benes Capital gabit, ift eben fo wenig fren ! Bezeht ber Deper feinen Bine richtig, fo ift er in ber comes Direction feines Saushalts und hofes unabhenele; er tann feinen Bohlftand ohne Aufficht nach Gutinben beforbern; und ift folglich in biefen Radfichten fo fre wie ein anbrer Eigenthumer. Blos bas Bobl ber gangen bargerlichen Gefellichaft giebt ben Daafftab feb ner Ginfdrantung, inbem, wie ich oben ausführlich bargethan, biefe Erhaltung bes Sanzen es nothwendie macht, bag bem Deper ein Theil bes Eigenthums an feinem Bofe entzogen, und in die beilige Bermabrung bes Staats ober Guteherrn gelegt werbe. Dem gemeis nen Beften etwas aufzuopfern, bringt die Ratur jeber burgerlichen Gefellichaft mit fic. Dag biefes teine Ginfchrantung ber Frepheit fen; vielmehr biefe erft ba entstebe: wenn bem Burger eine Ginfdrantung wiebers fahrt, bey Sanblungen, bie bem 3med ber Staater vereinigung gleichgultig fenn tonnen, beweifet geber

in fere, aten Theile seiner practischen Philosophie & 19. 39. ber mend 61. und Montesquieus Ausspruch: Freybeit ift midt; thun, was man will - fonbetn wollen, was 🌬 200an foll, ftimmet bamit vollfommen überein. baber falich , baf bem Deper burgerliche Rrepheit fehle! is Mud ber Debenvorwurf: "daß ihm Gigenthum fehle" 11 1ft nur halbmahr; der jabrliche Erwerb, die Ges bande, der Viehftapel, gehören ins vollige Eigens n: thum bes Bauern. "Grund und Baben gebort ihm ge micht;,, aber wieber gehört ihm beffen frever Genug # fur fid und feine Defcenbenten erblid. Diefe unber frittene Theile bes Gigenthums, biefes unverletliche 1 erbliche Benugungsrecht: find binlanglich große Triebfebern gum Bleif, welcher jenes Gigenthum k vergrößert, und baben Grund und Boben einträglicher macht; eine Berbefferung, bie mit jebem Jahre wachft, Etunahme und Bobileben erhöhet, und nach bes Bauern Tobe auf bie Rinber vererbt. Br. Drof. Bufch zeigt in der Abhandlung vom Gelbumlauf im 6.25. bes ers fen Bucht: baf Geld und bie Ausficht auf beffen Ere werb die Laupttriebfeder aller Thatiafeit fey; unb fagt febr richtig, "bas Gelb wird ba feine Bartungen in "Beforberung einer allgemeinen Betriebfamfeit, am "lebhafteften außern, wo der Bunfc und bie Auss "ficht bes Befferfenns, ben Erwerbern beffelben am wei "nigften geftort wirb. Alle Ginrichtungen burgerlicher "Gefelichaften, burd welche biefe Ausfichten getrantt "ober erfdwert, ober gefiert werben, alle folde Berfdi "gungen, burd welche man glaubt Arbeiten erzwingen "in tonnen, ohne bag biefe Ausficht baben gelaffen Xx s "wird,

mich , halten bie niglige Betrieblamfeie Diefem Bruntfet genalf bar ber Merer in feiner Ber fanang, die fartien Triebfebern jum Bleif und Enten. Der Berlaffer wirft finderlofe Eben als Sindernife jener Bietangen berm Dererrecht Seite 12. ein. Der leitene fall, ba eine Bauernebe finberles ift, verbient teine Rudficht. Jebes Lirgenbud tann bemerfen, bef ber Rall unter Bauern felten if, und wo er eintritt. ba ift beum Gigenthamer biefelbe Bartume mie benm Mener au beforgen! Benben fehlt bas Intereffe ben ber 36 mogte bas Argument umfebren, und .Arbeit. folieften : weil der Deper une bas Gigenthum bes Er werbe und Inventarit bat; fo wendet er allen Bleif an, es ju vergrößern, und nicht ju verfchleubern, bamit feine fungern Rinder, die er oft mehr wie den Ans erben bes Bofes liebt, einen guten Erbibell erhalten mbaen. Die Bartung biefer Rinberliebe berm Bauern ift unbeschreiblich! 3ft Grund und Boben aber Giaens thum, fo theilt fich alles von felbft. Der Berfaffer bes ruft fic Seite 19. auf eine Bergleidung ber Gigenthas mer anbrer Lander mit unfern Depern. 3m Gingange ber Abhandlung Seite 5. mablte ber Berfaffer England aum Berfpiel einer aufe bochfte getriebenen Cultur. Do recht er hierin haben mag, fo wenig werben bie englischen Zeitpachter, diese in Abficht ber Landculeur und Deconomie einzigen ihrer Art, jum Beweife feines Dabes füre Gigenthum bienen, vielmehr bas Gegentheil bavon barthun. Um aber ein Benfpiel aus ben bannos prifden ganben ju baben, fo vergleiche man Sigens thums Marichbauern - ober Aderlente fleiner Stabte.



- ober frengelaufte Mener ber zwenten Generation --- . .mit unfern Deperleuten; bie legten finde ich im Durch: Tonist mobifabend, die erften verschuldet. Berfaffer Geite 19. weiter anfahrt: bag ber Befiger eines Meyerhofes folden gleichgultig verlaffe, um Cag: . IShner ju werben; fo tann bies nut in barftigen Gegene ben mabr fenn, wo die Matur ben Gleiß bes Feldbaues micht belohnt, ober Eragheit und Difverhaltniß awis -fchen Aderbau und Biehzucht, verurfachen, bag man ber Erbe thren Reichthum nicht abzugewinnen weiß; ober andre Bufalligfeiten eintreten. Es ift aber teine nothwendige Burtung ber Deperverfaffung, benn in Diefer Gegend ift es ein gang unerhortes Benfpiel, wenn ein Deper feine Stelle verlaffen muß; Die Tradition Davon marbe fich bier bis auf Entel forepflangen! Bollte alfo bie Meyerverfaffung jenes leichtfertige Bans bern verurfachen, marum jelgt fich bann biefer Erfolg auch nicht hier? Rabrt aber ber fo manbernbe Deper felbft bie Entichulbigung bes Berfaffers an: er fen nur Stlave andrer Leute gewefen; fo ift biefes Betenntnis bas Droduct feiner Berechnung: bag von ber Erndte bes Bofes, nach Abjug ber Laften, nicht fo viel übrig geblieben, um forgenfrepe Dabrung ju haben! 3ft an bem geringen Ueberfdug benn grabe bie Deperverfafe fung? ober nicht auch Grund und Boben, Bleif, und Bekgenheit an auten Abias Schuld?

Der zweyte Vorwurf bes Berfassers besteht Seite 19 barin: "bas Meyerrecht sen eine eigene Bissesschaft geworden, und erfordere ein besonderes Stusbium.

binn.,. Diefel Shidfel hat bas Meperrecht mit ans bern befonbern Theilen ber Rechte 3. B. bem Erfinrecht. Bedfel : und Affecarangrechte gemein! und bod fpricht niemand ber Lebusverfaffung, ben Bedfel: ober Mie surangeicaften ihren unenbliden Rugen ab. Effentielle (und nicht wie ber Berfaffer, wie ich ciente, mit Unrecht fagt: Die Schimare) ber Den erverfaffang b. i. bas gutsberrliche Grunbelgenthum reducirt fic auf leichte und fimple Grunbfate. - Ein Gnttherz. ber nur biefe besbachtet, mag immer gegen einige gefehe lide ober vertraasmäller Gigenheiten anflogen; es wirb bem Deper nicht fcablid fern, fic balb entbecken, unb er wirb immer ein billiger Gutsberr bleiben. som Sandwert Jurift ift, ber wieb, wenn er mit Pepers verfaffung ju thun bat, obne Befdwerbe beren Geiff und ihre Rechte ftubieren, wie er im Bedfelgericht fic aufs Bechfelrecht legen murbe? Der gange Einmurf trift nicht bas Befentliche ber Meperverfaffung, fonbern taum bie form ber Gefengebung, und babin geboet and ber britte Vorwurf Seite 20. mofelbft es beißt: "Die Gefete bes Meperrechts find unvollftanbig, und tonnen nad meinen Begriffen nie vollftanbig werben, welches ich benn au ben Sauptmaugeln ber Berfaffang adble... Dag ber Bufant ber jegigen, bie Deververs faffung betreffenben Gefese, in ben meiften Gegenben aum 3wed nicht binianglich fen, barin find wir eine; baß aber biefe Gefete nie follen vollfindig werben tone nen! bas follte niemand behaupten, ber bie Bollftans bigteit ber romifden Gefetgebung, in einzelnen verwidelten Theilen ber Rechte fennet, und noch vor une fern



fern Augen in ben prengifden Staaten eine nene-Lu gislation entfteben fiehet, welche icon jest, mabrent Des Entftehens, Die Bewundrung ber alteften ehrmart Digften Rechtslehrer auf fich giehet, und welche, wenn Re allenfalls ein balbes Jahrhundett mit gleich warmen Gifer und Ginfict bearbeitet fenn wirb, einen hoben Grab ber Bollfommenbeit erreichen muß. Bas fower ift, nenne man nicht unmöglich; fo wie ben ben größten Odwierigfeiten bie erfte Meverordnung im Calenbers gifden entftand, fo wird nachftens im Bremifden eine viel vollftanbiger entworfene nachfolgen; vorerft werben auch barin vielleicht noch Liden bleiben, bie boch ber Bleif eines Biertel: Jahrhunberts leicht ausfallet, und aulest aus Sammlung aller einzelnen Ralle ein Ganges ordnet. Dag einzelne Diftricte, Dorfer, ja fogar Sofe, thre befondre Gefete und Rechte gehabt haben und noch haben, ift eine urfprangliche Gigenheit ber teutichen Rrenhelt, vielleicht ber Urtelefindung und Gerichtsform, Möfer behauptet nach nicht aber bes Deperrechts. meiner Mennung and bier mit Recht, und zwar auf eine ihm eigenthumliche launige Art: daß der bang . zu allgemeinen Gefenen, der gemeinen Freybeit gefährlich fey. Datr. Phantafien ater Theil ates St. Co wie jeder Drivatcontract bem Gefebe berogirt; fo wird auch unabanberlich bas Bertommen einer Gegend, eines Dorfs, Diefen Borgug behalten; und will man ber, burch biefe Abmeidung von ber Meyerordnung entftebenden Ungewisheit bes Rechts, bem baburd entr febenben laftigen Beweis: Berfahren, ausweichen; fo unterfuce und famle man in jebem Diftrict folde rechts måfige

mößige hertommen; man gebe ihm bann bie gehörige glaubwürdige Form, so wird jene Rlage ber Ungewischeit aufhören, und alle folgende Jahrhunderse werben unaussprechlichen Nuben davon haben. De nachmais in diesem District dieselbe Frage anders, wie im audern entschieden mird; das ist unschädlich, es geschiebet jest, auch, genug wenn nur das Peincipium der Entschieden, dung in sebem District ohnzweiselhaft festgesetz ift.

Vierter Vorwurf Seite 25, "Die meyerrecht lide Berfaffung icheint ericaffen ju fenn, um Diffel Ugleiten, Collifionen und Difteranen gwifden Gutte berren und Obrigfeiten ju erzeugen, und gu ernabren. Diefer Borwurf icheint mir nicht fo fehr im wefentlichen ber Deperverfaffung, fonbern in einer Ausbehnung bes gutsherrlichen Rechts, bis ju einer gewiffen Art. von Gerichtebarteit gu liegen, welche vorzüglich in Gegenben fichtbar ift, wo ehemals firengeres Leibeigenthum at berricht haben mag. Es ift also eigentlich eine Rolge ber nicht genau gezeichneten Grenglinien biefer collibirens ben Gerichtsbarfeiten, und fobald biefer Dangel ers fest murbe, mußte biele Beichwerbe größtentheils megfals In der hiefigen Gegend, mo ber Guteberr ther feine Meper gar teine Gerichtebarteit, fondern blos bas unbeftrittene Recht bat, liquide Depergefalle erequeinifd beptreiben ju tonnen, finden fich jene Brrungen micht, und marbe ein Gutebert fich in einer Proceffache feines Meyers annehmen, fo marbe er es fic auch befcheiben, baß er mit bemfelben eine Derfon vorftelle, folglich nichts weiter wie Parthey fep. Alle Berbefferungsanger legeus



legenheiten ber Dorfer, welche auf eine Beranderung und Alienation bes Gemeinheits Grund und Bobens im weiten Berftande abzielen, werben im Bergogthum Bremen, nach einem fehr bestimmten Receg, von den Memtern birigirt, bingegen gefammter Gatsherricaften Mitmiffenschaft und Ginmilligung erforbert. rung tann biefe Ginrichtung murten; aber in vielen Rallen habe ich es gefunden, bag bie gutsherrliche Bus giebung bie Berbefferungegefcafte mehr beforberte mie binteririeb, und namentlich tonnte ich einen Rall einer nubliden Specialtheilung anführen, welche nie in Gute wurde bewurft fenn, wenn nicht die Gutsherren als' Grundeigenthumer es beforbert batten. Diefe gutsi' berrliche Beforderung ber Theilungsfachen wird immer im Deubruchszins eine entfernte Triebfeber haben, welche ben Gigenthumsbauern gang unwirtsam ift, und es mogte eine unmogliche Sache werben, folden Gis' genthumern bie ihnen verhaften Answeisungen für gu Eleine Brintfiger, ober gar Meubquer, annehmlich au' machen.

Der fünfte Vorwurf ift Seite 28. der: "Das so unvollständige Meyerrecht auf den Meyer selbst anger wandt, soll hart, widersinnig und ungerecht seyn, und swar a) weil er in Ermangelung eigener Kinder keinen Rachfolger auf den hof mahlen kann." Der kinders lose Fall bep Bauerehen, ist wie oben gesagt, selten. Bo er eintritt, braucht der Greiß den hof, ohne seiner Bortheile gewiß zu seyn, nicht zu übergeben. Gewöhns lich wählt der Gutsherr aus der Berwandschaft, und hort

bort auf ben Banid bes alten Meners. Der Cigo thamer warbe fid freglich in bem feltemen Kinberlofen Rall feinen Rachfolger felbit moblen, in fo meit fim das Recht ber Erbfplae frene Sanbe laffe. Ther mich ber Krembe, welchen biefer mabit, im Gangen anbers wie ber Dachfolger banbeln, welchen ber Sutiber mit Beprath bes abgebenben Meyers mabite? b) Die ebe gufindenden Rinder wurden verfürzt. Diefe Rinderabfindungen muffen, wie ich sten enciet habe, jeben Gigenthamer aber ben Sanfen werfen; hat aber ber junge Deper feinen Sefdwiftern maßige Abfinbungen ju bejahlen; fo tann er, ben ber Babl einer Rrau, mehr auf die qute Birthin, wie auf ben reichen Brantidas febeng und die auszuberathende Gefdwifter miffen burd fleif mabrent ihrer Dienfigeit, fic ben: Brautichas ju verbienen fuden. Gendel ift bont größten Mugen, und wo erft maßige Rinderabfindungen allgemein finb, ba icaben fie aud ben Rinbern nicht. weil die Sucht ber Freger nach reichem Branticas bes burd vermindert wirb. Dug aber ber Deper feines Gefdwiftern viel herausgeben, fo muß er biefes aud wieder ju beheprathen fuchen. Daneben ift ber große Bortheil, welchen teine anbre Werfaffung gewährt, bag gebrechliche Perfonen lebenslang bey ber Stelle verpfie . get werden, muffen; folglich nie ber gemeinen Reihe jur Laft fallen; eine Laft bie ber ungludlichen Saustingt familien sichtlich genug ift. c) Beil es für Glaubiger Darauf ift icon oben geantwortet. Ras ber Berfaffer vom Eigenthum ber Gebaube anfuhrt, ift Provingial, Laneburgifd und außerft hart. Man vers einige



einige fich über eine mehr zwedmaßige Ginrichtung, und bie gange harte ift gehoben. Leichter wird es doch imstwer fepn, dem Meyer bas Eigenthum der Gebaube, wie des gangen Grund und Bobens zu verschaffen.

Den fechften Vorwurf Seite 34. melder ben Ereditmangel betrifft, habe ich icon oben ausführlich erbreert; und ber fiebente Vorwurf Seite AI, mele der bavon bergenommen ift: "daß bie meverrechtliche Berfaffung bem Guteberrn viele Laft und Unannehms lichteiten mache, " ift wohl eigentlich nicht von bem Bes fentlichen ber Meperverfaffung, fondern ben verfchiebnen Daben eintretenben Debeninconveniengen gu verfteben. beren zwedmäßige Mobificirung nach bem mahren Geift Meyerverfaffung jeber Patriot anrathen wird. Bleibt alsbenn mit Bermaltung autsherrlicher Gerechte fame eine fleine Laft verbunden; fo mag fic ber Gutse berr mit bem Capitaliffen troften, ben bie Sicherheib feiner Capitalien ichlaftofe Rachte macht; ober mit bemi Guterbefiber, ber in jeber fowargen Bolle Sagelichlag abndet, ober bem Sandlungsunternehmer, ber auf jeden Sturmmind taltulirt. Es bleibt boch immer eine foone Sade, ber Befiter von Meyern, Capitalien, Git tern ober ausgebreiteten Sandlungen ju fenn, und bie Damit verbundne Laften find leicht vergeffen.

Runmehr bin ich grade ba, wo ber Verfasser in ben Annalen Seite 42 ift, und ich hoffe nunmehr die Stimmen des Publitums für meinen Grundlas zu vereinigen: daß das Wesentliche der Meyerversaffung für den Bohlftand des Landmannes, den Ackerbau und Landwirthschaft, Kleiß und Betrieb, mithin für den (Annal. 3r Jahrg. 46 St.) Pp Staat



Braat febr antraglich und gut fen. Che ich melter bes Berfaffers zwepte Grage: ift biefe Berfaffuna einer Berbefferung fabig? abergebe, habe ich moch bie Gin marfe einiger neuen Schriften ju erlebigen, melde fic deidfalls für Freyheit und Kigenthum der Banern an beftimmen fcheinen. Der fr. Drof. Bufch in ber Abbandlung vom Gelbumlauf fdeint im often Bode , 6.31, febe bafür ju fepn. Benn man aber feinen Ginn genan nadforfot, fo raumt er felbft ein : bag ein mobi aberfegter 3mang, ber ben Gennft bes Erwerbs nicht gewaltigm fiort, eine Ermanterung für den Landmann fenn tonne. Ochon im 6.34. bestimmet er feine Loes brung babin: man laffe bem Bauer bie Aneficht, bal. menn er biefen Theil vom Ertrage feiner Arbeit deme Gutoberen abgetragen hat, er burch eine zwepte Ari beit, burd welche er biefem ober anbern ibre Bebarfi niffe peridaffe, bies Gelb wieber an fich bringen thune. . Do wird auch bier ein nutlicher Laufch wechleiteiger Dienfte und Arbeiten jum Bohlftande bes Gangen\_ es wird Anstommen auf allen Geiten entfteben, und bie Rolge zeigt, bag ber Dr. Prof. Buid auf Frembele pom Leibeigenthum bringt, und bafeibft 6. 37. und 38. fatt Leibeigenthum bie Erbpacht einzuführen manfche eine Ginrichtung, die bem Wefentlichen bes Brevercous tracts gleich tommt. Der Br. von Jufti fagt icon in feinem Gutachten wegen Anbanung ber intianbifcben Seibe, in bem aten Sanbe ber bfonom. Schriften nto. III. Seite 263. und in ber Abhandlung von bem Sinberniffen einer biübenben Landwirthichaft. bionom. Schriften ater Band nr. 1. 6,221. eben bas, was ber Bérf.



Berf. in den Annalen einwirft: "Man muß es als eis nen Grundfat anfeben, ber allgemein ift, und wider welchen fich gar nichts grundliches einwenden läßt, bag in einem jeden Lande, wo ber Bauer nicht Gigenthu. mer ift, die Landwirthichaft und die Eultur des Bodens in einem fehr ichlechten Buffant feyn wird. Der einzige Bewegungsgrund bes Fleifes, ber Thatigfeit und ber Erfindungefraft ift, daß man fein Vermögen und Umftande verbeffern will. Der Bauer, ber nicht Gigenthamer ift, wird weber untultivirten Boben urbarmachen, noch wichtige Berbefferungen in bem Gute bornehmen, weil ihm allemal im Gebanten fcmebe, daß er nicht gu feinem eigenen Bortheil, fondern für ben . Dugen anbrer arbeitet,,, Es fdeint mir aber, bag ber Or. von Jufti hier hauptfachlich die laftigen Solgen ber banifchen Gatereinrichtungen und des ftrens gen Leibeigenthums vor Angen gehabt habe, wenige Rens jeigt biefes ber nachfolgenbe Zusammenhang Seite 270 und 271. wo er barüber flagt: baß, wenn ein Bauer flirbe, bie Rechnung wegen Deterioration bes Guts immer fo gemacht merbe, baß ber Proprietar alles hinnimme, was ber Bauer hinterlaffen bat, und bie Erben nichts befommen, und baber fagt er: Die Bauern find blos Pachter, und vielleicht viel weniger als Pache ter. Daß der Br. von Jufti biefes für fandverberbild halt, tann richtig fenn, aber baraus nicht folgen, baß blos eine gangliche Eigenthumeverleihung Diefem Uebel abbeifen tonne. Die vernünftig eingerichtete Depers verfaffung bewürft benfelben 3med, ohne von ben Mebein bes volligen Gigenthums begleitet ju fepn, und pe l'emprocesses des fonces Julie des Bandes au bace aiche ja istante digente Bachael. Cité base duc Descriptions ann

And fr. Rednieg in 300 State Stone ! milder Tatteleriter unter bet Britte Bengentage Con ern, telfent: "Die State feine und bem Beim bei Lentes ber meinen nicht ber Mitten. bem er bie perforedern Mante, wenn bie Lauer iche Manufic mer 14 Timergien wiene. Dem fine e. & imme fie biefes nicht fint, feift ihnen ber vermienfte Bereen refferme und ! e wirt aufe Traffen. Ern Grunde fifte auf bas Beite ju falltrieten. Die Sie um In beitfanteit entierinst ant ber Onde, bef men fic ein bequemes Erben verfchaffen, und feine Minter noch leinem Lobe in anten Umfanten hunnicffen will. Miemant erbeitet gern gum Ruten autes ter 14. Oten habe ich inbeffen antfifelich ju geiern gefucht, bas biefer Bermurf bie Deperverfaffeng niche treffe; biefe vielmehr für bie Berbefferung ber Eufene whrtlamer.wie frenes Gigenthum fen; und Dr. Rrania forint eigentlich auch nur bie Berbanung bes Leibeis genthums jum 3wed ju haben. Die mit fregem Gierne. thum verbundenen Comarigfeiten ber Erbgeber, ftors ten Leibaudten, fabit er weiter unten 6.723 unb 785. fehr qut; und um bie ju farte Befdwerung ber Bauers gater mit Odulben ju hindern, beren ungladliche Role gen er O. 78g. einraumt, folagt er am Enbe fo eine idrautenbe Mittel vor, bie noch mehr wie bie Mevers verfaffung bem Gigenthumer bie Sanbe binben, und bie es fichtlich maden, bas er ben guerft angeführten : Grunbe



Grundfas bom freven Gigenthum, ohne Ginfdrantung, nicht für ficher halte.

Auf die Pretofrage, welche bie Petersburger otono. mifche Gefellichaft im Jahr 1768. beantworten ließ: "If es dem gemeinen Befen vortheilhafter und nublis der, baf ber Bauer, Land ober nur bewegliche Guter jum Gigenthum befige? und wie weit foll fic bas Recht Des Bauers auf biefes Eigenthum erftrecten, bag ce' am nablichften fur bas gemeine Befen fen?,, bestimmet fich bie Wöllneriche Preisschrift im erften Theile, fur den Rugen des Bigenthums; gehet man aber weis ter, fo findet man icon ber ber Bergleichung bes 14ten und igten G. baß er ben Logbauern, ber jahrlich verjagt' werben tann, gegen ben erblichen vertaufchen will; benn vermöge bes igten f. foll ber neue Gigenthumer bem Gutoberen die vestgefeste Abgaben und Dienste leiften. 3m aten Theile biefer Abhandlung find bie Ginfdrans fungen biefes zuerft vorgefclagenen freven Gigenthums, ansführlich entwidelt. Der Berfaffer will hauptfächlich nach bem 6. 38 und 39. Die Leibeigenichaft aufgehoben, bingegen 6. 41. bas tunftige Gigentbum burch gewiffe Grengen jum gemeinen Beften eingeschrantt miffen. Seine Boridlage find: I. Der Bauer muß den Befis bes eigenthumlichen Lanbes bergeftalt gefichert erhalten, bag ibm folder nicht wieber tann eitzogen werben, Binfdrantung biefes erften Rechts: wenn erweiss lich bargethan marbe, bag biefer Bauer lieberlich marbe, fo mußte er von Saus und Sof gejagt merben. II. Der Bauer muß die Freiheit haben, die Grundftude aufs beftmeglichte für fich ju nugen. Einschränkung bes 3W684

executes Medito: 1. Du famil ten l penen Biler neber, 3806 fe, wie al ber 3 Lastonerfreitelt mit fif benngen. : 3m Sall ber So tion affine finte as belieben, but biefe abort m perfected fact in Laute falle gebennt : ter Bener erhodenen. I. Staffen b Machen bei Banen an feine Countil pefigifet werben, mille er von baren Enfelten fere. Einfcheafung bes beitem Baffe ber erfen Enenchamentribung Mann ein gegen bas aler Locarism Coutt finben. 2) Same ber Berth ber Dinne frinen folte, militen entunber bie Machen in Getraibe befieben; eber ben Gubabanben peteriete werben, bei, wenn eine Erbiffeng ber Thae be, bem Bouer bon ber Regierung im gangen Lanbe pererbuet mathe, ber flenerbate Eigenthamme bem bafen Belehl bo unterwerfen, und feinem herrn nad Ben halenis mehr Abgaben als vorher entrideen milim. Bey neuen Staatbanflagen; 4) Ein gleiches maffee gele ten, wenn ber Gutebert Borfduffe gethan, ber Birthe foaft, ober um einen maften Ader urbar gu machen. IV. Das vierte Recht bes Bauern ift, die Frenbeit feb nen Ader ju verlaufen. Einschränfung des vier: ten Rechts: 1) Diese Frenheit tann ibm jebod mur bann jugeftanben werben, wenn er unvermogenb ce worben, feiner Birthichaft vorzufteben, und teine Rin: Der bat, welche feine Stelle vertreten tonnen; pher wenn er wieber ein anber Bauergut taufen will. 2) Es verftebe fich von felbft, bag er jum Bertauf bie Ginwille ligung feines Beren fowohl überhaupt haben muß, als aud



auch gehalten ift, feinen Raufer vorher feinem herrn vorzustellen, und die Bestätigung des Sandels von ihm zu erwarten. Vtes Recht: daß der hof an die Kinder ober Berwandte, auch an Fremde vererben könne. Eins schränkung des fünften Rechts: Der Erbnehmer muß schlechterdings ein Adersmann seyn, und selbst ars beiten, sonst muß er es einem Bauern verkaufen.

Aus dieser aussührtichen Anzeige jener Preisschrift deigt sich, wie sehr der Verfasser die Gefahr, welche ben Bauergütern mit frenem Eigenthum verbunden ift, gefühlt habe; und wie die Einschränkungen, welche er vorschlägt, die Frenheit des Eigenthums und den Eredit unendlich mehr hindere, wie die Meyerversassung. Dieses wird him reichen, um meine Leser zu überzeugen, daß auch dasjenige, was in andern neuern Schriften über die Vorrheile des Bauerneigenthums gesagt ist, nicht hinreiche, um dems selben den Vorzug gegen die Meyerversassung einzurans men; und ich glaube fast, daß die weisten jener Schriften steller sich mit mit leicht vereinigen, und der Meyerverssassung, so wie ich solche bestimmet habe, den vorzüglichs sten Werth zugestehen werden.

Sanz etwas anders ist dann die zweyte Frage, welche der Berfasser des Aussasses in den Annalen S. 42-auswirst: "Ift diese Versassung einer Verbesserung fähig oder bedurftig? Es wird sich teine Einrichtung benten lassen, die nicht einer Berbesserung schig wäre, und so ists auch mit dem Meyerwesen. Statt aber die Meyerversassung durch zwecknäsige Mittel zu verbessern, schlägt ber Versasser ihre ganzliche Verwersung vor: "kurz Dp 4

he bibein Mont were in fonc Plan Sofet , 34 entholse mich bier einer meinem Au and beziehe mich ouf die vorme gange Instille ich aber einige Mängel ber jehigen Bergerverffe verfenne; fo marte ich ju benen Artheffennen ben Bor fichlag magen: baf in jeber Broofing jeber Duftratt, bie fic ber bet Menerveriafinna in feldem bervoranthame Minal erft genau unterfechen und bas fure Reinfagt einem Ditettorio vorlegen maete. Une ein foldes acun mabres Detail wurde alsbenn eine meife Lambeitrogierung folde Berffigungen begranden tounen, welche miches mir gen, um auf ficherm Bear bas Rachtheilige, wan dem Wortreflichen ber Menerverfaffing abgefonbern. Ohne eine folche Berfolgung ber fleinern Uebel in allen einzeinen Theilen, tonnen alle Berbeffermasvorichiae jo wenig grundlich wie zweckmaffig fenn, und baber verfolge ich bies fen Begenftand nicht weiter. Mit bet amenten Kraat 6. 42. verbindet ber Berfaffer auch die Dritte: melder Buftand bes Landmannes ift ber vorzüglichfte? und'nun entwickelt er 8.45. eine Berfaffung grade fo, wie im bets jogthum Bremen biejenigen Meperhofe gefehlich eingerich tet find, melde fich von- ber Gutsherrichaft fren taufen. Ben folchen Sofen ift im Bremifden burch bas Cbict vom Iften April 1777, verordnet, daß fie nur im Sangen, nicht aber einzelne Theile verfäuflich, mohl aber ju halben, brittel und viertel Sofen theilbar fenn follen. Das anger fauste nicht zur Confifteng bes Sofes gehorende Erbland barf einzeln vertauft werden, Lier haben wir alfo fcon Bepfpigle von Ginrichtungen der Art, wie fie der Berfaffer wanicht. Aber alle Benipiele, welche ich in biefer Gegend ben



ber mehreren auf die angeführte Art frepgetauften Sofen, vor Augen habe, zeigen gang unzweifelhaft: daß der Wirth des freygekauften hofes nicht besteben Tann: und alle Eigenthumer vertaufen fich nachgrabe wieder als menerpflichtig einem Sutsheren, beffen billigen Grundfagen fie traben. Blos im vorigen Jahr hatte ich 4 Untersuchungen ber Art, da fich bisherige frene Eigens thumer einer Rirche ju Mepern anboten; welche mich vom gangen Detail fehr genau unterrichteten. Won mehs teren andern frengetauften Bauern bin ich ju Rathe gezos gen, wenn fie einen neuen Gutsberrn annehmen wollten : und in jedem Rall habe ich nach Ertundigung ber fleinften Umftande, basjenige mahr gefunden, was ich oben von der Burfung des Eigenthums gefagt habe. Diese Thate fachen gelten mir mehr wie theoretifche Abstractionen. Sollen im Rleinen. Anbauer angesett werben, welche nur geringe Befigungen erhalten, beren Berth fie mit bet Arbeit bezahlen, die fie auf die Cultur ber Buffenepen verwenden; ba mag immer bas Erbenginstecht bem Uns bauer die, auf die erste Cultur verwandte Rosten fichern, und von folden Erbengineverleibungen bat die fonigl. Cams mer icon im Amte Achim, grade aus jenem Grunde Bens fpiele mit gutem Erfolg gegeben. Aber wer wird es was gen, vom Anbauer auf den Befiger des Meperhofes gu foliefen, und boch enthalt bas Erbenginsrecht noch fein frepes Eigenthum, wie ber Berfaffer im Anfang verlangte, mithin habe ich über bie Sache nichts weiter ju fagen, und fcbließe mit ben Ausbrucken bes Come, in feinem Berfuche über die Seschichte des Menschen im Isten Theile 205 und



und zien Berfache: "O Reignag jum Sigentsfimm! a der mit boppeltem Gesicht bezaherr Janus, ber bin wiel Gintel hervorbringst, ober oft in einen Stud andartest! Im dainer Rechten ift Industrie und ein heur des Ueberstünfies, und in deiner Linken der Geiß, die gistige Bachse der Pambara — ober, mögte ich hinzusigen — gägellose Berfcimen bung! wohl und und jedem Lunde, dessen Besperricher mit Weisheit der Rechten ihre Frenheit sichen, indem er der Linken den Ingel anlegt!

Meyer, Amtfdreiber ju Lancinflein.

Heber vorfiehende Abbanblung, bat ibr Berfaffer falgenbes Urtheil eines in ber Staatswirthfchaft theoretifc und bractifch erfahrnen Beamten den Derantgebern mitte getheilt, welches hier einen fchieflichen Dlas finben wirb. Ich tann Ihnen bas Resultat nicht zugeben, bag bie Menerverfaffung die einzige befte Berfaffung bes Banerme fandes fen. Go wie ber Denfch in allen Rimaten. von der Linie bis an den Rordpol gedeihet, wenn er mar will: fo tahn ber Bauernftand auch ben jeber Berfaffung feinen Amed gang erfallen, und wohlhabend und gindlich fenn wenn nur emmal Industrie in ihm ift. 1) In den verr ichiebenen oberfachfichen Provingen, worin ber Bamer bas volle Gigenthum über feine Gater hat, wird bie Lande wirthichaft boch gewiß nicht folechter getrieben, als bier : herrichen fichtbar auf bem Lande mehr Gewerbe, wub ift bie Bevollerung ohne Biberfpruch großer, ber Boben aber folechter: benn von Marichen weiß man wicht einmal ben Mae



Mamen, und andre fette Ochsen, als die aus Ungarn, Dobs den und granten jugetrieben werden, fennet man nicht, 2) Im Bortingifchen, wo die Bauern gang im entgegene Befehten galle, nemlich fo wie in England, gar nur Dacht meper find, ift ber Boblfand vergleichungsmeile boch and nicht geringer als hier, obgleich fie meiftens nur folechte und wenige Grundftude, und bennahe gar feine Biefen und Beiden haben. Das Urtheil aber die Borguglichkeit Der einen Berfaffung vor ber andern ift wegen ber unenbe lichen Menge von Debenumftanden, die mit feinwirfen, bochft fdwer, ja fast unmöglich, wenigstens noch jest fak unmöglich, ba wir bie verschiedenen Berfaffungen, bie mir vergleichen wollen, nicht alle genau tennen. Go finde ich 3. B. daß man bier von der fachfifden Bquernverfaffung nicht au wiffen icheint, bag bie meiften Guter gefchloffen, und die Austage (wie man bort die Leibzuchten nennt) und die Abfindungen der jungern Rinder bestimmt find. Ibr Gebante, bag man erft in jeder Gegend eine volls ftanbige Befchichte ber Berfaffung aufnehmen foll, bat baber meinen größten Beyfall. 3ch bin gewiß, daß fich am Ende baraus zeigen werbe, daß jede Berfaffung, fo unganftig fie auch an fich, bennoch burch die Lange ber Reit fo modificirt fen, bag bas Befte bes Bangen, nach ber Localitat, nicht nur baben befteben, fondern fogar auch nach badurch beforbert werden tonne. Rur ben philosophie fcen Beobachter machen nun aifo nicht fowohl die Bers faffungen feibft, als vielmehr die Modificationen berfelben bie Sauptfache aus; und faft mogte ich wanfchen, daß fie bes auch für ben politischen Beobachter thaten, auf daß er mebr

melic bernef tålder, Chiedre Derfe ficiers, all fie gang magamanteln. der Berfolimen it das Lint Microswer hier im Ante eines ber interefanneften. Gi if barin affall und felle bas Recht, bie Giber bis auf pr cheilen und zu dufern, Gerbonnund. stwell mer findeig baren berbachtet belle, Et beficht aus 4 Oertern, Bebenfelte, El hogen mit Lanmatiern. Die erfen bezien i Mees Gigenthund : und Beräuferungstrafe fchränfung, find aber baber in den fallehasfie Die berbon legten baben eine ber Deperborfe Bernbe Befchloffenheit bet Bater unter fich fei fichet, und befinden fich febe wohl. Di aber das Moffier finden diefer, und bas Schlechelenben jeune ofen affein ans bem ermafniten Brunde herrafter, laffe ich bafin ges Rellet feun. Daf die Bauern, weide fic im Bermiden frengefauft haben, nicht jum Beften fahren, entfcheibet meines Urtheile, bod noch nicht gang jum Beften ber Meyerverfaffung. Es geboren mehrere Generationen ban, um ben Bauern ju gewöhnen, fich in eine folde Stam besveranderung ju finden, und benn tonnen auch einzeine Rrene, unter mehreren Depern fo nicht gebeiben. Gutsherren, die nicht auch die Betichtsbarfeit haben , hat ble Meperverfaffung nicht bas mindefte Empfehlende. Sie Milibrauch ber Gerichtsbarteit tonnte aber burch bie phern Berichte gang gehindert werben.

## IV.

Topographisch : statistische Beschreibung des Amtes Scharnebek im Fürstenthum Lüneburg.

## Bom Canbibaten Miller.

las Amt Scharnebek grenzet gegen Morgen und Mitternacht an das Fürstenthum Lauenburg und an bas Amt gleiches Ramens; gegen Abend an bas Amt Butlingen, gegen Mittag an bas Amt Lune und an das adelide Gericht Ludersburg. Sein Flächeninhalt betragt in ber Ednge &, in ber Breite &, überhaupt ohnges fibr 1# geogr. Quadratmeilen. Rirchiviele find amen in biefem Ainte, Scharnebef und Echem. Bu ienem ges boren 37, ju diefem 31 Sife. Amtseinwohner find 68, und fogenannte Eingehörige ober Amteunterthanen, bie in andern Memtern mohnen 55. Ueberhaupt also 123 Ueber diese find 2 Beamte beftellet, neme Keuerstellen. lich ein Droft und ein Amtschreiber. Sluffe hat diefes Amt zwen, die Meen und die Wetter. Jene entspringe im Amt Blefede, fliefit durch das Rlecken Dablenburg und burd bas Rirchdorf Deete, welches vermuthlich ben Das men von ihr führet, und tommt fodann ins Amt. Beiter fließt fie burch ben Scharnebeter Ellernbruch ben bem Rirchborfe Echem eine Biertelftunde fühmarts vorben, burch Biefen bin, in einen ftehenden Gee ben bem herrichaftlis den gifchanfe. Benm Bieberausfluß gehet fie ins Amt Butungen und fällt enblich in die Imenan. Die Better tommt aus einem See im Amt Lauenburg unweit bein Rirá.

Striffel Schools, buildet ber Ber Martine Efene Gres unt filt a ber Die Seriele fut a bidge Line minus. 4 Combe lang. Ber Salemann fint : ber fogmannte Bend, befrifet auf Einen mit des. 2, Dat fegenente mehre Die, wenne mehre dell Baben fefen mit midel auf Bud. 1: Das Bennerfetter Dels, 4 Das Bullen helichet auf Cohen, munit der berichelifieben Ballentarf, beren Dadeer bie Anfiche Mine ect, mofile et bie berin fellente Meit mit Mas privative herrichaftische Freften. 3--bet Dorf Chem, Interefent bet Mandent Dod benthet biefes Recht alten Radtidann milder unt barauf, bof Die Chmer feit 1601. ihrem Derbierr bad Deputatholy and biefem Bench gehanen und marfabren haben, woffte fie denn bas Polifich befamen, indem bal Marrholi une and bem vollen Stamm gehanen warb. 3m Liedsviel Scharnebet find and Locimoere vorhanden: we baher haufig Torf gebrannt wirb. Gemeinbeiten find 1) im Rirchfpiel Ocharnebet, ber fogenannte Dille berg, eine geraumige, aber fchlechte Beibe, auf baibiatem und jum Theil moorigtem Grunde. 2) 3m Rirchfiel Edem verschiedne; a) bie fogenannte große Beide gegen Abend, nach dem Amte Butlingen ju. Sieber wird bas funge Ruchtvieh, wie auch die Mildtuhe ber Eintieger und Brintfiber', Pferde, Someine, Banfe, gerrieben. 2 Beainten, Prediger und Borfter in Scharnebet haben auch. bas Recht eine gewiffe Ungahl Bieb bieber ju fchiefen. Zud nimme bie Echmer Bauerschaft auswartiges Bies. für



für Beibegelb barin auf; wovon'fle ben Ertrag ju Bemeindebeburfniffen und leider oft ju Proceffen beftimmet. Es tommen hieven im Durchschnitt jahrlich 200 Riffie. b) Der fogenannte Ramp ober Dorn, von einigen darin fiehenden Dornbufchen, welche Weibe einzig ben' mildenden Ruhen bes Dorfes Echem bestimmet ift, und worauf ohngefahr 300 Kube geweibet werben. Alle Diefe, befonders die benden legten Gemeinheiten, tonnen nur gur Salfte taum benuget werden. In ber großen Beibe find viele Sampfe und Morafte, wohin tein Bieh tommen tann, ohne Gefahr ju verfinten ; und die legtere hat einen fo treflichen Marichboden, bag es mohl ber Muhe werth fcheint, diefe Beiben gu verkoppeln und fie in einen herre lichen Beigenader umzuschaffen. Aber bann mußte bie Meet verlegt werden, durch welche gewaltige lieberfcweme mungen entftehen. Und, ba bas Baffer ohnehin hier in der hiedrigften Begend teinen Abgug hat, fo bleibt es oft in naffen Jahren ftehen und verdetbet baburch viele trefliche Biefen. Chemale, vor hundert und mehreren Sahren foll ein Ubjug nach bem Ame Butlingen bin ges wefen fenn, wovon die Sage noch den Mamen des Gife Allein diefe Abzugebfnung ift noch und lock ethalten hat. nach, ohne bag man mußte wie? verftopfet worden; und bas Dorf Echem hat fein Recht fur den frepen Lauf des Baffers burch Beridhrung eingebuft. Daher rührt es benn, bag Echem gewöhnlich bas hochfte Baffer bat und die niedrigern Dorfer Butlingen und Lubershaufen einen ficherern Acter bauen. herrichaftliche Dachtungen find zwey im Amt: 1) bas Borwerf in Scharnebet, well des



del mit bem Amtifenskeit bei erfem 📚 ben unt moten aus eine Lentereinfernne formen besse and pirite 249 Siche. Et gest. I pie Bellenberf im Andried Chen, is iffered 300 Icht, einerant. Die beitte, Bemerflete, im Diedfpiel Cor motel trug 214 Rible. 19 ogt. Die ift aber vor eines Sabeen aufgehoben unt gebigenthalls ju ben Freften gu feblagen worben. Die riette war eine herrichaftliche Fi fderen, im Riedfriel Eden, en bet Derf. Bem Kilder auf Erbengins zu 20 Athir. eingegeben wer Ben. Mablen find 2 verbanden, eine in Scharnebel, Die andere, Die pene Mille. Diefe treife bie Rech, jene ein fleiner Bad. Die gewehnlichen Mabrumgearten der Amesunterthanen befteben im Acterben, in ber Biefe unde und in guhten. Die einheimifche Sienematt if. unbeträchtlich. Bobl aber fommen im Grabling miteler tige Bienenwärter ins Amt, befonbers ins Dorf Eden. me fie bis jum Bluben ber Saibe bleiben. Spuren von Inbuftrie finbet man gar nicht, auch werben weber La bad, noch Rice, noch Adrbefranter gezogen. Die gewöhn: lichen Etzeugniffe ber Erde in biefem Amt find: Rocten. Beigen, Buchweiten, Saber, Gerfte, Bohnen, Bicfen, etwas Rlachs und Sanf. Der Aderertrag ift im Sonzen mittelmäfilg, und bie Domanialauffunfte bes Amts fchabet man ohngefahr auf 11000 Athle. Monatiche Contris bution geben die Unterthanen 179 Athle. 21 Mgr. 3 12 De. Ishriich also 2155 Athlie. 4 Mar. 54 Pf. Zinsrocken 195 Malter 2 himten. Binshafer 16 Malter 5 himten. Bum Militär find auf das Amt verthellet 1327 Rationen får bie Cavallerie.



hierauf gebe ich gur Befdreibung ber mertwurdigften Derter biefes Amtes fort. Der vornehmfte unter biefen ift Scharnebet, ein fehr angenehmes Dorf, "3 Meilen von ganeburg entfernet, von 22 Reuerftellen. Wegen feit mer ungemein reigenden Lage wird es oft bas Baradies vom luneburgifchen Lande genannt. Befonders gerafret Die südliche Seite nach Luneburg hin eine fehr frohliche Musficht. Benn man baber tommt, fo ofnet fich amifchen Eiden und Buchen ein anmuthiges Thal, an beffen dufe ferstem Ende das Dorf halbverstedt hervorschimmert. Die hiefige Rirche ift vielleicht eine ber iconften Landfir, den, einfach und geschmachvoll eingerichtet. Im Dorf ift ein gutes Steinpflafter. Die Einwohner find gefellig. Bur Geichichte bes Umtes und Dorfes gehöret Rolgendes: "Dier mar in ditern Beiten ein Rlofter, gestiftet im Jahr 1243. von Otto puer, Bergogen ju Braunfchweig , Lunes burg und Luberus, Bifchof in Berben; und gwar vom - Ciftergienfer ; Dondborben. Anfangs ward es Steinbet genannt, hernach ber Jungfrau Maria gewibmet und ihr au Ehren Marienbet genannt. 3m Jahr 1252. ward bas Rlofter verbeffert, mit verfchiebenen Ginfunften, Behns ten, Salggefällen, Meyerhofen u. bgl. begabet, auch von einem tleinen Bach - Dieders. Bat - ber die Rlofters muble trieb, burch bas Rlofter lief und in ben fogenanne ten Ofterteich fallt, Scharnebet genannt. 3m Jahr 1452. mord in der hiefigen Rirche ein fürftliches Begrabnif auss gemauert, worin ber Leichnam ber Bergogin Magbalene Bu Braunfcweig : Luneburg bergefebet worden ift. Sabr 1928, ward biefes Riofter reformitet, dem Abt ein (Annal, 5r Jahrg. 40 Ot.) Baupte 81



hauptmann, Damens Dieterich von Elten ingeneben. welchem die Bebung und Berechnung ber Rloffereinfunfte aufgetragen ward. Im Jahr 1531..\*) hat fich ber Abe Seinrich Radbrowig bes Klofterlebens fremmillig beneben. feinen Stand verandert, und die Tochter eines gewiffen Berrmann Prallen in Luneburg geheyrathet, mober er gebartig mar, und wofelbft er bargetliche Dahrung miel. Ihm folgten bald die Conventualen des Rlofters, welche au Rirchen ; und Schulbienften , nach Daaggabe Bret Rahigkeiten befordert murben. Giner von ihmen, Johans nes Marquart ward ber erfte lutherische Prediger in Schar nebet, 28 Jahr lang. Rach Abgang des Abes bat men angefangen hier ein fürftliches Ochloß zu erbauen; welches Beinrich ber Jungere verheffert und mit Bebauten bat Hernach hat Heinrich probus diefes vermehren laffen. Ochloß feiner Gemahlin, einer gebornen fürflin von Sachfen, Engern und Befiphalen, Bergogin von Braunfdweig : Laneburg jum Leibgebinge vermachet \*\*), welche teine Roften gefparet, mabrent ihrer hiefigen Refidens die Gier

Din blesem Jahre ward das Kloster von Herzog Ernst bein Bekenner schularistert. Won dieser geistlichen Pralatur rührt es her, daß dieses Amt mit dem Alas ster St. Michaelis in Laneburg und dem Amt Lane alle Jahre auf Lncientag mit dem Baar: und Salfs meistern die Borbathe behandelt. S. Schaf's polit. Staat S. 11. Edit, von 1777.

<sup>\*\*)</sup> Jin Jahr 1569., als er feinen Sie in Danvens berg nahm. Er betam zwar durch brüderlichen Wers gleich bas Amt Scharnebet mit; gleichwohl gehörer es eigentlich zum Karstenthum Laneburg, nicht zur Grafichaft Dannenberg. Scharf a. a. O.



Bebaube ju erhalten und ju rerbeffern, wovon inebefont bere die Rirche nebft andern Gebauden zeugen.,, malige Schloß ift die jebige Bohnung des erften Beants ten, gang maffir und fiofterlich aufgeführet. Mei twue. dia ift der Beg von Scharnebet nach Echem. Dieser Ort hat barin etwas Eignes, baf nur ein Bugang zu bemfele ben immer offen ift; nemlich nach Morgen bin, welches ibn gewiffermaßen zur naturlichen Festung. macht; wer nicht & Stunden beftandig im tiefen Baffer fabren will, der muß eine Deile umfahren über bas lauenburgis fche Dorf Artlenburg. Der fürzete Beg über Scharnebet fann nur im trocenen Sommer, und feibft bann nur von benen, die bes Beges tundig find, befahren werben. liegen nemlich die mehreften Biefen zwischen Echem und Scharnebet, über welche tein Damm jum Rabren gezogen Much flieget hier Die Deet, über welche eine Brude mur Ruffadnaer traat. Der Bagen fahrt bestanbig im tiefen Graben zwifchen Biefen bin, fo, daß bas Baffer bie mehrefte Zeit einen Fuß, hoch im Wagen ftehet. berbar, eine Rahrt im tiefen Baffet, mo ju benden Geis ten Land ift. Allein, da ber Biefengrund moraftig und ungebahnt ift. fo murbe eine Landfahrt ohne einen tuchtie gen Damm noch weit gefährlicher fenn, als bie Rahtt im Baffer, wobey für Begtundige teine Gefahr ift ber Boden im Kahrwege bestehet aus festem Sand und. Steingrand. Aur Rrembe ift es frenlich fcpredend, wenn fie nicht feften bas Baffet übet bie Borbertaber binlaufen. und ben Auhrmann auf bem Pferde Inien feben; allein fo ift es von jeher gewelen aus teine Sofnung jur Abanderung, nach dem Brundfaß des Landmannes, "baß Reder seheu

frien weij, wie er berefrenne... mit baf man ei e heum Uten left, wed was befer gerechnt ift. achet fein Seerweg burch Chem, fe, buf alle unt ein Dorf ben einem Bege intereffet ift, welcher nach ben Cabelbaften Cabrpenfilte ju fichern ideinet. Des meent Lithfield im Amt ift Schettt, ein Dorf von 27 Fruerlich len, 14 Meilen von Lineburg und ! Deffe von Lanen burg entfernt, in einer frudtbeten Darfdgevend. nabeen fic bie Cinvohner mehr von Biebzuche als ven Ader, beffen fie um jur Rothburft baben, ob er gleich Beiben und alle vorzüglichere Korneten tiaget. Biebwelben und Biefen find hier ungemein ergiebig und Die Rithe geben fehr viele Mild; wedwegen die Ginmobner ben innebniger Martt wothentlich mit Butter verforgen; wohin im Durchschnitt febe Boche 300 Pfund debitiet merben. Dievon werben auch faft alle Abgaben, bie auf 576 Mihle, jahelich fleigen, befiritten. Dierbe merben nur jum Betrieb bes Laubhanshalts gezogen. Die Ganfer aucht ift bagegen nicht unbeträchtlich, und es werben 250 Gild Buchtganfe gehalten. \*) Den Behnten vom Rarn glehet ber herrschaftliche Pachter in Bullendorf. Bollemenge des Dorfes beträgt 350, weiches aber daber fómmt.

<sup>\*)</sup> Jebe Gans leget 10 bis 15 Eper. Rechnet man 9
bie gewiß ausgebrütet werden und 8, die etwachsen,
so werden jeden Herbst ohngesähr 2000 Stuck verr tauft im Mittelpreise zu 14 ggr., welche von Aust
täusern aus der Gamm ben Hamburg Heernenweise
weggetrieben werden. Febern und Spulen fallen
aussern noch, und die Gänse tosten den gangen
Sommer nichts.



tommt, daß im Dorfe eben fo viele Baublingsfamilien. als Bauerhofe find, die in ben Backhaufern mohnen; weil ? es fo leicht ift in Chem fich ju nahren; benn, wer eine Sub hat, ber tann davon mit grau und einigen Rindern Und an Belegenheit, Taglobn ju verbienen, fehlt es gar nicht; auch werden die Rinder folcher Leute in Dienft genommen, noch ehe fie confirmirt find. haben biefe Saglohner, nach altem Bertommen, frepe Rirdenftuble, frepe Begrabniffe und frepes Tobrengelaut, welches man nicht allenthalben finbet; welche Borguge benn viele Sauster nach Schem locken. Echem ift bie pornehmfte Bauerschaft im Uinte, welche fich von den abrigen Amtseingefeffenen burch Character, Sitten, Bei brauche, Lebensart und Sprache fo mertlich unterfcheibet. daß das Dorf bennabe einen eigenen Krenftaat bildet, bey welchem ein gewisser esprit de corps unvertennbar ift. Die Lage bes Orts ift bievon eine Saupturfach, benn, bie Echmer leben in ziemlicher Abgeschiedenheit von andern Dorfichaften und haben menig Bertehr felbft mit ben Umborfern, auffer, baf fie ibre Droducte jur Stadt liefern. Sonft heprathen fie gewöhnlich untereinander, geben mit fich felbft zu Rath in ihren Berfammlungen, und fcheinen ibre Rachbaren entbehren ju tonnen, weil fie Alles faft felbft befigen, wesmegen fie fich auch abstract die Ges meine nennen. Bleidwohl bleibt ein gewiffer Anftric der Abstammung, der in einer Achnlichteit mit bem lauenburger Landmann befteht; indem Echem im toten Sabrbundert jum Rueftenthum Lauenburg gehorte. Befchichte ift folgende: "Deinrich der Jungere, Bergog in Brounfoweig : Laneburg und feine Sattin Urfula, ger borne 313



bere herein um bieber um Bierr brache in & 1800, fine Beifang in Courant finn Ein benaumen form for fire lar, to drive like a fines but as Lagran in the Living Contains. Lichenseigent aus der Leigen feiner Frances des Sont Eden und ben Liebert Bulentine ern und eines Aluss Onien it Eben, nedel in beim en H had son den lauendurie des Andrivel Ordenses genera wer, en tie Pferre in Commerct geneunt werben. Sch abet ber Weg bajen fich mener tehr Cherte und ju gemein fen Beiten eans unbraufbar ift: fo meren bie Samer ger nbifiget, fich einen eignen Pretige ausgebeiten. milde ihnen benn auch gegeben marb." Uebrigent find ber Eile mer fehr orbentliche Bnibe; ohne Comeigeren, mafig und fleifigg bod etwas trag, weil fie immer ihre gemiffen Beichafte haben, enbith religibs, und bejonders genen in Abwartung bes außerlichen Gottesbienftes.

Hier noch Siniges von ihren Sitten, Gebranden und Meynungen. 1) Shwarz ift die geachteiste, ja für verheprathete Weiber und Alte die emige Modefarde. Im schwarzen Rock gehen die Mannsleute zur Ruche, und hochitens etlauben junge Leure sich ein blaues Kamisol. Barbinte Rieiber tragen nur Handwerkeleute unter ihnen. Brautleute werden in schwarz getrauet, und schwarz gekleis bet geht Alles zum Nachtmal. Auch erhält jede Bauerns tochter zur Aussteuer ein sogenanntes Schrenkield, welches in Kamisol und Rock von schwarzem Tuch bestehet und tvozu der Rock gellen halten muß, welche denn in vielen Balten versteckt werden. 2) Pandmussen sober Pandschuse



von Pelzwert gehoren jum Staat. Beiber und Dabichen tragen folche benm Abendmahlgeben, Sochzeiten u. bgl, ohne Rudficht auf Sommer und Binter. auch weiffe feidne Salstucher und filberne Rnopfe, boch mur von einzelnen. 3) Die Birthe tragen familic fcmarge leinene Rocke ober Rittel, die Anechte und Baus, linge weisse. 4) Panteffeln von Solz mit Oberleder mers ben burchgangig von bepben Gefchlechtern getragen. Tobat rauchen sogar bie Beiber; einige tauen bies Bes wachs felbft folafent. Mit langen Pfrifen wirb Stgat getrieben. 6) Sochzeiten werben 2 bis 3 Tage gegeben. Der Lag muß fich auf ben Sonntag beziehen, 3. B. Dons nerftag ober Rreptag; bamit bie jungen Chfeute feperlich am nachften Sonntage Rirchgang halten tonnen. Maggabe ber Bermandtschaften und der Bohlhabenheit wird bas gange ober hatbe Dorf, worunter ber Prediger ein willtommner Chrengaft ift, gebeten; auch Auswartige, wenn fie verwandt find. Die Ginlabung gefchieht burch einen fogenannten Roffenbitter, ber auf einem gepubten Pferde por die Stubenthar reitet und mit einem emigen Reim bie Lente bittet :

Am Tage ber Sochzeit und Shren bie Freude und Gafte ju mehren ic.

Ein Madchen, welches einheyrathet, darf in den ersten 4 Wochen nicht wieder in ihrer Eltern Haus kommen, nache her gehet der Mann mit. 7) Bier und Brantwein wird nicht häusig getrunken und Völleren ist hier unbekannt. Dagegen fängt der Kaffee an sich einzuschleichen. 8) Von Lotterlesucht weiß man noch nichts, sondern man hält sich an die gewöhnlichen Nahrungswege. 9) In Krankheiten

fucht man, wie gewöhnlich, Bufincht bem Quactfalbern : Empiritern . Coarfrictern und Biebargten. glaublich, wie die Leute bas Beld wegwerfen; ohn bebenten, daß biefe Apoftel bes Tobes ihnen weit hofer au fteben tommen, als ber orbentliche Arge. verfieben einmal volltommen die große Runft fich Buttonen ben bem Landmann ju erweifen, durch geheimnifiele Behandlung bes Rranten, burd Forfchen und Demen. burd Berinrechungen und burd große Bolfeberebiamfrit! Doch fangt man jest an, verftanbige Merate ju fragen. 10) Rommt bem Bleb eine Rrantheit an, und et if jum Unglud Jemand über bie Diele gegangen, fo warb bas Bieh verfeben, weil ber Denfch leege b. i. bofe In Daber muffen Raiber u. dgl. im nerder gen hatte "). genften Bintel bes Saufes verftedet werben. das Saus einer Lindbetterin gebet ohne Moth fein Rab: den, benn, mann jene Bufalle betame, fo mußte biefes Sould haben und fur eine hure gelten. 12) , Gevatters muffen gang gefunde Perfonen fenn. Es erbet fonft pad in ber achten Aber." Daber werben frankliche und ger brechliche Personen niemals zu biefem ehrenvollen Be Schäft, welchem fich teiner entziehen barf, eingelaben, fo febr fle es and munichen mogen. 13) Babrend bem Brodbacken mußt bu tein Deffer weben, fonft wird bas Brod schletfig (bicht und fcwer). Ganfe maffen in bem Augene

<sup>\*)</sup> Es scheinet dieser Aberglaube sen bem rohen Mess schen naturlich, benn schon Birgits Hirten hatten ihn: Nescio quis teneros oculus mihi fassinat agnos. Virg. Ecl. III. 103.



Augenblicke gefetet werden (jum Bruten), wann die Leute aus der Rirche tommen, dann fpringen die Ruchlein aus den Epern, so munter, wie die Leute aus der Kirche. — Wann der haushund die Brodkrumen auffucht, die aus dem Tischtuch fallen, so tann er nicht vergiftet werden.

Sie haben folgende Boltsfefte: Im Pfingftiage nach geendigtem amepten Gottesbienft wird ein Madchen ger schmudt wie eine Braut und unter biefem Damen im Rrang und mit voller Dufit jur Schente geführet. Wenn ein fremdes Mabden im Dorfe bienet, fo gebubret ibm In ber Schente wird getangt, und wenn diese Ebre. die Gefellschaft Abende mit dem Glodenschlag 6 Ubr fic trennet, fo muß die fogenannte Braut Semmel ausspens ben, welche bann in febr fleine Biffen gerfcnitten merben, bamit Jeber Etwas erhalte. Diefe Semmel giebt jedoch bie hausfrau her. Jeoan Minter fepern die Dorffnechte, welche, wie die Milchmadchen, ein eigenes Corps ausma, chen, ein fogenanntes Rebtbier. Das baufige Robr, wels des jum Qachbeden gebraucht wirb, fcneibet man bann auf dem Eije in den ftebenden biefigen Geen, wofür die Anechte ein Schod von biefem Robr erbalten. verlaufen fie gewöhnlich an einen Birth, ber beffen bedarf. für eine Conne Bier, melde in dem Saufe beffelben auch ausgetrunten wird. Man tangt ebenfalls und gechet einige Lage, wohn aus jedem Saufe Lebensmittel, Brod, Wurft u. bgl. ber Reihe nach geholt werben. Wer hier nicht feine mitte Sand ofnen wollte, ber murbe ben Saf bes achtbaren Gefindeforps auf fich laben.



Das lexte Amteborf nach ber lauenburgischen Grenz hin ift der Dachthof Bullendorf, welches nur 6 Kener ftellen hat, aber in hiftorifder Sinficht mertwarbig ift. Das Borwert liegt auf einer Salbinfel, welche ber bortige Gee bilbet, zwifchen Sandhigen, an welche jeboch for gleich die Darfc anftoffet. In altern Zeiten war biefelbf ein Monchettofter, welches, wie mehrmals gefcab, in Cammerguter verwandelt und facularificet morben ift. Die fes beweifen 1) die bestandige Sage ber Einwohner und Machbarn, bag unter andern die ehemaligen Rlofterflocken von Bullenborf nach hitbergen getommen fern , wo best halb ein icones Belaut ift. 2) Das vor obnaefibr bem bert Jahren abgebrochene maffive Gebaube, genannt bas 3) Eine Dachtwiese, bie Donderick Mondenhaus. aenannt. 4) Ausgemauerte unterirbifche Sange. 5) Bes fundene Alterthumer, j. B. Glafurpfeifen von unterebins licher Kleinheit, Schichten von Mauerfteinen, verbemm tes Strof in ber Erbe n. bal. Die übrigen Amesberfer find unbetrachtlich, ale: Rullforf, in der Daibe, uns meit Scharnebel, von II Reuerftellen. Det Acter if leicht und man pflüget baber, wie auch an bein lextern Orte, mit Ochsen, welches Safen genannt wird, wogn auch ein eignes Bertzeug, ber Saten gebrancht wirb. Endlich Munfelde, von 4 Feuerfiellen, weiche benbe Derter zu Scharnebet eingepfarret find.

Im Amte gilt bas herrschaftliche Meyerrecht; wor nach tein Sof vereinzelt werden barf und schlechte Wirthe abgemeyert werden tonnen. Der alteste Sohn ist Anerbe bes Hofes.



## V.

Von dem alten und neuen Steuerfuß in den Herzogthümern Bremen und Verden, insbesondere von der Contribution.

Entworfen von dem Amemann Scharf zu Ofterholz.

ach ber alten in Teutschland üblichen Lehnsverfaffung. waren ben Landesherren gewiffe Gifter ausgesehet, um von beren Auffunften ihren Sofftagt zu unterhalten. Daber folche Gater noch bis auf ben heutigen Tag, unter bem Mamen von Domainen befannt find. Entftant aber ein Rrieg, fo mußten die Lehnsvafallen von dem hoben und niedern Abel, durch Berbenschaffung der einem jeden obliegenden Mannicaft, bie Befchühung des Landes und ihres Rurften auf eigene Roften übernehmen. Diefe iebt Beschriebene Beschaffenheit gedurfte baher teiner öffentlichen Caffen, in welche die Unterthanen einen Bentrag gu leiften Ichuldig gewesen maren, und es wurde auf folche Beife au ben überfiaffigen Arbeiten gehöret haben, einen Daaße ftab ausfündig zu machen, nach welchem von dem ganzen Lande bie erforberliche Belber aufzubringen gewefen mdren. So waren bie Sitten unferer Borfahren, felbft noch gu ben Zeiten Bergog Beinrich bes Lowen, eines vormaligen Befibers der Graffchaft Stade, beschaffen, als die Gels tenbeit bes Beldes, einen in ber Kolge immermehr aus. gebreiteten Aufwand nicht erlaubte.



Amt Renhans 4100 Mthir. 46 fl. und Rirdipiel Ofen 980 Athir. 11 fl. ausgemachet.

Ich finde noch einer andern Art, unter der Su mennung von vier Thaler: Schat, erwehner, und das solde ber Gelegenheit der durch eine völlige Amnefile bengelegeten Sandel zwischen eben diesem Erzbischof Chisftoph, und benen von Pent aus Mecklendurg, als des ersteren Glaubigern, durch einen im Jahr 1549. m Donnerstag nach Pfingsten geschloffenen Reces, um den Branden, theils zu Bestreitung der Turkensteuer, zur Salbschied aber, die Schulden des Erzbischofs zu tilgen, beliebet sein. Weil aber der Pflugschat hieber zum Grunde geleget, daß von einem jeden Pfluge 4 Thale erleget werden sollen, so ist dadurch kein neuer Maafflet, sondern blos eine neue Bestennung eingeführer werden.

Auf biefe vorbeschriebene Arten ift ber Contribus 'tionsfuß gefolget, welcher noch beutiges Tages thich ift, und in bevben Bergogthumern einerler Berfeffige Das eigentliche Stahr, in welchem Die monatliche Contribution eingeführet, laffet fic zwar ans Danel ber Madrichten nicht beftimmen, mabricheinlich aber if beren Unfang in die Beiten bes gojabrigen Rrieges ju feben, inmagen man unter ber Regierung bes letten Erzbifchof Briedrich querft bemertet findet, bas side fic auf 6000 Rtbir. belaufen. Bevor wir aber bie. jegige Bewandnis naber auseinander fegen, muffen wi ben, amifchen ben Stanben und Marfdlanbern ber nabe ein ganges Jahrhundert burch gebauerten Rechts ftreit, in feinem Bufammenhange barlegen, weil an felbigem einige, in bem Contributionswesen noch iete facts



fortbaurenbe Berrichtungen, ihren Urfprung genommen baben. Soon aus bem grauen Alterthum ichreibet fich Die Regel ber : bag alles Land entweder fren ober ichags pflichtig fen; ober wie es gegenmartig beißet, alles Land entweder Contributions ; ober Rogbienfipflichtig. und eben bieraus fliefet naturlicher Beife bas Oprichs wort: ein freper Dann, ein freges Gut, nur bag fols ches bon ben frepen Stanben auf eine umgetehrte Art aur Anwendung gebracht, und von ihnen behauptet werben wollen, daß fie alles ichaspflichtige Land, burch . ein barüber erlangtes Eigenthum, fren machten. lange die Anlagen nichts Beständiges maren, mochte es von ben Schatpflichtigen vielleicht überfeben feyn, bag bie Stande viele Lanbereven bem Schape burd ber ren Untauf entrogen, und baburd bie Balt ber übrigen Pflichtigen ju beren offenbaren Schaben vergrößert Eine bem Rapfer Maximilian I. auf bent murbe. Reichstage ju Augspurg 1518. und beffen Dachfolger Carl V. auf bem Reichstage ju Murnberg 1522, von bem Reiche gegen bie Turfen bewilligte Bulfe von 20000 gu guß, und 4000 gu Pferde, gab eine natürliche Beranlaffung, die Pragravation jenes, von den frepen. Standen angenommenen Grundfages ju entbeden, weil Diefe bewilligte ansehnliche Buife, bis gu bem, amifchen bem Rapfer Rubolph II. und bem turtifchen Rapfer Achmet U. 1606. gefchloffenen zwanzigjahrigen Still fand, bennahe ununterbrochen fortgebauert hat. Die Gingefeffene bes alten Landes, Des Landes Rehbingen, des Amts Meuhaus, der Deflinger Marich, des Landes Burften, ber Ofter : Stader Marich, und bes Biehlans

bes maren biefenfet, weide baburd in Bewearn an fenet murben, weil fie bem Bebruck mo nicht allein, bod am meiften unterworfen waren. Denn als auf ben 1541 und 1544. gehaltenen Canbtagen, auf wei den Dero Beit bie Eingeseffene ber Darid burd iber Lanbesvollmachten anned reprofeutiret wurden, aufer einer abermaligen Tartenbalfe, nebft bem Dflugfdet. and ber Gedzehnpfenning : Ochat burch bie Debrick ber Stimmen, und gwar unter ber Bebingung ange nammen marb, bag bie, welche von Alters fren genes fen, auch von biefen Anlagen frev bleiben follten, unb biefem noch bingutam, bag viele fich bie abetiche Biebe anmaften, und fic abertriebene Rrenbeitebriefe son ben Eribifchofen ju verichaffen wuften; fo veraniefte biefes eine Beidwerbe von Seiten ber Darfoldnder, melder burch einen 1549. von ben Stanben erfahten Lanbesidius babin abbelfliche Daafe verfchaffet wert ben follte: bag wer vor s ober 6 3abren Stener geges ben, folde aud fortan zu erlegen iculbia. Affein bier fis Ausfunftsmittel tam nicht jur Ausführung, obe gleich burch einen Reichstagsfolug von 1542. allbereits feftgefebet mar, bag alle, fomobi Rrepe, ale Unfrepe au biefer Abgabe beptragen follten. Diefer, und bie auf ben 1557. 1559. 1565. 1566 und 1567. gehaltenen Reichstägen gefolgte abnliche Ochluffe, mußten mobi ju ber auf bem kandtage ju Bremerporbe 1576. genoms menen, gemeinschaftlichen Berabredung. Gelegenbeit gegeben haben, bag Frepe und Unfrepe ju ber Eurtem bulfe geben follten, welche Bereinbarung in bem folgens ben Jahre and von ben Rangeln offentlich betannt ger made

macht murbe. Das Domcapitel, als ber erfte Stanb,-Ließ fich biefe Anordnung gefallen, und es wurden bie nothigen Berhaltungen beemegen an bie Ginnehmer ausgefertiget, allein fie blieben unbefolget, weil bie Cierifen und Ritterichaft fic nicht bequemen wollten. 216 Ergbifchof Beinrich IIL megen gweener, annoch ruditandigen Termine, von ber 1576. bewilligten Tars tenfteuer im Jahre 1580, einen Landtag hielt; fo außers ten die Stande, bag der Dflugichas biegu nicht hinrels dend, ber Cedzehnpfenning Odas aber vielen Unbes quemlichkeiten unterworfen fey. Sie fchlugen baber tine neue Quote vor, bag auf ber Beeft ber Biehichat eins geführet, in der Marich aber, außer dem Biebichabe, auch von bem Lande nach Judahl bevgetragen werben Allein biefer Borfchlag murbe verworfen, unb folle. ber mehrefie Theil ber Stanbe mar ber Dennung, baß es ben bem Gedzehnpfenning Schat verbleiben, jeboch eine neue Gintheilung gemacht werben muffe. neue Befdreibung tam auch auf bem, im folgenben Jahre gehaltenen ganbtage jum Borfdein, nach mel der ber Beptrag von ben Fregen gooo Rthir. mithin I fur bie Clerifen, & fur ble Ritterschaft, I fur bie Stabte, und von ben Schafpflichtigen 52000 Rible. Allein biefe Befdreibung murbe ausmachen follte. ebenfalls verworfen, bagegen ber vorhin genommene Landragefchluß wiederholet, bag bie Ginfammler ber Stener Die Bergeichniffe von benjenigen einliefern folls ten, welche abelichen Standes ju fenn behaupteten. Ben biefen Umftanben versammlete ber Erzbifchof die Stanbe 1594. und ermahnte felbige zwar, ben vorbin erganges (Unnai. st Jahrg. 48 St.) Xaa

per Zadefdill fer finde ju befter, alleier al erricht ber bie In sei Bale bei Bar mei ent reme Enri, pelon ter British ter State & emme bie Chefant bebete, baf et in bin biebeiten Sind gene ge bien, per aber taf tie auf tem Cant erremmene Gitte, melde eich bis auf ben bereiten Ent meine bem Ramen ber Euchten belagt fich, nichtern beiberenten ber ben fellen. Co feifem tiefe Bedist auch wer, fo blieb er bod auf ber, in eben biefen Jahre um Bathabl aetaltenen Berfammlung, obne alle Satter. Bib rend biefer Duthelligfeiten haben bie Ergbadie ihr Disfallen aber die Ermiebang ber fchete-E-deisen Gis ter verfdiebentlich zu erfennen gezehen, bemachent aber ift bie Sache ohne Abbelf bis 1997. aebijeben, in welchem Jahre, obgleich mit Biberfpruch ber Mitten idaft beidloffen warb, baf alle feit 1554. dem Edas entjogene Guter wiederum berben gezogen merben felle ten. Die hieraber ungufriedene Ritterfdaft machte fic bie Abmelenheit bes Ergbifchofe Johann Friebrich, wels der in Empfahung ber weltlichen Lehne nach Bien vert reifet mar, su Dube, und machte auf ber Berfamme lung ju Basbahl im Jahr 1598. ben befannten Colnft. vermöge beffen ble Marichlander von ihrem bisberigen Stimmrecht ausgeschloffen murben, woburch bas unter ber Afche bieber geglommene Reuer vollig ausbrad. Die Altenlander, Rebbinger, Meuhaufer, Deftinger, Burfter, Ofterftaber und Bieblanber, welche legrere nadmalen wiederum abgetreten, mandten fich mit ihrer Beichwerde über bie gefchehene Zusichliefung ihres Seimmenrechte 1592. an ben Rayfer, und martten

ein mandatum cum clausula an bas bremifche Dome Capitel aus, vermoge beffen fie Haglos geftellet merben follten; welchem ein anderweites mandatum 1601. fole gere, nachdem bie Stanbe fich auf bas erftere nicht ein; laffen wollen. Es murde bie Gebult bes Lefers ermus ben, alle die Wendungen in dronologischer Ordnung au ergablen, welche diefe Sache in ber goige genoms men, ba balb von Den Ergbifchofen die Bate versuchet, bald die Bermittelung bes nieberfachfichen Rreisobriften; Bergogs Chriftian ju Laneburg nachgefucht, hiernachft in einem Beitraum von 5 Sahren barüber geftritten worden, ob die Sache vor ben tauferlichen Reichshofe rath ober bas Reiches Cammers Gericht gu Opener ges bore? Ale endlich in ber Kolge ber banifche Pring Fries brich gur ergbischöflichen Barbe erhoben murbe, fo marb auf einer, von beffen Berren Bater Ronig Christian IV. angeordneten Commiffion die Gute, obwohl vergeblich versuchet, vielmehr fprachen bie Stanbe benen Dariche landern ihr Stimmrecht im Jahr 1637. von neuem ab. Unter biefen Sandlungen fingen die Marfchlander an. auffer bem ihnen abgefprochenen Ditftanberechte, fic auch über ben Abel wegen ber ichappflichtigen Guter und gander gu beichmeren und ju verlangen, bag bers felbe von folden an fich gebrachten Gutern, gleich ben übrigen Schatpflichtigen, beptragen folle. Dies verans lafte bent Abel, fich mit feinen Mevern von dem übris gen Rorper ber Schappflichtigen in ben Darichlandern ju trennen, und 1645. für ihre Meyer und Rother bes fondere Rollen zu errichten, unter bem Bormanbe, baß eben biefe ibre Deper und Rother gu ben Drocegtoften nict Xaa 2

nicht bentragen sollten, weiche von bem Marichilandern gegen die Stande verwandt würden. Dies ift der Unifprung der noch bis jeho bevbehaltenen 3 adelichen Rollen, wovon die eine über das Land Lebbungen buhflichischen, die andere über eben das Land Lebbungen gen freydurgischen Theils gehet, die dritte muter dem Ramen der von Katte und Gremerschen Rolle in dem Amte Neuhaus vorhanden ist, und deren zede einen besondern Einnehmer hat.

Nach biefer geschehenen Trennung backen bie Marschländer mit Ernst auf eine gleiche Sineheilung, und es kam in den Jahren 164%. 1647. und 1542. in ben klagenden Districten eine General's Reduction zu Stande. Es wurden nemlich sämtliche Länderepen nach Morgen zu 120 Ruthen lang, 4 Anthen breit, jede Authe zu 16 Auß alte Gremer Maaße vermessen. Daben wurde ein Morgen zu Beitenland zum Maaßistabe genommen, und der Berth der übrigen Länder repen darnach deschähet, so daß zum Bersvielel zo Morgen gen geringes Mohrsand, auf einen Morgen gutes Weitenland in dem Amte Neuhaus gerechnet wurden; da denn jene to Morgen die Benennung eines reduzischten Morgen erhalten, und sämtliche Anlagen nach solchen reducirten Morgen geschehen.

Unter biefen Umftanben trat ber meltphalische Kriebe ein, burch welchen bie bepben Stifter Bremen und Berben ber Krone Schweben als weltliche herzogthis mer eingeraumet wurden, und ber bisher obgewaltete Rechtestreit, eine veranderte Gestalt erhielt. Denn der Konig Carl X. lies die Stande 1663. nach Stockfolm berw



berufen, um ihre Beidwerben au boren, unter benen auch biefe Angelegenheit einen Sauptgegenftand aus Die bierüber ertheilte tonial. Resolution lief. barauf binaus, bag bie Sache ben bem neu errichteten Oberappellationsgerichte ju Bismar anbangia gemacht, und obne Beitlauftlateit entschieden werben; bie Rite terfcaft aber wegen ber ganderenen, die fie mittiermeile an fic bringen murbe, fich teiner Rrepheit anmagen follte. Die Regierung ju Stade erhielt ju bem Ende Bifehl, fic mit ber Ritterichaft barüber zu vereinbaren, bag biefe von ben, in ben nachften Jahren ausgezogenen pflichtigen gans beregen, Die Contribution entrichten moge. In Gefolg Diefes Befehls fette Die Regierung 1666, bas Jahr 1614. als einen annum normalem fest, nach welchem alles Land, welches feit diefem Jahre ertauft, juridiges geben, und ber orbinairen fo mobl, als ertraorbinairen Contribution unterworfen fenn folle. Die Ritterschaft war über diefe Berfugung ungufrieden, und die Sache wurde hierauf in bem folgenden 1667. Jahre ben bem Tribunal ju Bismar ordentlich eingeführet, woher ends lich unterm abften October 1672, ein Urtheil bes Ins halts erfolgte, woburch bie Ritterfchaft von den Lands fleuren, foviel ihre Lehn : und altvåterliche Stammgas ter, wovon biefelben ben Rogbienft leiften, betraf, abs folviret, bingegen von ben ichagpflichtigen Gutern, fo fle erhandelt, oder fonft aus ben Rollen gezogen, bie Contribution, wie fie porbin angeschlagen gewejen, gu erlegen ichuldig vertheilet warb. Diefem Urtheile folgte ben 25ften October 1673. ein anbermeiter Befcheib, wos burch bas, von toniglicher Regierung vorbin angenome Xaa z mene



mene Jahr 1614, als ein annus normalis feffeeietet Die Mariciander bemaberen fic gwar, bie Stande and ju ben ertraerbingiren Lambesfieuren berben ju gleben, und ermartten and von bem Conie Rati XII. ben 21ften April 1701, eine für fie gur fige Refolution, allein bas Tribunal ju Bismar befidnigte am 4ten Julius 1701. fein voriges Urtheil, pur mit bem ben Darfdiandern vorbehaltenen Beweife, bas bie Stande, ber ergangenen Ertenntniffe ohngeachtet, ju ben aufferorbentlichen Steuren bengatragen fonibig. Dees haben die Maricianber nach ber eingetretenen veranberten Regierung, ben bem Oberappellationiges richte ju Belle, in weitlauftigen Caben ju erweifen an fud et, allein bie Stanbe find burd ein, am rgien Daig 1741, vor biefem bochfen Gerichte aberbroche nee Urtheil, von biefer Korberung fren ertlarer; und fos thanes Urtheil in ber bamider ergeiffenen Reftitutons. Inftang befidtiget, woburd biefe über 150 Sabre in Streit gejogene grage abgethan und in Richtigfeit ger febet morben \*).

Die Kolgen biefer Enburtheile waren, bas unm mehre alles Land, welches durch den Ankauf der Stände feit dem Jahre 1614. frey gemacht war, unter die Cons tribution gezogen werden mußte. Weil aber die Ses neralreduction in den Marschländern schon 1646. anges fans

\*) Eine umftantliche Geichichtebeichreibung von dies fem Doceffe hat ein vormaliger Confulent der Marich, ander Dr. Johann Neumann im Manus feript hinterloffen, moven ein Ausgua getiefert wird in ben Herz, Bremen u. Berben IV. Samml. O. 48.



fangen, und bie barauf fich grunbende Rollen 1648. gu Stande getommen waren; fo hatte eine anbermeite Umidreibung vorgenommen werden muffen, wenn bie Congribution von biefer bishes eremt gemefenen ganbes ren mit ber bieberigen jugleich erhoben, und berechnet merben follen. Dies war ohne viele Beitlauftigfeit und große Roften nicht zu bemurten. Man ließ also die Barglich nach ber General Reduction verfertigte Rollen ungeaubert, und berechnete bie Contribution von ber hingugetommenen ganberen befonbers, foldergeftalt, baf lettere aus allen Marichbiftriften an ben zeitigen Obers einnehmer jum Jort eingefandt werden muß. befoldet guforderft von ben eintommenden Gelbern den Confulenten ber Marschlander, wie auch die in jedem Diffrift angefeste CanbeerBollmachten, ober Deputirten, vergutet bie von Letteren etwa ju verwenden nothig ges mefene Reifetoften, und fattet von bem bleibenben Ues berfcuß ber Ronigl, Regierung feinen Bericht ab.

If der Ueberschuß solchergestalt angewachsen, daß es die Mahe belohnet, eine Bertheilung vorzuneh um, als wozu gewöhnlich zwey Jahre erforderlich, so geschies bet solches von der Regierung, und zwar nach dem Fuß, wie die Marschländer zu dem geführten Prozes berges tragen haben. Wenn aber zu diesem Behuef 100 Athle. aufgebracht werden mussen, ist eines jeden Antheil ges wesen:

von dem alten Lande s s 32 Rthkr. 40 fl.
von dem Lande Wurften 's 20 — — —
von dem Lande Kehdingen Buts
flethischen Theils • s 7 — 16 —

Kaa4 Freys



| Freyburgifden Theils     |       | 5  | _ | 16 — |
|--------------------------|-------|----|---|------|
| von bem Amte Menhans     | •     | 17 | _ | 24 - |
| von dem Rirdfpiel Often  | 5     | •  |   | 24 — |
| aus der Ofterfaber Darid | \$ \$ |    | _ |      |
| von dem Biehlande        | 8     | 4  | _ | 24 — |
|                          | _     |    |   |      |

machen obige 100 Athle.

Jebod wird bermaflen bie Gintheilung nur auf os Rebi. 24 fil. gemachet, weil, wie icon oben erwebnet. bas Biebland vor geraumen Jahren aus bem Projes getter ten ift, mithin an den erftrittehen Bortheilen teinen Im Aus gleicher Urfache find auch bie 3 abelide theil bat. Rollen in dem Lande Rebbingen, und Amte Renhans ausgeschloffen, well beren Intereffenten bie Roften bes Progeffes eben wenig, fo wie auch bie Contributiones Pflichtige auf ber Geeft nicht getragen haben, unb es tomme der Antheil an biefen eremten Gelbern unt ben nahmhaft gemachten Marichlanbern in fo fern ju Ctats tra, bag ihnen bie Belber zwar nicht baar ausgezahlet. bagegen aber an ihrer ju entrichtenden Contributions: Summe ben ber Caffe abgefdrieben werben. ben Stabten Stade, Burtehube, und Berben, welche . als Mitftanbe, nach ben ergangenen Eribunals : Urtheis len, Contributionofrey find, genieffet and Die Infel Rrautfand ebenfalls einer Contributionsfrenbeit. . welche lettere aus ber Urface nicht plagnehmig fenn murbe, ba bie Infel mit feinen Deichen eingefaßt, fom bern ben einer jeden hoben Rluth der Ueberfchmemmung ausgeschet ift, baber beren Bewohner ibre Saufer auf boben Burthen, ober Erbhugein errichtet haben.



Während der Regierung des letten Erzbischofs Friederich har die Contribution in 6000 Athle. bestans den, woben es auch nach der Königlichen Schwedis schen Instruction vom 20sten Julius 1652. Dis auf eine geringe Vermehrung von 660 Athle. geblieben ist.

Dachbem fich aber bie Beitlaufte in ben Sahren 1657, 1658, 1659 und 1660, in bem teutschen Reiche Aberhaupt, und mit den benachbarten Rurften inebefons bere verschiedentlich verandert, und bald eine Bermehrs bald aber eine Berminberung ber Rriegesvoller verans laffet; fo ift die Bestimmung ber monathlichen Contris Bution in diefem Zeitraum ebenfalls veranderlich gemes fen, bis folde burd eine Ronigliche Refolution bom 20sten May 1663, monathlich auf 12000 Rthir, festges fetet, jedoch baben verfprochen worden, baf bie befon, bers collettirte Zemter Bilbeshaufen, Bedertefa, Blus menthal, Die Gerichte Menenfirchen und Lebe, ben 4 Gowen in Butunft barunter begriffen fenn follten. Dach biefer Resolution hatten zwar bie, burch ben Cellis eichen Frieden 1679. abgegangene Memter, Thebinghaufen, Bilbeehaufen, bie Bogten Dorverben, und Die ju bem Gom: Gericht Achim gehörig gemefene Dorffchaft Berber, an fothaner Summe abgefeget werden muffen; es ift auch durch eine Resolution vom 20ften Day 1680. Bofnung gemacht, daß auf folden Abgang Rudficht ges nommen werden folle; aftein es ift bem gangen Lande burd eine anderweite Resolution vom gten Julius 1683. angemuthet, . biefen Abgang, mit Buthun ber Regierung, unter bas übrige Land ju vertheilen, wogegen Ronig Carl XI. ertiaret, fich ben bem bamablig Surftlichen Ada s Daufe.



Andre Verbert wire a serment. An adopte all formation are investigated by the series are investigated after the angular series. See the see these diverties are trained after the see that diverties are annually as Contributed services are annually as Contributed services are annually as the series and annually as the series are annually as the series are annually as the series are as the series are annually as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series are as the series ar

the during the factories and the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Com

pug ter tærins erliginden

alls mins Sich ibefannt jest Miren zu fl. melde von ben bezoin Harpogriffman übennigen neu ben missen.

Med ehe bie'e Uttertingung verlanger wurde, lane man ichen 1657, eine Commifien vickerwicker, welde, nahiem fie burch die danisch Industrum veredienen. A. 2662, reaffanter, gleichwie in den Maricklindern icon vorbin geschen, auch auf der Geeft eine General-Rectif steation zu Stande bringen sollte, welches Geschäfter aber 1692, noch nicht beendiget gewesen, wie der in diesem Jahre abgesasset Commissions Reces bezenget. Allein selbst jene Gestimmung der monactichen 12000 Albirwar von keiner langen Daner, sondern es wurde, als mit dem Ansang bieses Jahrhunderes durch den bekannten Schanzenbau die danisch holsteinischen Unruhen ihren



Anfang nahmen, und die Kriege mit Aufland, Pohlen, und Sachien zur unmittelbaren Folge hatten, diese Summe bis auf 15000 Rible. erhöhet. Die Zeit des Sanischen Besitstandes, welche taum 3 Jahr gedauert, ist zu turz gewesen, als daß in Absicht der Contribution eine veräuderte Einrichtung getrossen werden tonnen; der in solcher Zeit zortgedauerte Krieg, hat es begreistich gemacht, daß bey Bestimmung der Contribution nicht allemahl mit einer, für den Wohlstand der Unterthatnen erforderlichen Ordnung, versahren worden, vielmehr ist in diesem Zeitraum diese Summe monatlich bis auf 24000 Ribler, gestiegen.

Als aber die Bergogthamer im Jahre 1715. ein Gis genthum bes Churhaufes Braunfdmeig: Luneburg ges worden, murbe die monatlide Contilbution, nach einer Berordnung vom 20sten Det. 1716, auf 15000 Mihlr. gefeget, woben es auch bis 1722. fein Bewenden behals ten, in welchem Jahre beliebet, eine landschaftliche Caffe vorzurichten, und berfelben die Ginnahme von Der Accifet Impoft, Bieb : Schat und Stempelpapier, gum Sauptbeffande anzuweisen #). Beil aber biefe Summe au Bestreitung ber nothigen Landesausgaben nicht einmal hingereichet, geschweige gu ben, burch Uns fegung mehrerer Bedienten, fich gehauften Bedurfniffen ; fo wurde awar feftgefeget, bag bie Contribution auf 18000 Ribir. erhöhet werben folle, allein man fand balb bağ bie Laft bem Lande ju fcmer fallen murbe, weshalb bies

<sup>\*)</sup> Polizepordnung. S. 1205. 1243.

diefes Berhaben and 1726. wiederum anlängeben 3, mb die Contribution noch einer anderweinen Wernerbung bem 21 fen December 1725. von Remiade x-26. an wie berum auf 15000 Athle. gesehrt, und Morchampe die Suche and wegen der sogenannten 6 Species, x) die 50 beppette Uccife von anständischem Gentänke. 2. Sintim dischem Bier. 3) Auf den Kornbrandterweim. 4. Bin Weihen zum Gaden, oder sonstigen Nahrung. 5) Impost auf Galg, Effic und Tedal. 6) das gestrmpette Papter auf den dabevorigen Fahrung werdericht worden, wobey es seit solcher Zeit, auch deständig gublieben.

Bu bem eben gebachten Belauf traget bat Bergen thum Bremen 13776 Stible. 13 ft 3 Ff und bas Bergogthum Berben 1223 1 5 34 1 9 1 monatlich ben, nur ift icon von tonial. fcwebrider Regierung angeordnet worben, daß batjenige, mas monats lich über bie Summe von 12000 Rebir. aufzubringen. per modum extraordinarium geschehen, und ber Reicht und Rreiffuß baben jum Grunde geleget merben folle. Diefer Rug ift fur Bremen 688 Rt. und fur Berben 120 Al., mithin fur letteres Bergogihum 614 ober bennabe 3 bes Bangen. Beil aber burch ben 1679. erfolgten Fries ben ju Mimmegen, ober Belle, Die Bogten Dorverben, nebft bem Amte Beften, und einem Theile ber Capiteles Guter banon getrennet, fo ift diefer Bentrag gn bem Ueberichus über bie 12000 Rthlr. querft auf &, bienachft aber gar bis ju & herunter gefetet. Die Bremifchen **Stånde** 

<sup>- \*)</sup> Polizeporduung S. 1277.



Stanbe find bagegen amar eingefommen, und haben eine barunter vormaliende Erichwerung behaupten mol-Ien, allein es ift ben bem letteren Antheil bisher, vere muthlich um besmillen geblieben, weil icon ben bem, in atteren Beiren üblich gewesenen Pflugschate beren 36000 auf bevbe Bergegthumer , und 4000 Pflige, als ber neunte Theil des Gangen, auf bas bergogthum Berben gerechnet worben. Die vorbin erwehnte Aufher bung bes lanbichages hat unter andern auch Die Rolge gehabt, bag bie, monatlich auf 15000 Rthir. feftgefette Contribution, burd die etwanige Anlegung mehrerer cons tribuablen Unterthanen, feine Beranderung leidet, ober ber Lanbichaft eine vermehrte Ginnahme baber jumachs Denn, wenn gleich nach bem icon oben angeführe ten Grundfage, alles Land entweder Refidienfts ober contributionspflichtig ift, mithin jene Unbauer nach abe gelaufenen Rrepjahren zu ber Contribution gezogen mers ben; fo tommt bennoch biefer Zuwachs in bepben Ber gogthumern derjenigen Borde, ober Bauerichaft al. lein zu Gute, in welcher der Meubauer fich anfeffig gemachet; immaßen burch eine vermehrte Ins gabt ber Contribuenten bas Contributionequantum nicht vergrößert, mohl aber eines jeden bieberiger Untheil vers minbert mirb.

Die Art und Weife, wie die Contribution aufges bracht wird, ift in benden Berzogthumern einerlen, daß nemiich die Repartition auf der Geeft nach Dach, Rach und Bieb; in der Marich aber, nach Land und Sand geschieher. Nach diesem angegebenen Grundsate follta also die monathliche Contribution den Maßtab abgeben, auch



nach welchem allt übrige ftanbige Carbesabgaben aufm bringen. Dies ift jedoch nicht ber Frit, iondern es mm ben ben Anfbringung blefer extraordina inrum bie in in wem jeden Diftrifte hergebrachte Simpla zum Grunde geleget.

Ueber ben Urfprung biefer Simplorum Mit fic mar nichts mit Buverlaffigleit bestemmen, bleft mabrideinlich aber ift es, bag bie unter Ergbifchof frim berich jum erftenmale, ausgeschriebene Cerg ibneien von 6000 Reble., Die Beranlassung bazu gegeben, pachem folde in bem Anfange ber ichmebifden Regierung mit 666 Rebir. erbobet, und bie Summe von 6666 Ribir. in ber tonigl. Inftruction vom 20ften Infins 1652. \*) jum monatlichen Subfidio feftgefetet merben. bas Simplum von allen befondern Deftricten befannt. fo tonnte biefe Bermuthung ju einer mehreren Gewis beit gebracht merben. inzwischen murbe foldes bod teis nen erheblichen Mugen verschaffen, nachbem ber babe porige Unterfchied, bie Belder nach bem Auf ber monats lichen Contribution und nach eines jeden Diftrices Stims plo aufzubringen, vollig aufgehoben morben. Diefes Simplum ift beutiges Tages auf Land. Sand. Dad, Rad und Bieh genau repartiret, und nachbem bie in einem Monate vorfallende ftanbice Lanbesabgas ben ju ber orbentlichen Contribution bingugefchlagen worben; fo merden in jedem Monathe fo viele Gempia angeleget, als erforderlich find, diefe Summe berbengus icaffen. Das Gimplum eines Diftricts machet 1. 3.

<sup>\*)</sup> Altes und Neues aus ben herzogthamern Bres men und Berden, IV. Band. S. 25.



60 Rible. ans, er foll aber an Contribution, und sonstit gen Landesabgaben in einem Monath 180 Rible. bezahlen; so werden bazu 3 Simpla angeleget, welche diese lettere Summe ausmachen.

Nach bem, was oben angeführet, haben bie gesammte Marichlander zwar nach 1648. ben Zuß ber reducirten Morgen angenommen, allein nur blos das Land Reh; dingen hat biesen Fuß beybehalten, und in bessen Ges masheit werden, besage eines unterm 10ten Februar 1671. errichteten Bergleichs, an reducirten Morgen auf den Kreyburgischen Theil — 1945 Worgen und auf den Bubstebischen Theil — 2280 ——

aberhaupt alfo reducirte Morgen 4225 Morgen gerechnet. In ber Bugflethifden ganbmaße bat ingwis fchen, bie am 25ften December 1717, eingetretene Bafe ferfluth, eine bemertliche Beranberung veranlaffet, benn als burch felbige ju Bifchhafen, Rirchfpiels Samelmars ben, 103 Morgen, 104 Quabr. Ruthen 6 Quabr. Auf. vollig überfcwemmet murben, fo hat bas Land große Roften ju beren Ginteichung, jeboch ohne feinen 3med ju erteichen, angewandt. Dachbem mabrend biefer mies beihohlt gemachten vergeblichen Berfuche, bie auf bem überichmemmten Lande haftende Contribution fich immer angebaufet, und bas Land Die fich vermehrten Ginteis dungstoften nicht langer ertragen tonnen, bat baffelbe Diefes Bifchafener Land bem Landesherrn abgetreten, welcher baaegen bem Linde Rebbingen bie große Deichs fonlb. fammt ber racfftanbigen Contribution von 47,914 Dithir. erlaffen, bie Einteidung auf feine Roften übers



nommen, und solche 1742. völlig zu Stande gebrecht bat. Durch diese geschehene Einteichung find nun zwar 26 Morgen 105 Quadr. Authen 6½ Quadr. Fuß dem Wasser wiederum entrissen, und zu tragbarem Cande gu machet, wovon der Landesherr nach einerit, von tiniel. Cammer getroffenem Vergleich von Neujahr 1747. an, die Contribution entrichten lässet, die übrigen 16 Pers gen 119 Quadr. Authen sind dagegen gänzlich verlohren gegangen, und mussen in Absicht der Contribution von bepden Theilen des Landes Rehdingen übertragen wert den.

Bon biefen bepben Theilen if ber Busfferbifde. welcher die mehrefte Morgen : Babl verfteuren muß, feit langen Jahren, und fo weit bie alteften Dadrichten rei den, bem Abbruch ausgesetet gewesen, mogegen ber Rrepburgifde Theil merflichen Anwachs gehabt. bat bep ber ftarten auf 1823 Rible. 45 Bl. 2 pf. far bas gange Land monatlich fic befaufenben Contribution, eie nen icon 1647. zwifden bepben Theilen commifforjatifc geworbenen Zwiff veranlaffet, ber julest an bas Eribm nal ju Biemar gebieben, und 1671. burd ben chen ans gezogenen Vergleich babin bepgeleget ift : Daß ber 26: bruch und Anwachs in bepben Theilen bes Landes Reh: bingen mit einander verglichen, und erfterer, nach Ber: balenif ber fur jeben feftgefetten Morgen, bon bem am fammten Lande übertragen werben, fo wie letterer bem felben ohne Untericheid ju gute tommen folle, er mage Ad im Rrenburgifden ober Bugflethifden Theile berpart geben; woben au gleicher Beit feftgefetet; bag biefe Ber gleichung bes Abbruchs und Anmachfes nur aue 10 Jahre BOTS

vorgenommen, und in biefem Zeitlauf,! bie vorfin auss fündig gemachte Contribution, ohne alle Gincebe ents richtet werben folle.

Auffer Diefen reducirten Morgen muffen and bie Rother nad ihrem Bermogen, Gewerbe, ober Berbienft. an ber Contribution beptragen, weiches bie Bother Sabfeligfeit genannt, und von ben Intereffenten ber Contributionerolle jabrlich, nad ber Billigfeit, burd Die Sauntleute bes Diftrifts, gefatet ober gefcatet wird, auch wenn erhebliche Umftanbe vorfommen, von bor Lanbesverfamminna geschiebet. In bem Bunfletbis fcon Theile ift ber Befit von brev reducirten Morgen zum Dafftabe angenommen, foldergeftalt, baf alle bie, welche folde und bartiber befiben, ju der Claffe ber Dausleute: biejenigen aber, fo barunter baben, unter . Die Sabfeligfeite: Contribution gehoren; Diefe betraget Em Sabre gewöhnlich 16, 57 bis 12 Simpla ; ein jebes Simplum aber nad Befdaffenheit ber Rabeung & fl. I fl auch mobl 2 fl., welcher Ertrag eirem feben Rirche fpiel befonders ju Bulfe tommt. In bem greyburgis fchen Theile bagegen, ift bas Simplum ber gesammten Rother Babieligfeit auf 7 Rible, ein vor allemal festaes feget. Sothaner Simplorum werben 5 in jebem Des wath angeleget, welches für einen einzelnen Rother jes besmal i fl. betraget, und diefe Austunft tommt nicht einem feben Rirdiviele ju Gute, fonbern wirb auf fammtliche 1944. reducitte Morgen vertheilet, baber bie in biefem Diftricte vorhandene 3 Recepturen fic berede nen, und einander bas ju viel Erhobene berausgeben, ober ju wenig Erhaltene verguten muffen.

Rad ber Berfeffeng bei Miten Lambes afe, fo unter 4 Mergen Canb haben, ju ben lambbe terten Rothern gerechnet, und maffen nach Berbatenif ber Morgenjahl ju ber Contribution bevormern. Die Gigene und Saner : Rother aber, Die beime Banburgen. fonbern une entweber eigene, ober gehamerse Lathen und Roblhofe bewohnen, find der Rither : Aniene unter worfen, fo bas erftere wegen ber Lethen und Refenate werbe etwa 3 fl., Die SaneriRicher aber obmacfelie 2 fl. jum Gimple entrichten , mit ber Bemerfung : baf menn son letteren 2 in einem Sanfe mobnen, ein jeber z & jum Simple erleget. Die Saudlente haben gmar foon an fchmebifden, und noch ben ben jehigen Beiten auf die Meinern lanbbeafterten Rother eine mehrere Laft beine aen wollen, allein biefe find, burd ergangene Urtheilse fprache, bey ber bieberigen Art bes Beptrages fo lence geichtiget, bis barunter von der Canbesberricaft eine alle gemeine Menberung getroffen wirb.

In dem Bugstethischen Theile, hat ein jedes Kitchspiel, deren 4 find, seine Contributionerolle und Receptur vor sich, die adelicke Rolle aber gehet durch alle 4 Kitchspiele. In dem Sveydurgischen Theile sind zwo Erberen und KirchenmeneroRollen, von demen die eine, die Kirchspiele Freydurg, Crummenteich, und Deberquart, und die zwote, das Kirchspiel Balje allein in sich begreifet; die separirte adsliche Rolle gehet eben falls durch den ganzen Theil. In dem Alten Lande, dessen Antheil von 2408 Athlic. 2 fl. 3 pf. den sechsten Theil der gesammten monatlichen Contribution ausmas chet, wird solche von den Vorstehern der darin vorhanden



men 12 haupsmannschaften, und 6 Bogteyen erhoben, welche solche an ben, von tonigl. Regierung zu Stade bes Bellet werdenden, Obereinnehmer zu Port abliefern, der aufferdem die vorbin beschriebene Exemten. Casse zu be sorgen hat. In dem Amte Rothenburg haben die Amesvögte, ein jeder in seinem Districte, eben diese Constribution zu erheben, um solche dem zu Rothenburg ans gesehten Obereinnehmer einzuhandigen, welcher letteter sich solcherwegen mit der Casse überhaupt berechnet.

Auffer diefen bemertten Contributionehebungen, find in bepben Berzogthumern noch 44 Recepturen vors handen, von welchen aber nichts besonderes anzufahr ren ift.

In ben, bas Gebieth ber Reichsflabt Bremen auss machenden 4 Gowen, und bem Gericht Borgfeld, hat serbin die Contribution monatlich 288 Rthir. und alfo vom gangen Jahre überhaupt 3456 Rthir. betragen, wovon nach bem 10 Artifel bes Stabifden Receffes vom 28sten November 1654, bie Balbicheib mit 1728 Rible. ber tonigl. fdwedifden Cammer gu Stade eingeliefert werben muffen. Die Stadt Bremen hat biefe jahrliche Auftanft A. 1709. zwar mit einem bergeliebenen Capis tal von 28979 Ribir. ju 6 vom bundert beleget, nachs bem aber diefes Capital im Jahr 1726. gurudgezahlet, fo ift bie Cache wiederum auf ben vorigen recegmäßigen Ruf getommen, und barin bis 1741. verblieben. als in biefem Sahre ben 23ften August ber Sauptvers gleich in Stade ju Stande getommen, nach welchem alle aus ber Meichs Immebietat biebero entstandene Mishelligfeiten vollig bevgeleget, wurde nach beffen gien .



Zeitel ber Schiebeit Bennes, bir Sich Ballideit ber Contiduction alleg under met meineridelinter Berffence, anter ber Beffen lation, had his bacin pochesbent Mainl. Merner : Meinen Gueffenten auf frienter Bufe bufchweret mer ben fellen. Dagenen aber bat bie Cante, mucht Mentel chen bides Bereleicht, bie Contribution and be. la Milde ber Laubethebeit abservannen Diktiers. E ferbert, Bunfif, Dicter : Blodiest, Barr, Deleft Benfen, Mittelebilicen, Rieberbilicen , Gramfe unb Mohr, au bas Churfans Braunfdudg Churburg, all Lenberberren bes Bergoghund Bremen vollig Glermin fen, welche monatife 27 Rible, und alle im annes Sabre nur 1044 Rible. antmadet, nachbem bie au ber monatiden Saifte fehlende 17 Rible, wie oben ergeb net, toon 1622, bon berben Bergentidmern affernaert worben; mithin bleibet bas Contributionequancum, web des die Stadt ju genießen bat 2412 Rible. In bem Reinen Laube Wahrben madet bie totale Contribution vom canten Stabre eine Onmme von 2600 Rebir. 20 ert. aus, welche alle viertel Sahr erhoben wirb, und in folder Beit von einem Jud Landes, bas befte gegen bas mittlere und ichlechte verglichen, obngefehr vier Grote betråget.



Etwas als Bentrag zu dem, im ersten Stücke der Annalen vom Jahre 1791. besindlichen Aufsane: Stof zu Betrachtungen für Herrschaften, in Rücksicht ihres Einflusses auf das Verderben ihrer Hausbediente betitelt.

Bon einem hannoverfchen Bebienten.

em gufmertfamen Beobacter ber Abe aber 34 nahme ber Morglitat unter ben verfchiebenen Claffen ber menichlichen Gefellichaft, muß es wohl une gemein wichtig fenn zu bemerten, bag ein beträchtife der Theil berjenigen, welche entweber au offentlichen Memtern bestimmt find, ober menigftens bod bagn Sofe mung baben, Diefer ihrer Bestimmung, theile obne bie bagu geforberlichen Sabigtejten, theils auch, meldes oft noch folimmer ift, mit einem, burd Ausschmeifung gen mander Art verborbenen Bergen, rubig entgegen feben, obne fic barum ju befammern, fic ju einer geg foldten und gemiffenhaften Berwaltung ihrer fünftigen Dienstgefcafte porzubereiten. Die Urfachen einer fole den auffallenden Ericheinung find mancherlen, wie bei reits ber Gr. Berfaffer jenes Auffahes bemerk bat. Es lieben fich amar nach mehrere berfelben anführen, welche biefe Bolgen nach fich bieben , allein biet fint Ausnahr

.men, bie nicht immer fatt finden, und folglich wenz vom Gangen bie Rebe'ift, nicht bieber gehoren; und meine Ablicht geht nur babin, ju verfuchen, ob ich ju ienen mohlgemeinten Borichlagen bes brn. Berfaffers aud mein Scharflein bentragen tonne. Bielleidt ger Lingt es mir, ba ich felbft ein Mitglied biefes Standes bin, und folglich aus eigner Erfahrung urtheilen tanz, einen Borfblag ju geben, welcher leicht auszuführen und in feinen Folgen bes 3meds am wenigften verfeblen Buver aber fen es mir erlaubt, fatt mehrerer nur eine von jenen Urfachen anzuführen, welche meiner Der nung nad, eins ber wichtigften Sinberniffe ift, bag fo mande unter unfern Stande fic nicht bemilben bas an werben, was fie werben tonnten, und nothwendig werben "mußten, wenn fie fonft einft ihr Amt, nicht allein als fabis ge, fonbern auch als treue, thatige, uneigennubige, nur allein bas gemeine Befte fuchende Danner vermalten moli Ien. Das Sinderniß, welches, wie ich glaube, biefem fo oft entgegen fieht, ift folgenbes. Bep Bergebung vieler Arten bon Unterbebienungen, ju beren Bermaltung wir fabie find, hat man zwar die Gnade, vorzügliche Rudficht auf uns ju nehmen, und größtentheils werben bergleichen aus unferm Stande befest: fo febr groß biefe Bobitbat nun auch für uns ift, und fo fehr wir Urface haben, uns folder Gefinnungen wegen gladlich ju foaten, fo fdeint mir bod biefe Bobltbat ju eingeschrantt, um bas Gute für bas gemeine Befte fowohl, als and für uns felbft ju bemarten, welches man billig bavon erwarten follte', inbent biefes får uns beffimmte Giad meiftens ñne



mur benen zu Theil wird, beren Berren unmittelbar an Der Landesregierung Theil nehmen, ober bod burch ifre Empfehlung viel vermögen. Um allen Diebentungen vorzubeugen, muß ich bier die Bemertung machen, baß ich es gar nicht misbillige, bag die Berricaften, von welchen bie Befegung folder Bebienungen abhangt, auf ibre eigene Bebienten vorzüglich Rudficht nehmen, fons berm ich finde es fehr billig, baf folche bas nahefte Recht Dazu haben, wenn fie eben fo fehr als andere, burd ihre Rabiateit, Rleif und Ordnung in ihren Gefdaften, und burch ein gutes Berg fich beffen werth machen. Bisber ift meines Biffens nur am mehrften barauf gefeben worben, ob felbige nach Erforbernif, rechnen und foreiben Binnen, und fich in ihrem Dienfte teine erheblichen Bergehungen baben ju Soulden tommen laffen; legter res ift jebod auch nicht immer in Anfolag gebracht, ober bie Competenten find bon biefer Seite nicht bes tannt genug gewesen; bag biefe Dethobe aber oft nachs theilige Rolgen haben muffe, lage fic obne meine Erins nerung wohl vermutben. Denn einmat wiffen bie bev folden Bertichaften in Dienft ftebenbe Bebiente, aus beren Sanben fle unmittelbar beforbert merben tonnen, bag ihnen ihre Berforgung nicht fehlen tann, felbft and bann nicht, wenn fie ihre Berren burch ben Tob verlies ren; biefe Gewisheit aber, welche fich größtentheils nur auf ben guten Billen und Bermogen ihrer Derrichaft grundet, ift für mande berfelben eben tein großer Ans trieb, fic um eine Bebienung verbient, ober in bem Maage gefdict zu maden, ale es aufferbem wohl ges foeben warbe und mußte; vielmehr ift folde uns ju oft per

ber Gennt zu Zeite und Geite Soficume, bet his theftie chaidth some alles winter existes abor s merbe. Dans bat at ferrer and ben 5 Meers antere Bebiente, melde nicht Ser felden Berren zu bienen, bon cuns erwarten Manen, menn fie feben : fast unmöglich es ift, fic birfes Bibels erfin nen, weit fie niemand haben, ber fic direr sber and bie anten Empfehlangen Grete Derrid Bewicht genne bat, alebenn ben Dath finden laffer, an threm thaftigen Glad veraweifeln, und fich mid bem bilben, wage fie Beit, Gelegenbeit und oftens Drigung haben, weil fie es par får verlorne Stall Berginglich gilt biefes alsbann, wenn fe fift fologene Berfuche ju ihrer Beffeberung foon oft wier be:holet haben, und bieten bann wohl gar ant Die muth mander Ausschweifung bie Sant, um Gree Bop mung nach, fic aber thre feblaefclagene Coffnang 30 troffen, und bas traurige Anbenten an ein tummervollet Alter, welches fie ben einer folden hoffnungslofen Ant. fict befürchten muffen, ju gerftreben. Daß biefes micht felten der Kall fen, ließe fic burd mandes Begipiel batt . thun, und es ift in ber Erfahrung gegrandet, bal aud die beften Menfchen ben wibrigen Schid alen und mis lungenen Berfuchen um Amt unb Brobe, oft auf Abi wege gerathen, welche ben beffern Ausfichten ju ihrer Berforgung nie von ihnen betreten warden wären. Bas ich hiemit nun meirer fagen mill, fast fic aus bem Ben hergebenden feiche schließen; ich halte es nemlich nicht får

Auf aut, bag Bebiente folder Berridaften, von benen Die Befegung vocanter Bebienungen abhangt, pher von andern Berrichaften empfohiene Bebiente, befondeze 28mmartichaft bagu baben, wenn nicht jugleich mehr · - pere Umftande hinzutommen, die folde als dazu brauch - Sar empfehlen; foubern baß es beffer fenn warde, wenn alle Bebiente abne Unterfcieb gleiche Soffnung bagu Satten, wenn fie fonft burd ihr gntes Betragen, burd Sabigfeit und Rleif, überhaupt burd einen guten morge Bifchen Character, fic bagu als fabig legitimiren tonnen. Es ift jest får ben, welcher nicht fo gludlich ift einem folden herrn an bienen, welcher felbft vermogend ift, . Bebienungen gu vergeben, außerft fower, verforgt gu werben, felbit bann, menn er fic and nebit binreichen der-Rabiafeit. burd untabelbafte Aufführung und ein autes Dera aufs Beffe bagu empfoble; entweber feine Berricaft ift gu muiblos fich fur ibn gehörigen Oris mit Rachtrud ju bermenben, aber, wenn ber erfte Berfuch midlingt, ichenen fie fich felbigen ju wiederbolen, pber Se find aud mit ibm und feinem Betragen aufrieben, mnb behalten ton barum lieber felber, als bag fie fein Bidd beforbern follten, daß alfo alle Berfuche fehifchlas gen. Bie gladlich marbe nicht mander guter Denfc aus unferm Stande werben, wenn jebem Bebienten, obne Unterfchieb ber Berrichaften, gleicher Anfprud auf vacante Bedienungen verfattet mare, und nur allein ber jebesmal fabigfte und befte ben Bargug, ers bielte. Dann murbe bie und bierin gufliegenbe Gnabe donnelt ichatbar, sewohl in Rucklicht auf uns selbst, als - auch in Rudficht ber Untershanen, wit welchen uns 266 51 unfere

ı ì

•

ŧ

t

Ì

ŗ

ŧ

Š

A STATE

unfere funftigen Dienftverrichtungen in Berbinben bringen murbe. Auch icon vorhero marben bie guten Rolgen biefer Methobe fichtbar merben; jeber marbe fic bestreben, ein guter brauchbarer Denfc ju werben, wil ihm bie Soffnung gewiß bliebe, bag er wicht vererbens baran arbeite, Berftanb unb Berg ju belben; es marbe eine Art Betreifer baburd angefacht werben, well man hoffen burfte, bag fe fraber man fic bie erforberlichen Eigenschaften erwerben werbe, befto ebenber werbe man auch feine Berforgung ju gewarten haben. 3d claute nicht, baf ich mir ju viel von biefem Borfchlage ser fpreche, wenn ich biefe guten Rolgen babon erwarte; m hoffen ift wenigstens gewis, bag jeber vernanftige Menfc, feines tunftigen Glad's balber, wenn er weil. baß feine Soffnung bagu fich nicht auf anbere Geande, als auf wurfliches Berbienft ftuben barf, fic befleifigen werbe, bas gu werben, mas er fenn muß; benn wes ift bem, für feinen Unterhalt oftmals fo angelich ber fummerten Meniden wohl angelegentlicher, als bie Gewifheit, bag es größtentheils nur von ibm und feie nem Betragen abhangen folle, ob er verforat fenn molle? Borgaglich murbe ben benen biefe gute Burtung bemert lich werben, welche außerbem auch ben Erieb beben, ges meinnatig ju werben, und es giebt gewiß, wie ich an berer Ehre behaupten tann, noch mande unter und. benen es Beburfnig ift, jum gemeinen Beften mittammas Mandes bon benen unter unferm Stanbe berts ichenben Liebein, welcher ber Dr. Berfaffer jenes Auffahes ermahnet bat. warde bann von felbft, obne Anwendung ernftlicherer Mittel, aufhören: Spielfucht, Aufwand in Liebun



Rleibungen, Befuch bifentlicher Baufer jum Spiel und ... Zang, und mehrere bergleichen unter uns eingeriffene Thorheiten, murben wo nicht gang, boch größte:.theils abnehmen, weil man mit Grunde befürchten mußte, Daß biefes ben tanftigen Gefuden um Beforberung jum Worwurf gereichen, und man ale Leute, benen man teine Bebienung anvertrauen burfe, bavon ausgefchloffen wers Ungemein freuen murbe ich mich, wenn Diefe geringe Bemertungen bagu bentragen murben, biefe Methode einzuführen, und ich murbe glauben, mich um bas Glud mander meines Standes fowohl, als aud Der Unterthahen, welchenifelbige einft als Amtsunterbes Diente ic. vorgefest werben mogten, verbient gemacht gu haben. Die Art, wie bobe tonigliche Regierung fic von der Brauchbarteit ber Supplicanten überzeugen tonnte, murbe fich leicht an bie Sand geben. guten Empfehlungen ihrer Berrichaften wurden gwar jedesmal erforbert werben, ba aber bie Berrichaften felbft, wenigftens ben moralifchen Berth ihrer Bediente. oft nicht gehörig tennen, fo murbe es noch beffer fepri, wenn auffer biefen noch andere unverbachtige Zeugniffe bengebracht werden tonnten: "baß Competent ein guter Baushalter, bem Spiel und Trunt nicht ergeben, ein fleißiger, vertraglicher und uneigennaßiger Denich fev." Konnte man nach bem Borichlage bes Ben. Berfaffere bes obigen Auffages, in berfcbiebenen Stabten bes Landes öffentliche Lehranftalten errichten, worin die ju Bedienungen bestimmte, ober Bofnung fas bende Bediente, in der Orthographie, Ralligraphie, Abfaffung fleiner Auffate und Berichte, moralifden und åcos

denemiliden Grunbidgen, Terminologie, Regil fcaften und ben Caubeevereibnungen muterricheet mit den; fo matten folde Anftalten zwar von ungemeinen Munen fenn, und ich miate bann moch ben Unterrricht in ber Reibmeffertunft bingufågen, welche Bifrolaft in Amejunterbebienungen manden Bortbeil faffes tann; allein id glaube, bet biefer Dlan gu ben ferm men Banfchen geboret, welche ju erfallen, finfrigen Reiten aufbehalten ift. Es laffen fich inbes in Erman gelung eines folden Unterridts, aud mande Reunt niffe erwerben; awar ber meitem nicht in ber Belliom menbett als in methobifden Lehrftunden; ded aber fo viel, daß man nicht gang frembling barinnen plett, fonbern in manchen vortommenten Gelegenbeier, ber eigenem Rachbenten nub Berinden, fich im Rechfas rathen tann. Es ift bennabe feine biefer Biffeudas ten, worüber nicht auch für Ungelehrte gefdrieben wirt; burd Lefung folder Buder bun, Die biefe Biffenfdaften abhandeln, tann man fich einen anfehnlichen Borreit von nabliden Renntuiffen ermerben, wenn man fe mit Aufmerkfamteit und ju wiederholtenmalen tiefet. und me es thunlich ift, burd Berfuce erlautert.

Eine Lefegefellichaft von folden Sochern, für die, welche feine beffere Gelegenheit haben, fich in diefen Renntniffen zu unterrichten, mitte in ihrer Art pou vier lem Ruben fepn; freplich würde es Anfangs eine trockne Lefture werben, allein nach einigen barin gemachten Fores schritten wurde fle angenehm fepn, und dies Angenehme wurde fich in der Maafe, wie unfere Kenntniffe in den Wilfenschaften zunehmen wurden, and immer vermehr



nt . und bierin får manden bodbellebten Roman ben torrang behaupten, welcher unr anfangs amufirt, bert ach gleichaultig, und julent jumiber wirb. Bis hieber temge nun mein unmaafgeblicher Borfdlag, und man serd finden, baf ich mit bem herrn Berfaffer obigen Tuffages in vielen Duntten einer Meynung bin, ich nus jebod aber aud aufrichtig gefteben, bag ich in jenem Luffate etwas finde, wovon ich aus eigener Erfahrung totlaer urtheilen tann, benn eine achtzehniabrige Er, fahrung tagt wohl jum boraus feben, bag man in feinem Rache nicht unbefannt fep. Ohne mich auf feben einzele nen Umftand einzulaffen, will ich nur blos ben Borfclag beffelben : Daß bie Berrichaften ihren Livree: Bebienten bict erlauben mogten, auffer ber Livree eigene Rleibung au tragen, bemerten; woraus man feben wird, baf ber Dere Berfaffer unfere Lage nicht fo gang genau tenne. Es ift nomlich wohl allgemein befant, daß icon feit meht rern Jahren bie Preife ber Tuder febr gestiegen finb, ben welchen erhobeten Dreifen, bie Gate und Dauerhaft tigfeit berfelben bingegen mehr verlohren als gewonnen Diefem ohngeachtet geben aber bie Berrichaften von benen, aus jenen wohlfeilern Reiten, gewohnten Dreifen, felten ab, welches benn bie nothwendige Rolge bat, baf man fest nicht mehr wie ebemals, bamit fo weit reichen und die feftgefehte Beit austommen tann: ber Bervortheilungen mander gewinnsuchtigen Raufe teute und Schneiber, welche bieben nicht felten im Erus ben fichen, nicht einmal zu gebenten. Bep biefer Lage ift man alfo auch wider Billen genöthiget, neben ber Lie pret auch einene Rleibung, wenigftens Unterfleibung an



tragen; fo unangentim und nachftellig feliche Un and mandem unter uns merben megen. bingegen nicht weniger, baf and viele umnichi · manb hierfun maden; mande ben benem es mide menbiafeit, fonbern nur abertriebene Drigung sum Mieb bernut ift, beftrafen fich indet baffer felbft bintantid au nua: es mare nur ju manfden, daß felbige bent fire . Tharbeit fic une allein foablid marben, und midt, wie ber Bert Berfaffer jenes Auffahes febe richtig bemertt. wenn fie ju offentlithen Zemtern gelangen, fic ba, me ibre Ginnahme nicht hinreicht, um ihren gewohnten Mafe mand ju befireiten, mander unerlaubten Mittel bebien ten, um felbigen ju befriedigen. Giner meiner griften Baniche mare erreicht, wenn in biefem unvolltemmenen Auffage fich etwas branchbares fande, worauf bobern Dris gnabigfte Rudficht genommen murbe; id zweifele amar nicht, bag man meine Gebanten, im Gangen ger nommen, nicht unbillig finden wird; ich ertenne es aber and gerne, baf ich nicht allet, fo wie es wohl batte fenn muffen, gefagt habe, in Betracht meiner guten Abficht aber, wird man mir heffentlich meinen Rangel an mehr rern Renntniffen verzeihen.



## VII.

## Die landschaftliche Verfassung des Fürstenthums Calenberg.

## Sortfegung.

Won bem Ursprunge bes Schakcollegii bes, Fürs ftenthums . Calenberg und bessen jehigen . Verfassung.

Bom herrn Licentcommiffair von Sugo.

während ber Regierung herzogs Brich des Aels
tern zuerst seinen Anfang genommen. Denn obgleich
em 14ten und 15ten Säculo die Landstände zu mehrerns
malen Steuren, oder wie sie damals genannt wurden,
Beden auf verschiedene Jahre verwilligten, wenn die Durchl. Landesherren in Schulden geriethen, die sie aus
ihren Domainen nicht bezahlen konnten; so erstreckte sich
jedoch diese Sewilligung nicht weiter, ale über ihre eis
gene Meyer oder Pächter, und dem Herzoge blieb ohnvers
wehret, das Locarium seiner eigenthumlichen Meyer wills
kabelich zu erhöhen. Diese Beden wurden von fürsts
lichen Bedienten erhoben, und der Agntfammer behuf-

\*) Dis ju Anfang bes ibten Jahrhunderts hatten weder die herrichaftlichen noch die guteherrlichen Cenfiten ein Erbrecht an den Sofen. Wenn alfo ber Landesberr non feinen eigenen Leuten eine Steuer forberte, so war es eigentlich teine Schalbaung, sondern ein erhöhetes Dienstgeld. Srn. Bices Cangl. Struben Nebenstunden 39ste Abhandl. §. 13.



Befriedigung ber herrschaftlichen Glaubier einzicht, Beit aber ju Ende bes 15een Sacutt die durch kand berren burch bie vielfältigen Febben, werin fe w widelt waren, die Landfande weit öfterer als win gescheben, um bergleichen Berwilligungen augufu fich genörhigt fanden, baber biefe Abgaben immulivend fortbauerten; so war es nochwendig wegn in Stenerwefens eine Einrichtung zu machen.

Es ward also, zufolge eines von dem Durck tw besherrn mit benen Landftanden genommenen Enseich fes, sowol wegen der herrichaftlichen als Guttharitan Meyer, ein nicht zu erhöhender jährlicher Jim belim met, und daben festgesetzt, das dieseiden mit inn Steuern ober andern Austagen, ohne vocher erfellt be willigung der Landschaft beschweret. ), danein mit bie

Diefe, in Anfehung ber herricaftlichen Emin gemachte Ginrichtung , war far bie Lanbtint von wichtigen Bolgen; benn, weil ber laubeifet ber Befugnif, feine Cenfiten mit Schahungen ! belegen, entfagte, es fev benn baß es mit Rat und Bewilligung ber Stanbe gefchehe; fo wurbes Diefe biebuch Reprafentanten fammtlicher Hant terthanen, onftatt fle juvor nur ihre hint:riaffen auf Landes Conventen vertreten batten. Dieblim fe Urtunde, woraus ju erweifen, daß die tanb fande nicht blos ihre hinterfagen, fonbern ammt lide Unterthanen vertreten, ift bas bom berjet Erich bem aleern, am Tage Bernwardi 1526 aust Befereigee Landes & Drivilecium. Bieraus beright the fo bechitwichtiges jus fuffragii circa collectas, beffen unner brichliche Aufrechterhaltung, infonten helt circa quaestionem an? quanti et temporis, five durationis? then mittelf 2. 2. Applications



mige aus bem Mietel ber Landschaft, zu Bermaltung ber auffommenben Steuern, vom Landesherrn ernannt wers ben follten,

Diefe Ginrichtung bat ju Ende bes XVten Seculi Ratt gefunden: denn ale bie Stande zwischen Deifter und Leine A. 1501, an Bergog Erich ben altern auf fies ben Jahre eine Landschähung ju 3500 Rheinische Bl. vers willigten; fo murben zwen aus ber Pralatur, funfe aus ber Ritterfchaft und zwen aus bem Rath gu Bannover ermannt, benen aufgegeben mard, folche Steuren nach Gelegenheit ber ganbe und Leute, auf bie Boigtepen, Goben und Dorfer ju vertheilen, burch einen ober mehr son ihnen zu mahlende Schabichreiber einfordern, ihnen Kammt und fonders ausantworten, und zu Rathhaufe gu Bannover in Bermahrfam bringen zu laffen, fo lange bis Bergogs Erich Sochfurfil, Durchl, fich mit ihnen und andern Rathen berathichlagen murben, wie bavon bie Schulden nach Gelegenheit ber Schulbener ju bezahlen fern murben. Geftalten auch befagte Schapperordnete sugleich babin angewiesen wurden, bie herrschaftlichen Schulden, sowol Capital als Zinsen ju 6 Procent, nach gefchebener Berathung von gebachter Lanbichagung abs auführen. Bie benn auch die vom Jahr 1574 bis 1580. ausgeftellten Quitungen flatlich ergeben, bag bie verorbs neten Schabrathe zwifden Deifter und Leine bere Beit burd

> vom Jahr 1686. §. 2. abermals banbigft zugefas get ift, Diefer Borwurf ift für die Landstände von zu großer Wichtigkeit, daher er zu kiner geles genern Zeit abzuhandeln seyn wird.

(Unnal. 5r Jahrg. 44 St.)

duch ben Rentweifter und bie beftellten Einwehrner ale Reiches und Krapsfienren, nemlich Türkeufteuer, Defenifit Sulfi und Franleinftenern, anch Domacto : Geiber haben erheben laffen.

Dan biefe Schakverpronete nicht von der Laubideft pergefclagen, fonbern von bem Bergoge ans Mint be Landichaft willführlich ernannt und als beffen Bebiente angefeben murben, ift ans folgenben Borten ber Bewilligung gemeiner Landidaft, wegen bes Rornichabel. Actife, d. d. Dattenfen am Tage Concept. Maria 1575. au erfehen. "Die Schabverordneie, fo unfer gu. Sirg "und herr verorbnet follen bleiben, Jobft von Lentbe, "Simon von Alten, grang von Cram." Es werben aus 2) Die Schapverordnete von Bergog Erich Dem Jangern in einem sub dato Reuftabt ben 23ften Ocuber 1556. an fie erlaffenen Manbato feine Ochakberorbnete Rathe genannt: Und b) in einem am Montage nach Reminis feere 1 567. ju Meuftadt batirten Schreiben, nennen ad biefelben : "Bir bes Durchl. Sochgeb, Rarften und Berrn "Beren Eriche Bergogen ju Brannichmeig und guneburg "Unfere gn. gurften und herrn verordnete Schafratbe "twiften Deifter und Leine." Und bag c) gleichfalls ber Mentmeifter und die Schafeinnehmer, unter die fürftliche Bebiente gegablet murben, ift aus einer A. 1584. von ihnen ausgestellten Quitang zu erfeben. Bie benn auch d) nicht allein von bem Schapeinnehmer Lorens Boltenhauer A. 1578. im Ramen bes Bergogs unter bem Aurftl. Inflegel über bie eingegangenen Defenfin Bulfgeiber quitiret mard; fondern es haben auch e) bie **Sout** 



Schahverordneten und Rathe des Kurfil. Instegels bey ihren Aussertigungen, so lange jederzeit sich bedient, bis das calenbergliche Schahwesen im Jahr 1594. in eine bestere Ordnung gebracht, und den Landständen, Inns halts der vom Herzoge Heinrich Julius ausgelassenen Verordnung, vom 16ten August 1594. zugelassen ward: unter sich, in jedem Jürstenthum, zu Schanzischen qualificirte Personen, zu vermügen, die ansstatt des vordin gebrauchten Fürst. Siegels, ihre Ausssertigungen mit dem landschaftlichen Siegel bedrucken ließen.

So ist bemnach gewiß \*): 1) Daß vor bem Jahr 1594. die Bestellung der Schapräthe aus Mittel der Ecc 2 Lande

\*) Beil mahrend ber Regierung ber benben Bergoge Erich die Schagberordneten Rathe fein eigentlich lanbicaftliches Collegium formirten, in Dem ber Statthalter barinn prafibirte, vielmals auch ber Cangler benen Seffionen beywohnte; fo mar es nas turlich, bag ihre Ausfertigungen mit bem Rurftlis den Inflegel verfeben merben mußten. jeboch die Lanbichaft zwischen Deifter und Leine bes reits ju Anfang des XVten Jahrhunderts ihr bes fonberes Siegel, deffen fle fic bev Schuldverichreis bungen, und andern, im Ramen der gemeinen Landicaft gefdebenen, Ausfertigungen bebiente. Die altefte mir vorgetommene, mit biefem Giegel bedrudte, Urfunde, ift eine landichaftliche Schulds Berfdreibung vom Jahr 1525. woraus ju erfeben ift, daß die Landicaft bamale einen Theil Landess fürftl. Odulben übernommen, indem fie fich für Selbftfduldener erflaret, und die Bezahlung, fowol Capitals als Binfen, aus ber ju biefem Behuf vers willigten, und in bie A. 1501. etrichteten Steuers Caffe fließende Accife, verfprochen babe.

Land'chaft, nicht von ber Babi ber Ctanbe, fembern in biglid von bem Willführ bes Lanbeiheren abbing: Umb bağ 2) bie ben Chabrathen anvertramete Caffe, eigent lich nicht als eine privative lanbidafiliche, fondern wich mehr als eine Berrichaftliche Caffe angefeben warb. Und ab amar aus bem im Unfange erwehnten erhellet, baf feit bem Jahr 1501. Die ju Bejahlung herrichaftiden Soulben von ben lanbftanben verwiffigten Gefalle, nicht meiter von ben Amtleuten in bie Farfil. Rent : Commer. fanbern an die, aus Dittel ber Landichaft vom Gerane beftellten, Ochahrathe abgeliefert wurden; fo will es bod anscheinen, bag biefe unter fich nicht jeberzeit ein agns befonderes Collegium formirt haben: benn, wenn aleid baffelbe von ber Farfil. Rentcammer femariret mar. fo ift bod ans ber unterm isten Dovember 1560- und and fonft gebrauchten Titulatur: 1,, Wir bes Durchl. "Bodgeb. gurften und herrn, herrn bergogen Eriche "au Braunfdw. Luneb. unfere gu. gurften und berrn "Statthalter, Rentmeifter und verorbnete Schaftrathe" au erfeben, bag ber Statthalter in biefem Collegio bas Prafibium geführet habe. Daß aber auffer benen pors bin ermahnten Schafverorbneten Rathen, wo nicht fer bergeit , bennoch aber ju Beiten aus Mittei ber Canbe ichaft, von bem Berjoge ein Musichng behnf bes Schate mefens beftellet, und felbiger augewiefen mar, ber Lands schaft alliahrliche Rechnung abzulegen ; ift baraus zu ers feben, baf in eben angezogener Bemiffgung gemeiner Lanbichaft de A. 1555. Die Bergrbnung gefdiebet : "Der "Ausschuß foll bleiben wie berfelbe von Unferm gnabigen "Berrn gefest, und weiter von Gr. Rurfil Guaden vers .,0206



"vordnet wird: Jobst von Alten, Meldior von Steins "berg. henede Anigge, Gode von Adelepsen, hans "von Oldershausen, hansens seel. Sohn, Abt hu "Burdselde, Gürgermeister zu Münden, Amtmanu "du Wennigsen, Bürgermeister zu Münder und soll "von diesem Ausschuß alle Jahr Rechnung gethan werden "du behuf gemeiner Landschaft." Wie denn auch dieser sogenannten Bewilligung zusolge die Schahverdronete du der gemeinen Casse zwey Schlüssel haben, und zwey Schahseiber verordnet, die niemand anders benu gemeine Landschaft zu behuf dieser Steuren beendiget und anderer Pflichten erlassen werden sollten.

Die Beranlaffung, warum die Stande, als fie bem herzog Erich Steuren verwilligten, bamals fich ausber bungen, daß ihnen die Rechnungen jahrlich bavon abs geleget werben follten, icheinet gemefen gu fenn, meil nicht lange vorher, die jum Schabmefen Berordnete als Barfilice Bediente fic nicht verbunden au fenn glaubs ten, von ihrer Abminiftration ben Standen Rechens ichaft zu geben. Als aber bie gottingifche Ritterichaft hieruber gravaminirte, ward berfelben vom Bergog Erich jur Resolution ertheilet : "Db gwar Die Schate rathe in Rechten belehret ju fenn glauben, nicht vers bunden gu feyn, ber Landichaft von ihrem Saushalte Rednung abzulegen. Beil aber bies Bert bie Lands icaft principaliter mit betrift: Alfo begehren S. g. G. ber lanbicaft rathliches Bebenten, und fepn S. g. G. ohne bas geneigt, dieferwegen ferner Ertundigung au baben, auch nunmehr bie Borfebung gu thun, daß fic die Berordneten, wie auch Rentmeifter und Ginnehmer,

Ecc 3

7



Sevoraus einer mit dem andern nicht zu beheifen hatten, sondern aber die Steuren richtige Rechnung halten, damit sie beswegen S. F. G. und der Landschaft jeders zeit Rebe und Antwort zu geben verpflichtet seyn, und man wissen möge, wie die Sachen, wegen der alten Soulden und Beschwerden halber, bewand find.,, Bors aus klärlich zu ersehen ist, daß, obgleich zu damaliger Beit die Landrenterepcasse den Ständen weder überger ben, noch von ihnen guarantiret war, die schakververduesten Räthe, wiewohl sie von dem Perzoge ernannt wurs den, folglich in allem Betracht als fürstliche Bediente anzusehen, dennoch verbunden waren, von ihrem Hands halt, der gemeinen Landschaft, Rechenschaft zu ertheilen.

Es ift beyläusig allfele anzumerten, bas, ob zwar aus ben befannten Reversalen ber herzogin Elisabeth vom Jahr 1542. und noch in mehrern, aus benen lands schaftlichen handlungen vom Jahr 1551. sich ergiebt, bas obgleich die göttingischen Landstände, mit den Seänden zwischen Deifter und Leine bereits zu der Zeit eine vereis nigte Landschaft ausmachten: (wie denn schen im Jahr 1538. die Deputirte von beyden Landschaften, in der Absicht diese Vereinigung zu verabreden, zu Manden zusammen tamen) bennoch diese Bereinigung auf bas Schahwesen sich nicht mit erstrecket habe; denn wofern dieses sich nicht also verhielte, so ware kein Grund anzus geben, warum im Jahr 1580. die schahverordneten Rathe zwischen Deister und Leine, über die, aus besagtem Lande erhobenen, Gefälle, besonders quitiret hätten.



Biewohl bie Landftanbe auffer ber im Unfange erwehnten gandfteuer, fomohl an Bergog. Erich ben Meltern, als an beffen Berrn Sohn Erich ben Jungern mehrmalen, ju Bezahlung ihrer Odulben, manderley Steuren verwilliget hatten; fo fand fic bod, als mit -Legtern die mittlere calenbergifche Linie erlofc, annoch Diefe ju tilgen, murs eine beträchtliche Soulbenfaft. ben von ben Standen auf ben, vom Bergog Julius ibs men gefchenen, Antrag, im Sahr 1586, verichiebene Steuren auf 9 Jahre abermals verwilliget. Als aber auch Diefer Berind fructios von fatten ging, und bie farftlichen Glaubiger, wegen ihrer Bezahlung, in Bers gog Beinrich Julius heftig brungen; fo fand biefer fic genothiget, ben feinen getreuen Canbftanben Bulfe unb Benftand ju fuden. Und obwohl biefelben jur Unters flugung ihres gnabigften Landesberrn gleich willig unb bereit fich ertiarten, fo tonnten fie boch, theils in ges nommener Rudfict auf bas mabre Befte bes Landes, theils aber auch in ber Abficht, dem Landeceredit wieder aufaubelfen, teinen Umgang nehmen, auf eine beffere Ginrichtung bes Schabmefens angutragen. Es hatte auch biefer von ihnen geschehene Untrag, bie Burtung, daß auf bem, nach Eite ausgeschriebenen Landtage ben Idten Auguft 1594. vererbnet marb; "Die Landftande follen unter fich in jebem Rurftenthum qualificirte Ders fonen vermögen, welche bie von ihnen unterthanigft ges willigte Steuren , burd ihre bagu Berordnete getreulich und ohne allen Privatnus und Partialitat, mit anges legenem Rleiß einbringen, und ba bie Odulten ihres theils ganglich abgeleget, Uns und ben Landftanden Ecc 4 mit ' mit Uebergebung ber eingelofeten Briefe und Giend auch Quitantien, gute beftanbige und richtige Rednung thun follen. Auf bas Dir aber gleid mobl miffen mis gen, was die Schakung jebes Jahrs getragen, und mu hin diefelbe bermenbet und gebraucht worden : 216 fem Bir g meinet, jahrlich einmal ron ben Unfern jemate ju Ginfebung ber Rechnungen ben Deputirten gutent Der Br. Bicecangl. Strube macht in feine Observation de Collectarum et aerariorum provincialium origine 6.7. die richtige Anmertung, baf titt fes ber eigentliche Zeitpunct fen, ba bas bis irBe beftan bene calenbergifche Schakeellegium feinen Anfang qui Diefes ergiebt fich noch in mehrern. nommen batte. ans benen Actis Gibttingen und Conforten, contra Braunichweig und Conforten, befonbers aber aus benen, ableiten Unwaldes Bergogs Beinrich Julius am 26ften April 1597. ju Speier übergebenen Duplicis, als woris angefihrt wirb: Daß calenbergifde Landidaft auf quas Dige Ungeige und Gefinnen fo Seine Karftl, Gin, folder Summen halber gethan, eine gewiffe Summe eingewill liget, auch die Mittel, Bege und Beife, welchermaafen folde Summen auftommen mogen, fürdert, urb bine wieber wie hochgebachtes Bergog Erichs Erebitoren abs bezahlet werden follten, felbft fürgefchlagen: wie auch die also bewilligten Summen durch ihre der Lands schaft selbst eigene verordnete Schaprathe und Binnehmer aufgebracht, und ermanne Ereditores eineetheils befriediget, anderntheils hintunftig befrier biget werden, alfo baß S. F. G. entweder fur fic, ober burch beren bestellten Rengmeifter und Cammerbiener, ben

7 . 4



Den allergeringsten heller von solchen bewilligten Landsfleuern nicht zu handen bekommen ober hinfürter zu Bewaften, sondern mit diesem allen, oblauts Landschaft gewehren laffen, nur allein daß S. F. G. Kraft habens Der Regalien und Landesfürstl. hoheit, die gebührende Consirmation und Hulfe wider die säumigen widerstres benden Landstände auf unterthäniges Anrusen ergehen Laffen wollten.

Es warb auch bamals von benen, auf bem Lanbs tage ju E'ge versammelten Stanben, ein Requiatip, megen Abminiffration ber Lanbrenterevaefalle abgefaffet. und rachdem baffelbe burch bie, unterm isten Rebruar 1595. hinzugekommene landesherrliche Bestätigung, eine gemeinschaftliche Berbindlichkeit erlanget hatte, marb feibiges benen Ochagrathen und Ochagverorbneten. anftatt einer Inftruction augeftellet. Diefes Reaufatio tft bie Grundlage zu ber noch jest als ein Grundgefes Der calenbergifchen Lanbichaft zu achtenben Inftruction, wornach die gandrenteren und Schablachen von ben Land: und Schaftrathen auch Schaftrerordneten before get merden follen. Und ob amar diefe erneuerte Infirme ction, in ein und andern Studen verandert und vers beffert mard; fo ift boch aus bem Gingange ju biefer neuern Inftruction ju erfeben, daß biefe Beranberuns gen auf Ginrath und Beranlaffung ber getreuen Lands ftanbe bes Rurftenthums Calenberg, nach bem jegigen Buftande des Landrenteren , end Odatmefens, gemacht find. Geit biefer Zeit ift die Landrenterencaffe und bes ren Abministration ber Landschaft ftets verblieben , und

von betien Durchl. Lanbeiherrn inhalts belagter Juftens etion die wieberholte Berficherung ben Siduben ertheilet worben: "baf Gie folder Beeuren fich nicht anmaafen, noch bas von anbern, fie baben Ramen wie fie wollen. barin gegriffen werbe, nachiefen ober geftatten wollen: Immaßen Gie nicht begehren, daß Ihnen ober imam ben anbere von folden Gelbern etwas gelieben ober fargefeget werbe, es fen benn mit ber Landichaft, ober in eiligen gallen, bes großen Ausschaffes Bewilligung, und baf es bem Lande'und Leuten, folglich auch ben Landftanden gum RuBen und Frommen gereiche." Um fern Durcht, Landesherren gereichet es jum Rubm. aus aleich aber auch ju ihrem mahren Bortbeil, biefe anabice Rufage, auf beren auverfichtliche Erfullung ber Ciebit Des Landes gegrundet ift, jederzeit genau befolget ju Bare biefes nicht gefcheben, marbe es ber Lanbichaft unmöglich gemefen fenn, bie überwiegenben Schulden abguführen, die fie theils aus getreuer Des botion gegen ihren Canbecheren ju bezahlen, nachfibem übernahmen, theils aber auch mahrend bes brenfigjahe rigen Rrieges auf bas Land gebracht murben. es waren die im Jahr 1594, übernommenen Coulden noch nicht getilget, als Bergog Friedrich Ulrich ebens falls mit Odulben fic uberhanft fand, und worans er ohne Benftand ber Lanbftande fich ju beifen nicht vers monte. Es warb alfo auf ben gten Octob. 1614. ein Landtag nach Elfe ausgeschrieben und von benen affda versammleten Landftanben beschloffen, aus getreuer Afs fection von fothanen Schulben 600000 Rthir. gu abers meb:



nehmen, jeboch unter ber Bebingung: bag biefe Bulage thren Gerechtsamen unnachtheilig fenn, und in feine Confequenz gezogen werben follte. Beil auch angeregte Summe burd bie Currentid agung allein aufzubringen nicht möglich, fo murben Deputati aus ber Pralatur, Rittericaft, auch großen und fleinen Stabten ernannt, Die im Movember beregten Jahrs, mit denen bagu vers orbneten fürftlichen Rathen ju Einbeck jufammen tas men, und unter fich einen gewiffen modum collectandi feftiebten. Bie benn aufolge bes am aaften felbigen Monats bafelbft errichteten Abichiebes, ben benen au Bezahlung fürftl. Soulben vorbin verwilligten Steuren, einige gang abgeschaffet, andere aber zwar bepbehalten, jebod mobificirt und anbers eingerichtet wurden. ob zwar biefer neue Mobus Anno 1618. in einigen Studen abgeanbert, im übrigen aber fomobl bamals, als auch Inhalts ber Unno 1646. publicirten Schats conflitution befatiget ward; fo ift bod in bem Landtags. abiciebe d. dato Sannover ben eriften Sept. 1646. fub 1. ausbrücklich feftgefeget: bag bie Landtagesabs fciebe und barauf erfolgte Berordnungen von 1614. 1617. 1618. und die Anno 1638. gemachten Berbefferuns gen, fo weit man in biefem Reeeffe nicht bavon abgegarlaen, pro vero et solido fundamento, der Lands renteren : Intraden gehalten merben follten, woben es auch bis ju jegiger Beit fein ohnverandertes Berbleiben gehabt hat. Es warb auch wegen der gu Ginbeck aei nehmigten Auflagen verorbnet : bag folde nicht mehr bem Droften und Amtleuten ju Banden gebracht, fons bern fortan burd die Bauermeiftere jeben Dres einges fams



fammlet, und von felbigen bem Centrentmeifter, over bei nen ihm jugeordneten Schreibern eingeliefert werten follten. Wie benn auch ein vor alles verschnet wert, bag von ben Beamten, bem Landrentmeifter gagen bie Saumigen, ftracts bie nothige Salfe geleiftet unden follte.

Da auch beliebt warb, daß auf die vier griften Städte. Göttingen, Sannover, Samein und Mortheim, der sechste Theil der gewilligten Stunen bertheilet werden sollte, so übernahmen fie davon 1000000 Mthlr. \*). Und weil fie sich hiedurch von denen, auf dem Landtage zu Einbeck verordneten Anlagen, zu deren Berwaltung das Schatzcollegium angeordnet ward, fren

medi

Die vom Bergog Kriebrich Ulrich unterm reten Mary 1615. ertheilte Confirmation ber Juftenction für bie Odabrathe, vermeibet: es fen Bertomment, bag bie vier großen Stabte, von bem gemeinen Landesoneribus fextam ju übernehmen batten. Es ergeben feboch die landschaftlichen Acta, bag fie au verschiebenenmalen, befonbers aber, wenn bas platte Land burch feindliche Invafions gar febe erschöpft mar, quintam ober auch wohl quartam gemeiner Abgaben übernommen haben. Bie benn and in angeführter Confirmation, und in ben nachberigen Inftructionen ausbrudlich bevorwortet ift, bag burch biefe, von ben großen Stabten abers nommene Certa, eine Separation ober Trennana. von ber gemeinen ganbichaft um fo viel weniger eingeraumt feyn follte, als fie bie übrigen Lanbess burben und jum gemeinen Beften bes Baterlanbes jebesmal erforderte Unlagen, nebft ben andern Standen nad Proportion mit tragen zu belfen, und ju übernehmen fouldig maren.



machten; fo ift biefes die Urfache, warum fie niemand aum Schatcollegio absenden. Beil fie aber alle übrige Landesburden mit ju tragen verbunden find, mithin jur Berginfung und Abführung ber auf bas Licentüberfchuff: und Rriegestoften : Regifter haftenben Unlehne concurris ren muffen, biefe Daffiva aber burch die Berpfandung ber in die Landrenterepcaffe fließenden Steuren, in dem Betracht bie Giderheit erhalten, weil ber landichaftliche Eredit einmal auf biefe Caffe gegrundet ift; fo werden megen folder Daffivorum, von den vier großen Stabten Reversales babin ausgestellet: bag fie bie Landrenteren. caffe auf ihre Gertam icablos ftellen wollen. Standen ber Pralatur, Ritterschaft und fleinen Stadte, ward wegen Berginfung und Abführung ber ihnen gur Laft gebliebenen 500000 Rthir. wie auch jur Beftreitung ber Erhebunges und Abministrationstoften, eine befons bere Unlage: Ordnung beliebt, beren Principia mits telft bes, von went. Bergog Friedrich Ulrich herausges la ffenen, Schakpatents ihre Bestimmung erhielten. Dem Shahcollegio marb bie Execution und Aufrechthaltuna Diefes Schakpatents, imgleichen bie zwedmäßige Bers maltung ber Schatgefalle anvertrauet: und es murben laut Landtagesabichiebes fub dato Gige ben igten Oct. 1614, bu Schatrathen und Schatverordneten von ben Stanben ernannt : wegen ber Pralatur, ber Abt ju Bursfelde und Abt ju Loccum: wegen ber Ritter, fcaft, Erich von Benuigfen, Jobft von Reben, Dietrich von lenthe und Levin Sate: und wegen ber Pleinen Stadte Manben und Manber, von beren Beftatigung und Berpflichtung Bergogs Friedrich Ulrichs de dato Calens



Calenberg ben toten Mary totes. andgefertigte Confet mation, bie zugleich eine umfänbliche Bermeltungeim ftruction in fich begreift, völlige Rockriche errheitet.

In der vom Herjag Georg Wilhelme den reine Mary 1656, eriheilten Schaninstruction wird der Me zu Gurifelbe noch mit unter die Schanzäche gullich. Nachdem dieses Kloster aber eingezagen ift, so besicht das jenige Schanzollegium, ans dem Abt zu Loes eum als Lands und Schanzath von der Prälatur, den dreven Lands und Schanzäthen von der Nitterschaft, und zweien Schandeputirten der kleinen Städer, zu deren Bevollmächtigung und Absendung die Schote Mins der und Manden im langiährigen Besite sind.

Das Kloster Loceum hat aber erft von des Kinigs Georg des Isten Majestat das Borrecht erfalen, daß sein jedesmaliger Abt a tempore Regiae confirmationis, als ein Annexum seiner Barbe, die geistiche Lands und Schahraths Stelle belleidet. In dieser Barde siche berselbe als primus inter pares, das Directorium im Schahr Collegio, so wie er auch in Curia Pralatorium das Prassium substantie. Die drey ritterschaftlichen Lands und Schahrathe, werden von denen, aus allen dreyen Quartieren convocirten, ritterschaftlichen Standen, ohne das Authun der Prasaur und Stadte per majora vota gewählet "); jedoch muffen die zu wählenden, aus der Ritters

\*) Das Reglement, wie und welchergestalt ber benen im ritterschaftlichen Collegio anzustellenden Bahl Actibus zu verfahren, de dato 31 October 1737. welches benen Calenbergischen Landesvererbnungen P, IV. c. g. eingerücket ift, ertheilet hieben vollkagen Unterricht.

.



Mitterfchaft bes Quartiers feyn, in welchem ber Abkang -fich ereignet hat \*). Sobann wirb um bie tonigl. Cons Armation nachgesuchet, und wenn diefe erfolget, wirb ber Prafentatus, gleich ben übrigen Ditgliebern bes Shab , Collegif, in toniglider Regierung beepdiget und mit ber vorbin gedachten fdriftlichen Bermaltungs ; Ins Aruction verfeben. Die Conclusa werben im Schaßs Collegio nicht curiatim sondern viritim, secundum vota majora errichtet, und bie Munda ber Schat, Refolutio, men von benden anwesenden alteften Rathen unterfdries ben. Der Landrentmeister und Schapsecretarius führen in Schabangelegenheiten bas Protocoll und has Ben barin ben Bortrag und bie Ausfertigung. Landfyndicus wohnet benen Geffionen bes Schaps Collegit aus ber Urfach ben, bamit er ben vortommenben Rechtsfachen bas Collegium belehren, und jufolge ber genommenen Entschlieffungen, bas Mothige beforgen Die von ben Schageinnehmern geführte Res fonne. gifter, werben vom Schage Collegio revibiret, und bienen Diefelben, bem von bem Landrentmeifter geführten Saupts regifter, über beffen Ginnahme, jum Beweise. bas von bem Landrentmeifter geführte Saupt ober Land, renteren : Regifter, welches von Trinitatis bis Trinitatis gehet, im Schat , Collegio revidirt und monirt ift, wird felbiges fowol, als auch bas Licentilleberfduße imgleichen bas,

<sup>\*)</sup> Ronig Georg bes iften Verordnung, daß aus jer dem lanbichaftlichen Quartiere ein Schapraih aus ber Ritterschaft beffelben zu mablen, vom 14ten gebr. 1713.

das, nach bem beiern Rriege erfe rurftundene , Drie Acften Renifter, femmt benen burüber fermexten Dies tie, foriglicher Regierung jur Revoffen abergaben, bie febann Terminum jur Buft fearing biefer Medunnen Diefe gefdiebet auf Huit. Rammere anberal met. von bemienigen Dinifter, bem bas landichafti de Do nartement anvertranet ift; weben nicht mar Emminte Mitalieber bes Chat Cellegii jugegen fint, fertern et merben and ben Abnahme ber landrenteren - Remitt, ans bem großen Ausfchuffe jugezogen, von ber Ritter idaft dren Deputirte, und zwar aus jebem landidafilis den Quartier einer, von ber Pralatur einer, imeleiden einer von ben fleinen Stabten; welche eben auch maer gen find, wenn die Licent Ueberfduß: bie Firi und Erio aes Roften Regifter auf toniglider Regierung jupificiret merben. Unt weil ben lettern breven Regiftern bie vier aroften Stadte mit intereffirt find, fo ift aud ibrer Seits ber Deputatus ber Stabt Sannover mit baben ereen martia. Damit ber Borwurf, bag ich mit fremben Zes bern mich ju fomuden gefucht batte, mir nicht tonne gemacht merben, wieberhole ich bas Beftanbuiß; bag in Ansehung ber jegigen Collegialifden Berfaffung, fomol bes lanbidaftlichen Ansichuffes als auch bes Schaf Col legit, ich manches aus bem angeführten foriftlichen Um terricht mepl, herrn Premier : Minifters von Sate ente lieben babe. Ginen juverlaffigern Rubrer batte ich nicht mablen tonnen, indem bemeibeter Berr Premier - Minis fter verschiedene Jahre bie ritterschaftliche Landratheftelle bes Bamelichen Quartiers hochft ruhmlich befleibet bat.

(Die Fortfegung folget tunftig.) VIII.



#### VIII

## Fernere Nachricht von dem Armen- und Arbeitsinstitute zu Stade.

(Giehe Annalen britten Jahrg. 46 St. 6. 872.)

urch die unter Lit. A. und B. angebruckten Ertracte aus den gehörigen Orts abgelegten und quitirten Mechnungen über das Armen : und Arbeiteinstitut von den benden Jahren vom 26sten November 1788 bis 1790. leis sten wir der in der Armenverordnung vom 19ten Novemba 1787. gegebenen Versicherung, dem Publico über den Fortgang dieser Anstalten von Zeit zu Zeit Rechenschaft geben zu wollen, ein Genüge,

| • •                              |             |             |        |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Bu bem am Schluß ber Ar          | rmenrechnun | g Lit.      | A. auf |
| geführten Geldüberschuß von      | 1097 MÀ     | . 12 BL     | pf.    |
| tommt noch der Werth der damal   | • • •       | ·           | ,      |
| vorräthigen Materialien un       | ið          |             |        |
| Waaren mit                       | 3182 -      |             | -      |
| und des Saus, und Arbeitegerath  | es          |             | ٠,     |
| ohngefähr mit                    | 620 —       |             | ****   |
| •                                | 4899 —      | 12 -        |        |
| wovon jedoch juruckzurechnen ein | n'.         | •           |        |
| noch schuldiges Capital du       | 800 -       |             |        |
| und beträgt mithin bas erübrigt  | ¢ .         | <del></del> | ,      |
| Wermogen bes Inftituts bis jun   |             | . '         |        |
| 26sten Rov. v. J.                | 3999 —      | 12          | •      |
| (Annal. 5r Jahrg. 46 St.)        | Doo         | ٠           | Uebris |

Uefrigens klanen wir die, jedem Mohnenkenden ge wis angenehme Nachrichten mittheiten, das in den benden leuten Nechungsjehren durch die urdenntliche Mercheilung der Allmosen 220 arme Familien, melde über 400 Perc sonen antmachen, Unterhalt und Unterklässung gemese haben, das dieselben in den klitesten Windurmanntum mit Jeneung versehen sind, das anserdem in besondern Jilin den deingenden Bedürsaissen einzeiner Armen abzeholfen ist, das 100 und mehrere Krante mit Arzeneyunisteln versehen sind, das 92 Kinder Schulunterricht und mit Sinschinß der im ersten Jahr angenommenen Lehrlinge, über 70 Kinder Unterricht in allerien Handarbeiten erhalten haben, und endlich, das ausser den Lehrlingen über 230 Personen bey der Arbeitsanstalt hauptsächlichen oder nebenverdienstlichen Erwerb gesunden haben.

Je willfommener diese Nachrichten sein werben, besto niederschlagender ist es für uns, damit die Bemerkung verdinden zu mussen, daß in eben dem Maasse als die Rüchlichteit des Instituts sich bestätiget, die von dem Dusblico zu leistende Unterstüßung desseiben abnimmt. Eine Wergleichung der Gepträge von den Einwohnern und der Garnison in den verschiedenen Jahren wird dieses destättigen. Es betrugen selbige im ersten Jahre 945 I Mt. 12 fl. 4 ps. im zweyten Jahre 8703 Mt. 1 fl. im britten Jahre 8359 Mt. 5 fl. 3 ps. und noch gegenwärtig mindern sich dieselben mit jeder Woche beträchtlich. Die Bepträge, welche das Publisum anjeht leistet, reichen beptweitem nicht hin zu dem, was den Armen unmittelbar wieder zusliessen muß. Auf solche Weise werden die Ersebriguns



beigungen der erften Jahre sehr bald wieder zugeseht wers ben, und die Stockung des ganzen Instituts wird unversteitlich seyn, wenn das Publifum fortsährt, seine Wohle Ehctigkeit in der bisherigen Maasse zu vertingern. Wir kruffen also dasselbe recht dringend bitten und ermahnen, Ceine Bitte, deren es bey vielen Edeldenkenden und Wohle Ehatigen nicht bedarf) wenigstens das zum Besten der Armen und bieses Instituts kunstig wieder zu thun, was in den ersten Jahren hat geleistet werden konnen und gesteiftet ist, und zu bedenken, daß dasselbe ohne hinreichende Unterstützung schlechterdings nicht bestehen kann.

Stade, ben iften Julii 1791.

Bon Commiffions wegen.

C. 17. Adler. J. G. von Ronne.



| Pagin.<br>des Re<br>gifters. |                                                                             | 9782.<br>bis 26 | 17i | 73. | 32.02.<br>32.02.<br>32.02.<br>32.03. | 1759.<br>Ere, |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|--------------------------------------|---------------|
|                              | Einnahme.                                                                   | Mt.             | FL. | pf. | Mt.                                  | EL M          |
| 1                            | Ueberschuß aus voriger<br>Rechaung s                                        | 2985            | 2   |     | 3307                                 |               |
| 4                            | Aus der wochentlichen Sammlung :                                            |                 | i   |     |                                      | l i           |
| 5                            | Bon loblicher Garnifon<br>Bon ben herren Officie:<br>ren bes 3n Cavallerie: | 621             |     | 5   |                                      | 12 3          |
| 9                            | Regiments s<br>Aus den Stiftungs und<br>der alten Stadt Ars                 | 113             | -   |     | 108                                  |               |
| 114.10                       | men Rechnung &<br>Extraordin. Beyträge<br>Insgemein                         |                 | 5   | 3   | 2326                                 | 12            |
|                              | Summa aller Einnahme                                                        |                 |     | 3   | 33                                   | 二,            |

| Pagin.   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26sten   vom 26ste | 891.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| bes Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891.     |
| Auggabe. 1789. 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Auggabe. 1789. 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pf.      |
| Me. Bl. pf. Me. Bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Igu. 14 Befoldungen und Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        |
| auf Officianten s 788 - 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| x8u.17 In wochentlichen At.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '        |
| mengeldern s 6646 3 - 7156 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5</b> |
| 24u.21 Un extraordir. Sulfe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| gelbern . 345 - 3 209 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| 25 u. 22 Bum Unterhalt für arme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| Rinder . 151 8 - 141 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | il       |
| 26u.23 An Schulgeld für arme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| Rinder 5 214- 214-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        |
| 274.24 An Arznei und Debici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `        |
| nalpflege \$ 457 6 - 488 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 3      |
| 28u.25 Begen betrofner Bettler 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 29u.26 An Bufchuß behuf bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| . Arbeiteinftitute ; 2837 2 4 2911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·        |
| 304.27 Behuf Feurung für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₃'—      |
| 31u.28 Insgemein \$ 65 15 - 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 324.29 Summa aller Ausgabe 11817 3 1 12168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 324,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -ئ-      |
| Schluß der Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| 1211.11 Die gesammte Eins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| nahme ; 15124 8 3 13266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 5      |
| 3xu.28 Die gesammte Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ء ا      |
| bagegen 1 11817 3 1 12168 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 33u.30 Bleibt der Ueberschuß 3307 5 2 1097 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        |
| 1 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı        |



| Pagin.<br>des Res<br>gisters | <br> Summarischer <b>E</b> pi                    | Nov.<br>bis 26. | 178<br>34 | 18.        |      | 17 <b>89.</b><br>30 <b>32.</b> |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------|--------------------------------|
|                              | tract aus den Rechnun:<br>gen über das Arbeitsin | 178             | 9.        | ŀ          | 179  | <b>O</b> -                     |
|                              | ftitut vom 26ften Rov.                           |                 |           |            |      |                                |
|                              | 1788 bis 1789. u. 1789                           |                 |           | 1          |      |                                |
|                              | 616 1790.                                        |                 |           |            |      |                                |
|                              | Einnahme.                                        | Mt.             | BÈ.       | Þf.        | M.   | W.M.                           |
| 1                            | Angeliehene Gelber                               | ·               | -         |            |      |                                |
| 3                            | Buschuß aus der Armens                           | 2837            | 1 3       |            | 3911 |                                |
| 3                            | Milde Beptrage                                   | -               |           | <b> </b>   |      |                                |
| 4                            | Bir Blachfen Garn                                | 617             | 3         | <b>A</b> ' | 484  | 2 2                            |
| 3                            | Bur vertauftes Bollen                            |                 |           |            | ***  | 17'                            |
| •                            | Sarn                                             |                 | -         |            | 32   |                                |
| б                            | An Spinntohn füt                                 | 71              | 9         |            | 62   | $\perp$                        |
| 7                            | Für wollne Beuge                                 | 353             |           | F          | 294  | 12 2                           |
| ŝ                            | für wollne Strampfe                              |                 |           | <u>'</u> _ | 347  |                                |
| . 9                          | Rur baumwollen Garr                              |                 | 1 1       | 1          | •    | 13 3                           |
| 10                           | Für baumwoll. Strum<br>pfe und Dugen             |                 |           |            | 35   | 17                             |
| 11                           | Bur vertaufte Spigen                             |                 | 15        | 3          | 700  |                                |
| 13                           | Summa aller Einnahme                             |                 |           | 3          | 4888 | 4 5                            |

| Pagin,          | •                      | voni 2 | 66       | en i     | vom 2          | 6ste | 16       |
|-----------------|------------------------|--------|----------|----------|----------------|------|----------|
| bes Re          | ,                      | Mov.   | 17       | RR.      | May.           | 176  | <br>20.  |
| gifters.        |                        | 6is 26 | . Ý      | ov.      | Mov.<br>bis 26 | M    | 00°      |
| ·               | Ausgabe.               | 17     | 39.      |          | 179            | 0.   |          |
|                 |                        | Mt.    | Ŕ۱.      | lof.     | Me.            | ß[.  | pf.      |
| 144,15          | Befoldung und Lohn auf |        |          |          | l              |      | L is     |
| •               | Officianten s          | 583    | -        | -        | 463            | 8    |          |
| 16u.17          | Für Saus: und Arbeits. | ,,,,   | 1        | 1 1      |                | Ĭ    |          |
| ` `             | gerathe .              | 146    | 10       | 4        | 87             | 3    | _        |
| 18U.19          | Für Flacks             | 1088   |          | i        | 731            | -    | I        |
| 194.20          | Spinnlohn für Flachs   | 565    |          | 2        | 619            | ī    | 5        |
|                 | Far Bolle s            | 312    |          | -        | 170            |      | <u>`</u> |
| 2 I U.22        | Kraß; und Kämmishn     |        | l        |          |                |      |          |
| ,               | für Wolle              | . 9    | 5        | -        | 73             | 4    | 7        |
| #2H.23          | Bolle zu Spinnen,      | _      |          | 1 1      | ]              |      | _        |
|                 | Spuhlen und Zwirnen    | 134    | 4        | 4        | 222            | 9    |          |
|                 | Für Webelohn s         |        | -        | <u> </u> | 112            | 12   | 3        |
| 34u.25          | Anuttelohn für wollene | ,      |          |          |                |      |          |
| •               | Strumpfe :             | 171    | 6        | -        | 362            | -    | -        |
| <b>254.</b> 26  | Für Farbe, Del, Schwes |        | 1        |          |                |      | ٠,       |
|                 | fel und Seife          | 36     | -        | -        | 105            | 6    | 3        |
|                 | Kur Baumwolle s        |        | -        |          | 17             | 0    | -        |
| 274.28          | Spinnlohn für Baume    | ,      |          |          |                |      |          |
| ,               | wolle ,                | 6      | I        | <u> </u> | 13             | 8    | -        |
| 28U.29          | Anuttelohn für baum:   |        |          | 1        |                |      |          |
|                 | wollene Strumpfe       |        | 10       |          |                | -    | -        |
|                 | Bur verfertigte Opigen | 682    | 15       | 3        | 700            |      | -        |
| 30 <b>u</b> .31 | Fracht, Untoften und   |        |          |          |                |      |          |
|                 | Porto s                | 49     | 4        |          | 19             | 10   | ì        |
| 31U.32          | Für Feurung            | 137    | 14       |          | 138            | 12   |          |
| - 32U 33        | gar Eicht :            | 16     | 7        | -        | _28            | · 1  | 3        |
|                 | Zuschuß an Lehrlinge   | 15     | 12       | 3        | 7              | -    |          |
|                 | Insgemein 3            | 57     | 4        | <u> </u> | 267            | 14   | -        |
| 364.37          | An Binfest und Capitas |        | ١, ١     |          |                |      |          |
|                 | lien s.                | 927    | 9        | 4        | 848            | 6    | 3        |
|                 | Summa aller Ausgabe    | 4956   | $\vdash$ | 3        | 4888           | 4    | 5        |
| 384.39          | Schluß der Rechnungen. |        | <u> </u> | <u> </u> |                |      |          |
|                 | Sinnahme und Ausgabe   |        | 1        | 1        | l '            |      | ,        |
| •               | find gleich.           |        |          |          |                |      | 1        |
|                 |                        |        |          | •        | •              | -, ' | •        |

Bergbau.

Berzeichniß berer mir Quartaleichluß Erinicatis ben 7ten Dap 1791. in Bertieb gebliebenen Bewerkichaftlichen Gruben bes einfeitigen Barges, wie felbige fur Die Bewerken, nach ibrem oder auf fünftigen fabrer Quartal Bubuge erfordert, ober fich fren gebauet haben; und wie ber Preis ber Giebe ober erforpert Bermogenszusfande, entweber von diefem Quarral Musbeute gezeben, Quartal gebauet Š Gegen voriges Ueber. ₩. hat an Wate rialien ppter Kure gewesen ift. Bermegeneguffand Borrath Schulb bat tin Behnten behalten 20 mgr. nen Boberung 2Bochent, lithe Gra: 09 40 Aret. Ramen Ber. Gruben. 1) Ju Clausthal: a) Burgftetter Jug

Churpring Georg August

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                      |          | Bermbgendzuftanb | hand       | Ses as  | Grgen vortged |           | ober | Glebt ober Preif el             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|---------|---------------|-----------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MSOCIETAL<br>S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. |          |                  | hat an     | Duartal | gebauet       | and and a | -    | Rut. Im                         |
| Ramen ber Gruben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 CE                                                 | -        | hat im Zehnten   | The street |         | ,             | auf 1     | S    | 9<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sopermis                                               |          | bebalten         | rialten    | Meder   | \$            | Zane.     | Ž    | in a                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | Borrath  | Borrath Coduld   | blyce      |         | 200           | Pente     | a ma | mies.                           |
| LIThurm Rofenhalfer Zug fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trets Some                                             | ĕ        |                  |            |         | •             | Pago.     |      | Able. 4m                        |
| anomination in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco |                                                        | _~       | <b>%</b> t.      | ji<br>Š    |         | 25            | mật.      | ×    | S Reble                         |
| Ct. Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 3                                                    | 1        | 9105             | 000        |         | 1301          | Ī         | =    | 1                               |
| Silla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 - 8                                                  | -        | 20109            | 9400       | ł       | 935           | 1         | •    | 1                               |
| Alter Segen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 15                                                   |          | 13030            | 10850      | I       | 3             | 1         | •    | 33                              |
| Silber Orgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   2                                                 | 3765     |                  | 2200       | ١       | 319           | I         | ſ    | 001                             |
| Branne Lilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                      | 1        | 36319            | 1176       | ł       | 1183          | ١         | •    | 2                               |
| 2) Jur Altenau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |          |                  |            |         |               |           |      |                                 |
| Nofina , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                      | 1        | 13103            | l          | l       | l             | l         | •    |                                 |
| Georg ber Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                               | 1        | 4563             | I          | l       | l             | l         | •    |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>                                               |          |                  |            |         |               |           |      |                                 |
| Talday on the content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                      | -        |                  |            |         |               |           |      |                                 |
| Catharine Dieujang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | 74343    |                  | \$110      | ì       | 1770          | -         | 1    | 260                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                      | 10820    |                  | 0006       | 691     | ;             | 2         | 1    | 1000                            |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | <u></u>                                                |          | 41074            | 2740       | l       | 126           | I         | •    | 0 :                             |
| section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S                                                      | <u> </u> | 982501           | 0180       | į       | /r<br>        | <u> </u>  | •    | 2                               |

.

•

|                               | ,          | 1  |      | 1.777  | 1 2010 1 | -<br> <br> - | 14.    | 1  | -    | 9          |
|-------------------------------|------------|----|------|--------|----------|--------------|--------|----|------|------------|
| Detations aron                | ł          | ×  |      | 30040  |          | 1            |        |    | •    | _          |
| Meuer Ronig Ludewig           | 1          | 1  | 1    | -      |          | 1            | 1      | ļ  | I    | 1          |
| fne                           | 1          |    |      |        |          |              | 1      |    |      | 1          |
| h) Musmartines Renier         |            |    | ,    |        |          |              | }      |    | İ    | 1          |
| a.                            |            |    |      | ,      | ,        |              | ,      |    |      | ,          |
| Ot. Andreas verug             | <b>,</b> , | 1  | 1    | 83669  | 3416     | 1            | 465    | 1  | 00   | Ģ          |
| Georg Bilhelm                 | 1          | H  | -    | 18278  | 312      | ļ            | 132    | ı  |      | 9          |
| Silberne Ber                  | 1          | 1  | 1334 | -      | 99       | 270          | I      | 1  | •    | , <u>c</u> |
| Renes Ot. Ancobs Gille        | ı          | 1  |      | -      |          | : 1          | i      | 1  | ,    | 1          |
| Reuer Andreas                 | 1          | ١  | -    | -      |          | . 1          | 1      | 1  | ا    | ļ          |
| Mebens Glide                  | ı          | l  |      | 12006  | 20       | i            | 11     | ١  | M    | Ç          |
| c) Im Lutterbera gorfte.      |            |    |      |        | )<br>(   |              | r<br>b |    | 1    | } .        |
| Meuer Lutter Geegen           | 1          | I  | 1    | 26704  | 202      | J            | 1447   | Ì  | •    |            |
| Meuer Krendenberg             | ١          | ١  |      |        | 6        | I            | F.J    | 1  | . 1  | :          |
| Panile Christian              |            | ,  |      |        | 1        | 1            | ,      |    |      |            |
| entitle Christman 1           | )          | 41 |      | 18044  | 7237     | l            | 343    | I  | 4    | 9          |
| 4) Au Rellerfeld.             |            |    |      |        |          | ,            |        | ١  |      |            |
| a) Stuffentbaler Jug.         |            |    |      |        |          |              |        |    | -    |            |
| Charlotte , s                 | 1          | 1  | 1    | 1064   | Ī        | 31           | 1      | 1  | "    | 01         |
| Meuer St. Joachim             | "          | 1  | 1    | \$4777 | 2330     | . 1          | Sor    | ŀ  | ~    | 01.        |
| Haus Bannov. u. Braunschw.    | 75         | I  | 1    | 21690  | 17777    | Í            | 1704   | 1  | ~    | Q.         |
| Berg. August Briebr. Blenfelb | •          | 1  | 1    | 38863  | 5041     | 1            | #      | I  | . 10 | 0          |
| Regenbogen                    | · H        | Ī  |      | 9116   | 1940     | *            | 1      | I  | 'n   | 0          |
| Ming und Gilberfchnur         | 66         | I  | Ī    | 47937  | 3384     | : 1          | . 146  | 1. | •    | 01         |
| Rans Zelle                    | "          | 01 | l    | 9058   | 167      | 1            | 47     | 1  | ~    | 01         |
|                               |            | •  | •    | •      | •        |              | ,      | ,  |      |            |

|                              |          |          | Bern     | Bermhaendjuffanb | Fanb     | Regen vortges   Biebe ober   Pleis 1 | - Pright | Sie S       | - Net | Picts 1   |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------|-------|-----------|
|                              | 2864ents | du j     |          |                  | Pat an   | Justini gebauer                      | שנקימננ  | en fortoere | here  | Kur im    |
| Ramen ber Gruben.            | ě        | ने देश   | hat im   | hat im Refinten  | The see  |                                      |          | auf 1       | 33.   | 一三三をも     |
| •                            | 360      | Soberung | pepalten | lien             | rtalen   | Meber                                | Ξ        | X DE.       | _     | Mr. on.   |
| 1                            |          |          | Borrach  | Borrath & Sulle  | ppter    | enq.                                 | EJQ      | Deute       | 2 2 2 | St. W.    |
|                              | Ereu.    |          |          | <br> <br>        |          |                                      |          | 2           | •     | E         |
| b) Spiegelthaler Jug.        | ben      | ₹ons     | ₩.<br>₩. |                  |          |                                      |          | **          |       | 1 1 1 1 A |
|                              | op 40    | nen      | 20 mat.  | Ë                | <u>.</u> | <u> </u>                             | Ė        | 1           | ž     | SINIT.    |
| Bufches Segen s              | 1        | 1        |          | =                |          | 1                                    | =        | ;           | -     | 2         |
| c) Bockewieser Zug.          |          |          |          |                  |          |                                      | ,        |             |       |           |
| Brauner Birich               | 1        | 1        | 1        | 4150             |          | 1                                    | •        | 1           | •     | ٤         |
| Berg. August u. Joh. griebr. | 1        | }        | 1        | 38799            | 1        | ı                                    | *        | !           | ~     | Ξ         |
| Herzog Anthon Ulrich         | l        | 1        |          | 6433             | 1        | 1                                    | 9        |             | •     | •         |
| Deues Bellerfelb ,           | I        | ı        | I        | 2650             | 1        | I                                    | •        | :           | -     | Ξ         |
| Meue Gefellschaft            | Į        | 1        | 1030     |                  |          | 7                                    | 1        | ;           | -     | Ξ         |
| Daus Wolfenbuttel            | 1        | ١        |          | 111              | i        | I                                    | 2        | :           | •     |           |
| Meue Zellerfelber Bofnung    | 1        | 1        | i        | 4073             | i        | Å                                    | •        |             | •     | 2         |
| Beuer Edmund                 | Ī        | 1        | 1        | 1961             | i        | 1                                    | -:       |             | -     | 2         |
| d) Bum Sanenflee.            |          |          |          |                  |          |                                      |          | ;           | -     | =         |
| Deftanbigteit,               | _        | j        | İ        | 1100             |          |                                      |          |             |       |           |
| Theobora ,                   | 1        | 2        | 1        | 11140            | e (      | 1                                    |          | i           | •     | £         |
| •                            |          |          |          | 2                | 2        | I<br>-                               | :        | 1           | -     | <u> </u>  |

| Aufrichtigteit s             | ī   | 1   | 1    | 1741  | 9     | 1          | 22       | 1      | •           | 10     |
|------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|------------|----------|--------|-------------|--------|
| Derzog. Philippine Charlotte | Ī   | I   |      | 7183  | 8     | 1          | 162      | 1      | - "         | 9      |
| e) Schulenberger Jug.        |     |     |      |       | -     |            |          |        |             | ٠.     |
| Meues Schulenberger Glud     | İ   | ខ្ព | -    | 1115  | 368   | 1          | 120      | 1      | n           | , ១    |
| Juliane Sophfie s            | ١   | 20  |      | 10390 | 734   | ļ          | 416      | 1      | n           | 01     |
| Meue gelbe Lilie s           | I   | 30  |      | 4868  | 879   | i          | 366      | 1      | "           | 9      |
| St. Urban                    | "   | 20  |      | 57923 | 3365  | Ì.         | \$38     | ١      | m           | 01     |
| Cronenburge Glad s           | H   | 01  | 1    | 1491  | 2352  | Ì          | 8111     | 1      | п           | or     |
| Weißer Ochwan                | ١   | 30  | 1    | 45783 | 8691  | 1          | 899      | 1      | п           | 01     |
| Konig Carl 1                 | I   | 20  | 1    | 30025 | 1393  | Ì          | 729      | 1      | п           | 01     |
| Ronigin Elifabeth            | ١   | I   | 1819 | 1     |       | •          | 1        | 1      | "           | 01     |
| s) Bu Cautentbal.            | S.  |     |      | -     | •     | _          |          |        |             |        |
| Lautenthale Gind ,           | 1.3 | Ì   |      | 90891 | 18446 | -          | 1799     | l      | !           | 00     |
| Pantenthaler Gegentrum       | ď   | 1   | 1    | 80191 | 3200  | -1         | \$78     | I      | ~           | 15     |
| Pringehin Auguste Caroline   | 1   | I   | 1    | 12401 | 1     | I          | 351      | I      |             | Q      |
| Seegen Gottes                | 1   |     | 1    | \$240 | 34    | ľ          | 69       | 1      | Ä           | 0      |
| Gute des Berrn               | Ü   | I   | 1    | 22227 | 3453  | 1          | 458      | I      | n           | ,<br>Q |
| Kleiner St. Jacob            | 1   | I   |      | 9836  | . 84  | 1          | 23       | Ī      | п           | 01     |
|                              | Ί   |     | 3035 | 1     | 1     | 1          | <b>m</b> | 1      | n           | or     |
|                              | -   | 1   | 7237 | 1     | 1     | 1          | m        | ١      | <b>'</b> 11 | 01     |
| Wilhelmine Cleonore          | 1   | 1   | 731  |       | j     | 1          | 1        | 1      | н           | `Q     |
| Wordthee Briederike          | 1   | 1   | 1    | 1801  |       | <b>4</b> 7 | 1        | <br> - | , ~         | 01     |



#### X

Bentrage zu der Sammlung verschiedener denkwürdiger Wassersluthen des Herzogthums Bremen.

(Beide im erften Stud ber Annalen des Jahres 1799. Seite 42. und folg. angeführet.)

### Bom Neccor Aotermund.

- Bassersluthen bes Serzogthums Bremen, sie Basserse Stude der Annalen ausgearbeitet, als ich bezu Empfang des ersten Studes schon eine Sammlung daron abgedrucket fand. Bey der Bergleichung bemerkte ich, das der herr Verr Verfasser in den altern Zeiten manche Ueber schwemmungen mehr ausgezeichnet hatte, als mie bedamt worden waren, daß aber in den neuern Zeiten meine An Beit manche Wassersnoth mehr als die Seinige enthiete. Da nun der herr Verr Vetfasser selbst Seite 54. sich überzeugt hatt, daß noch manche Wasserslicht in den Chronifen auf bewahret set, deten Kenntnis dem Publitum entzogen wird, so will ich wenigstens diesenigen, die in meinem Aussach mehr enthalten, der Vergessenheit entziehen, und sie als eis nen Veptrag zu jener Sammlung mittheiten.
- 1. Muß die Weser in den Jahren 1280 bis 1290. in den bremischen Gegenden große Verwüstungen und ler berschweinmungen angerichtet haben. Denn 1290. era theilte Pabst Niklas IV. der Martinis Rirche in Bremen, die doch damals schon ziemlich hoch lag, aber

En der Rolge noch mehr erhöhet wurde, einen Brief, in welchem durch einen Italianischen Erzbischof und 17 funf Bifcofen, allen benen, welche ber Rirche St. Martin in Bremen, durch milde Allmofen freywillige Geschenke, in Betracht des vielen Wasserschadens, ß. welchen die Weser durch das beständige bobe Wass 阊 fer der Birche mit dem Rirchhofe, durch Ausspullung und Begreifung ber Erbe, und der bafelbft begrabenen Tobten verurfacht, ju Gulfe tommen, und auch allen bes men, welche die Refte und andere beilige Tage in berfele 41 4 Ben befuchen, einen vierzigtägigen Ablag \*).

'n

1}

Die Seite 47. num. 8. in ben Annalen von 1412. an. aeführte Kluth, wird in der Nachricht von den Wals ferflutben, welche die Begend um Samburg von 1411 bis 1771. überichwemmet haben, Seite 1. und in dem Versuch einer zuverläßigen Machricht von dem Firchlichen und politifchen Buftand ber Stadt Samburg 1721. im erften Theil Seite 366. auf den Abend Cocie lid 1411. gefetet \*\*), und daben angeführet, daß allein um Bremen herum, 30600 Menschen, und ungablig viel Bieb umtommen; daß bie Deiche und Damme burchgeriffen und die umliegenden Lander durch das Dafe fer fdredlich verheeret worden find.

<sup>)</sup> Stob. Phil. Caffels historische Nachrichten von der Bremer Martini, Rirche. Bremen 1773. Die erfte las teinifche Urfunde Seite 8.

<sup>44) 3</sup>d werde ben den andern Fluthen, ben Berfuch einer zuverläßigen Dachricht von bem firchlichen und politifden Buftand der Stadt Samburg, Des langen Titels wegen, bloß Hamburger Chronik, fagen.



- 3. 1436. traf der Bafferschaden hamptlächlich den Brus. Teuenfelde und die hamburger Gegend. Die Rich foll so groß gewesen senn, daß sie Niemand vorher is en sehen. Auch verursachte der Smrm großen Schaden an Gebäuden auf dem Lande und an den Geeschiffen ?).
- 4. Ben ber Fluth 1470. num 11 wird in den eben mm. 2. von mir angeführten Buchern noch gemeibet, ba ba Sturm aus Nordwest gefommen.
- 5. 1485. war im Monat Julii, den Areptag vor Margretha, eine große lleberschwemmung, welche da Marfchlandern an der Blbe und Wefer großen Sow ben zufügte \*\*).
- 6. Den 26sten Rebruar 1521. wird im zwepten Theil ber Hamburger Chronit S. 132. einer Fluth gedacht, die die Bergedorfer Straffen überschwemmet, ben Geesthacht die Marschländer unter Wasser gesetzt, und ihribunt die Deiche sehr beschädiget.
- 7. 1524. brachen die Deiche bep einem flarten Weftwind im Bergogthum Bremen allenthalben burch \*\*\*).
- 8) Noch schrecklicher war ber Sturm und die Baffarmit den 30sten Nov. 1531. welche die Gegend berm Brans Neuenfelde u. s. w. in Schrecken seite. In Sam burn
  - \*) Glaubwürdige Beschreibung der meiften Samburga Dentwürdigkeiten. Samburg 1725. S. 37. n. 38.
  - \*\*) Mushards Burtehuder Chronit bey diefem Jahr.
  - \*\*\*) Hamburger Chron. 2ter Theil S. 142. Burtef, Ehron, ben diesem Jahr. Machricht von den Hamb. Bafferfluthen S. 1. glaubwurdige Befchreibung x. Beite 43.



burg gieng das Waffer über den Sopfenmartt bis an die Litolatikirche, und im Eyderstädischen wurs den ganze Kirchspiele weggeschwemmet. Auch ersoffen viele Menschen damals \*).

- 9) 1535. litte vorzüglich die Segend von Bremen bis zum Vegesack. Das Wasser riff die 1534. von der Stadt Bremen zum Nüßen des ganzen Landes, ben dem Flecken Burg ben der Lesum erbauete Schleuse weg, und die Brücke wurde so beschädiget, daß sie ganz neu gebauet werden mußte at.).
- TO) Drep Jahre darauf entstand am Kiklausabend ein solcher heftiger Sturm und großes Baffer, daß der Thurm und das Jollhaus in die Lesum'geworfen wurden. Damals verunglückten 180 Schiffe im Sund \*\*\*).
  - 11) Den 25sten Oct. 1570. kam in der Nacht ein ers schrecklicher Sturm mit geoßem Wasser. Auf der Elbe verunglückten 25 Schiffe, bey Hamburg brachen die Beiche durch, und die Marschgegenden des Herzogs thums Bremen litten gewaltig \*\*\*\*).
  - 12) Ben der in den Annalen Num. 13. angeführten Uebers schwemmung am Tage Allerheiligen, führen die Sams burs
    - \*) Samburger Nachricht von den Bafferfluthen &. 1.. Burteh Chron. bey diefem Jahr.
    - \*\*) Caffels hiftor. Nachrichten von der ehemaligen Rirche gur Burg. Bremen 1776. S. 5.
    - \*\*\*) Renners Brem Chrop. ad aa. cc. glaubwart bige Beschreibung zc. Seite 47.
    - \*\*\*\*) Burtehuder Chronit bey diesem Jahr.
    - (Unnai. graabrg. 46 St.)

burger Madrichten von ben Raffiel ber Sturm aus Mordwellen gefonn auffer bet Wefer und Elbe, bie Ofte. Ge Die Burtefpeter Chevant eraffiet fe Bfte, n. (. m. ansfährlich, Ben Samburg erfoffen 200 feine Odfen, benn hammerbrof, Oldewerber, Bollmetter und andern Orten gingen bie Deiche burch. tebude brad ber Teich vor bem Moorthor ein, mi machte in bem gurledif eine große Bracke. iden und Bieb, Saufer und Gater, trieben auf ben Baffer berum, und im Orte felbft gefchaf micht weni. aer Ochaben. Im Mitenland nahm bas Baffer fieben Caufer mit allem was berinnen war, weg, und die bestehen blieben, waren in folder Doch und Befahr, baf fich die Bewohner auf die Dader Rider ten und um Balfe fleheten. Ben Stade brachen bie Deiche an benben Geiten ber Schwinge durch. Balie im Lande Rebbingen fcwammen neun Laufer mit allem barin Befindlichen weg, und nur bren Den iden murben getettet. In Samelworben gingen vier Saufer mit ben Bewohnern fort, in freyburg amene, fehr viele fturgten ein, auch erfoffen amen Line ber. In ber Ofte erfoff bie Salfte Bich des frn. von Broberg. Im Lande Sadeln wurde die Schlense ber Otternborf und ber Deich jum Olbenbrot menges schwemmet. Ben Rigebuttel brach ber Deich an 50 Stellen burd. 3m Lanbe Wurften gingen 5 Schlen, fen ju Grunde; auch lief bas Baffer über alle Deiche. In Lobnhausen blieben überhaupt nur drey Saufer fteben. Bu Bremerlebe erfoffen brey Manner und fehr



sehr viel Bieh. Richt besser ging es ben Bremen und Osterstade. Unbeschreiblich war der Schaden im Oldenburgischen und in Ostsriesland. In West friesland ertrunken 4000 und in Seeland 3000 Ment schen <sup>3</sup>).

- 13) 1571. wurden die Marschländer schon wieder übers fcwemmet \*\*).
- 14) Den 28sten Mar; 1578, war am stillen Freytag eine Wassersluth, die eben so viel Unglack anrichtete, als die 1570. \*\*\*)
- 15) Die Fluthen, welche beym Jahr 1625. Mum. 17. in den Annalen angeführet sind, trasen das Alteland und Burtehude alle dreze \*\*\*\*). Dieses bestätiget auch der damalige Burtehuder Syndicus Schwanes mann in seiner melodesia zu diesem Jahre,

diluvii strages, uno ter fluctibus anno perdidit immensas ruris et urbis opes etc.

16) 1584, litte die Samburger Gegend vorzäglich, auch brach ber hammerdeich burch \*\*\*\*\*).

Ett 2

- \*) Burteb. Chron. bey diefem Jahe.
- \*\*) Ebendafelbft.
- Damelmanns Olbenb. Chron. S. 426.
- \*\*\*\*) Burteh. Chron. ben biefem Jahr. Glaudwarts bige Beschreibung 26. S. 59.
- \*\*\*\*\*) Glaubwurdige Beschreib. Seite 52, Damburg. Chron, Ister Theil. S. 401.



- 17) Im Dec. 1588. entstanden ichreckliche Sturmwinde, auf welche ein großes Baffer tam, welches viele Damme und Deiche einriß 0).
- 18) Den isten Dec. 1615. rif bas Basser im herzoge thum Schleswig die Deiche und Damme durch, im Bremischen aber kamen viele Menschen und Nich um 30).
- 19) Die Ueberschwemmung 1626. traf besonders Burtebude und das Ludke neue Land, weil die Deiche noch nicht recht fest wieder gemachet waren \*\*\*).
- 20) 1627. geschahe im Oldenburgischen, im herzoge thum Bremen und ben Burtehude großer Baffers schaben \*\*\*\*).
- 21) Und im November 1628, wurde das ganze Alteland unter Wasser gesehet. Die Estedeiche bekamen wer dem Gurtehnder Moorthor 2 Durchbruche †). Schwas nemann fingt in seiner melodesia ben diesem Jahre, diraptis Estae ventis et flumina claustris
- terra bis ad portum, mense natavit aquis etc.
  22) Richt besser ging es 1629, dem Altenlande und Burtebude 17).
  - \*) Hamb. Chron. Ister Theil. S. 416. \*\* Hamb. Chron. Ister Theil S. 530. Glaubwürdige Beschreibung 2c. S. 56.
  - \*\*\*) Burtehub Chron.
  - \*\*\*\*) Ebenbafelbft.
  - †) Ebendafelbft.
  - 11) Burteb. Chron. bey biefem Inhe.



- 23) Durch die schreckliche holsteiner Fluth den riten Oct. 1635. in welcher 6133 Menschen, worunter 10 Predis ger und 12 Schulmeister, ihr Leben verloren, litten auch die Segenden beym Kranz, Neuenfelde und hamburg. Bey Namelbrot ersoffen 100 sette Ochsen \*).
- 24) Den 4ten und 5ten Febr. 1642. war ein heftiger Sturin aus Nordwesten, welcher im herzogthum Bres men und bey Hamburg alles, sechszehn Meilen weit, unter Basser seize. Ausserdem, daß viele Menschen und Vieh umkamen, litt besondere Siuckstadt vielen Schaden, und die Deiche im Altenlande. In hams burg stand das Basser eine Elle hach in der heil. Geist Rirche
- 25) Den 21sten Januar 1643. entstand eine große Bluth aus Sudwesten, welche den 26sten Jan. durch ein schweres Gewitter noch fürchterlicher wurde, denn das Basser fier flieg zwey Finger höher als 1625. und den 21sten Jugust verunglückten 11 Menschen \*\*\*).
- 26) Den Iften Jan. 1648. \*\*\*\*)

Ces 3

- \*) Theatr. Europ. ad an. 1334. pag. 175. t. 3. Die glaubwurdige Beschreibung von Samburg seitet S. 60, 6408 Menschen, 9 Prediger, 12 Ruster und einen Organisten, auch giebt sie den 12ten Octob. 1634 an.
- \*\*) Samb. Chron. 3ter Theil S. 490. Glaubwurdige Beichreibung S, 61.
- \*\*\*\*\*) Nachricht von den Hamb. Wasserstuthen S. 4.
- \*\*\*\*) Ramb Chron. 3ter Theil S. 553. Gtaubwardige Beschreibung S. 62,



- 27) Gefährlicher war die Finth den Laten Fife. diete Jahres, weil durch den Anten Mordweftstume feie viele Kirchehrmer einstellen .
- 31) Die Bafferfinth, ben 27ften Dec. 1653. war wegen bes Genemes mit Erbfisfen fürdertlich an).
- 29) Das Jahr 1654. fing recht mit Baffersnoch en. Schon ben 3ten Jan, wurden alle niedenge Sezenden überschwemmt. Zur Fastnacht war das Baffer so hoch, baf man lange Zeit teine Sibe noch Finth Sementen tonnte \*\*\*).
- 30) 1656. in ber Faftnachtswoche †).
- 31) Den 14ten Nov. 1660. boch traf biefe Bafferfinth nicht sowohl bas Bremifche als die Bierlander //).
- 31) Das Jahr 1661. fing gleich mit großen Schrmen und Bafferschaben an. Bom 4ten bis 16ten Jan. waren beständige Mordwestwinde. Die Deiche und Damme liefen überall über; alles wurde unter Baff fer geseht, viele Wenschen verloren ihr Leben, und in ben Warschländern bes herzogthums Bremen war bas Elend unbeschreiblich †††).

<sup>\*)</sup> Samb. Chron. 3r Theil S. 557.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft &, 694.

<sup>\*\*\* (</sup>Dendafelbft 6. 706.

<sup>†)</sup> Ebendafelbft 6. 709.

<sup>††)</sup> Glaubmurbige Befdreib. 6. 67.

<sup>†††)</sup> Madricht von ben Samburger Bafferfinthen S. 4 u. 5.



- 23) Den isten und igten Febr. 1662. brachen bie Elbeiche burch und festen, die Marfclanber unter Baffer. Der Bind fturmte aus Subweften +).
- 34) Den 29ften Mark 1874. litten bie Gegenden um ben Kranz und um Nenenfelde, ben Lauenburg aber brachen die Damme wohl an 30 Orten durch ??).
- 35) Im Jahr 1677, gefcah an mehreren Orten Schar ben †††).
- 36) Den 13ten und 14ten May 1678, flieg bas Baffer so schnell, daß in wenig Stunden alles überschwems met wurde, und die Kinth noch höher als 1625. war. Daben wehete der Bestwind so talt, daß alle Blumen-und Kräuter verwelften \*).
- 37) Die Bafferenoth ben 25ften Nov. 1685. war burch ben Nordwestwind so groß, daß sich niemand derfels ben fürchterlicher zu erinnern wußte \*\*).
- 38) Den sten und often Oct. 1688, mit Mordwefts wind Goa),
- 39) Die in den Annalen Num. 30. angeführte Rinth im Jahr 1717. war aus Nordwest. Bey Stade bras Eee 4 den
  - †) Samb. Chron. 3r Th. S. 809.
  - 11) Samb. Bafferfluthen S. 5.
  - †††) Samb. Chron. 3r Th. G. 1113.
  - \*) Glaubwurdige Befchreibung x. S. 76.
  - \*\*) Ebenbaf. 6. 81.
  - \*\*\*) Samb. Chron. 4r Th. S. 8.



den bie Deiche burch. In Aitebattel extrumère in ben Kirchipielen Groben und Dose 306 Menschen; 210 Pferbe, 1198 Stud hormieh, 581 Schafe und 633 Schweine, 127 große und tieine Sebände unts ben nebst vielen Authen Deich bis auf dem Grund wesgeschwemmt, und das gute kand an vielen Orten so tief als der Pflug gehet, weggespälet. Im kunkt habeln verloren 309 Menschen ihr Leben, 79 hänze wurden weggetrieben, und 1369 Pferde, 1196 Stud hormieh, 2822 Schafe, 3865 Schweine nunfter ebenfalls ersausen \*).

- 40) Die Ueberschwemmungen ben 25sten und '26sten gebr. 171g. entstanden burch den Rordwestwind. Das Wasser stand 4 Fuß höher, als ben 25sten Dec. 1717. auch die Wasserstuth den 11ten Das diefes Jahres entstand vom Nordwestwind Go).
- 41) Die Bafferfluth ben idten Oct. 1726. fügte bieb. ben Schiffen auf ber Elbe Schaben ju 1000).
- 42) Den 3ten Sept. 1733. ward bas Baffer durch Bestiturm aufgetrieben, welcher ben 5ten mach Sab ben ging und zu Nigebuttel viel Schaben that, die nen angelegten Berte wegspulte und die Schike in Shill warf \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Hamb. Bassernachrichten S.6.

<sup>\*\*)</sup> Beidluß ber Samburger Chron. zfte Abtheilung 6. 493 u. 94.

Dafelbft & 756.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Samb. Wassernachricht. S. 6.



- 43) Den Jiften Oct. 1736. verursachte ein heftiger Sturm aus Beften großen Schaden an den Deichen, Das Baffer lief fehr hoch auf. Beym Einfluß der Befer in die See, verlor ber Schiffer Glinder, weis der 136 Seereisen gethan hatte, sein Schiff und fein Leben ").
  - 44) Die in ben Annalen Num. 34. im Rov. 1736. ans gegebne Ueberschwemmung, geschah ben 24ften Nov. bey einem ftarken Sturm aus Nordwesten. Der Deich zwischen Borftel und Yorck wurde 50 Fuß ganz weggeriffen. Noch verdienet hier die Fluth bey Nords westwind ben 3ten Dec. angesühret zu werden, weil da an der Este viele Menschen und Vieh umtamen. In Burtehude stand das Wasser bis nahe am Kirchsthurm 30).
  - 45) 3m 1741ften Jahr, traten fast alle Fluffe in Eus ropa aus; auch bas Bergogthum Bremen blieb nicht von Ueberschwemmungen frey was).
  - 46) Den riten und raten Sept. 1757. brachen bie Deiche an ungähligen Orten bes herzogthums Bres men burch, viele Menschen, Saufer und Bieh wurs ben weggeschwemmet, und jum Krang war ein gans ger Grundbruch.

Etts

- \*) Befding der Samburger Chron. 2te Abtheilung S. 690.
- \*\*) Samb. Baffernachrichten S.7.



- 47) Den iften Gept. 1777.
- 48) Den 10ten 3ml 1785.
- 49) Den 25ften Jan. 1788.

Ohngeachtet unn mit jenen im iften Gealf ber In nalen angeführten Ueberfdwemmungen 25 Minchen ber gustommen, fo find bod beren noch mehrere genein. bie mehr ober wentaer Unglud verurfachet haben. 34 habe beren wohl 20 nicht angeführet, weil ich micht ente bradlich baben angefibrt fant, bag fie unfer Berger lind wie viele mogen vielleicht thum mit betroffen. noch bie und ba gerftreuet, angemertet ferm? Um in boch bie fehr richtigen Bemertungen bes Beren Berfaf fere lenes Auffahes im erften St. ber Annal. G. sa bis 16. nicht ju wieberholen, fo mogen biefe Ueberfdwen: mangen blos noch nach ben Sahrhunderten bier folgen: 1) In bem igten Jahrhunderte muß von ben von mit angegebenen fluthen wenigftens eine große lieberichwems mung gewefen feon, 2) 3m 15ten Jahrhundert, fallen beren vier. 3) 3m toten aber jwolfe. 4) 3m 17ten gar 21, und 5) 3m igten eilfe. Rach ben Monaten ereigneten fich biefe Ueberfcwemmungen alfo, bag beren im Januar 6 waren, im Rebruar 8, im Dary 2, im April - im May 1, im Jun. - im Jul. 2, im Aug. 1, im Septemb. 4, im Octob. 6, im Dov. 7, im Des Die Sturmwinde, welche baben webeten, cemb. 6. waren aus Beften Biere, aus Cuben Gine, ans Cabe weft Gine, aus Mordweft Gilfe.

## XI.

Fontgesetzes Verzeichniß der Gebornen, Gestorbenen und Copulirten vom Jahr 1790.



# General-Transfumt aller Gebornen , Confirme thimern Brenen und Berben, ben

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                        |                                                  |                          |                           | 4       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| Ramen<br>ber Rirden : Kreife.                                                                                                                                                                      | Cha                                                                            | ide.                                                                   | E S                                              | işe<br>je.               | Esta<br>becau             | _       |
| A. Stadt Stade — B. Garnison Stade — C. Stade Burrehaft D. Super. Berben — F. Aireland — G. Kendingen — H. Rendingen — K. Orterfade — K. Orterfade — L. Geberkes — N. Ottereberg — N. Ottereberg — | 79<br>20,<br>28,<br>498-<br>485-<br>321,<br>390,<br>188,<br>95,<br>144-<br>250 | 59<br>20<br>39<br>439<br>391<br>295<br>340<br>165<br>100<br>136<br>246 | 5<br>17<br>20<br>8<br>33<br>11,<br>5<br>11,<br>9 | 3. 17. 21' 3 27 5' 6: 11 | 3<br>19<br>23<br>23<br>25 | 1111196 |
| Summa Seborne Rnaben 3159.                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                        |                                                  |                          | 41/107                    | _       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        | LBG                                              |                          | 30                        | _       |

| Sevorne Knaven 3159.       | Gevorue Menguette 2157     |
|----------------------------|----------------------------|
|                            | mehr Luaben 302            |
| Sebor. mannl. Gefol. 3159. | Geft. manul. Gefal 2263    |
|                            | weniger gestorben \$96     |
| Gebor, weibl. Gefol. 2857. | Seft. weibl, Gefal. 2247   |
| •                          | weniger gestorben 610      |
| Geboren in allen 6016.     | Geftorben in allen 4510    |
| Qn aP                      | en meniger geftorfien vook |



## ten, Copulirten und Gestorbenen, in den Herzoge Eften Jan. 1790. bis dabin 1791.

| ren.        |              |              |              |             |              | Copu  |                 |        | ,    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|-----------------|--------|------|
| S           | umm          | a.           | 60           | nfirm       | irt.         | lirt. | 9               | estorb | m.   |
| Ana<br>ben. | Mab<br>chen. | Sma<br>tota. | Rnas<br>ben. | Mab<br>den. | Sma<br>tota. | Paar  | måfis<br>liche. |        |      |
| 87          | 72           | 159          | 38           | 37          | 75           | 38    | 66              | 85     | 151  |
| 21          | 20           | 41           | 9            | 14          | 23           | 16    | 28              | 23     | 51   |
| <b>2</b> 8  | 43           | 71           | 18           |             | 34           | 8     | 30              |        |      |
| 5.34        | 473          | 1007         | 296          | 292         | 588          | 232   | 339             | 336    | 675  |
| 529         | 427          | 956          | 232          | 227         | 459          | 232   | 309             | 302    | 611  |
| 344         | 312          | 656          | 138          | 130         | 268          | 177   | 302             | 336    | 638  |
| -448        | 376          | 824.         | 222          | 208         | 430          | 183   | 320             | 332    | 652  |
| 201         | 176          | 377          | 113          | 127         | 240          | 93    | 209             | 190    | 399  |
| 107         | 110          | 217          | 61           | 78          | 139          | 73    | 96              | 97     | 193  |
| 163         | 160          | 323          | 120          | 105         | 225          | 61    | 114             | T22    |      |
| 127         | 132          | 259          | 80           | 82          | 162          | 57    | 66              |        | 135  |
| 275         | 266          | 541          | 128          | 141         | 269          | 127   | 168             | 167    | 335  |
| 295         | 290          | 585          | 147          | 130         | 277          |       |                 |        |      |
| 3159        | 2857         | 6016         | 1602         | 1587        | 3189         | 1428  | 2263            | 2247   | 4510 |

| & eboren    | 1789. |                | 1790.<br>mehr g        |                   | 113. |
|-------------|-------|----------------|------------------------|-------------------|------|
| Todigeboren | 1789- | 227.<br>1790.  | 1790.<br>mehr to       | 248.<br>dtgeb.    | 21.  |
| Uneheliche  | 1789. |                | 1790.<br>mehr ut       | 265.<br>nehliche  | · Ia |
| Copulict    | 1789. |                | 1790.<br>weniger       |                   | II,  |
| Confirmitt  | 1789. | 3339•<br>1790i | 1790.<br>weniger       | 3189.<br>confirm. | 150. |
| Sestorben . | 1789. |                | 1790.<br><b>mehr</b> g |                   | 495• |

Genes



# General : Transsumt aller Gebornen , Confirmit thum Lauenburg, vom iften

|                                             | ī             |                  |                | •           | Sa             |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| - Mamen<br>der Kirchspiele.                 | Eheliche      | Und              | heli<br>e.     | Tob<br>been |                |
|                                             | 24 3          | -:               | ·              | Sa          | 2              |
| I. Stadt Raheburg —<br>IL Stadt Lauenburg — |               | 8 3              |                |             | 4              |
| III. Stadt Wölln —                          |               | 2                | 2              | 1           | 1              |
| IV. Amt Rabeburg -                          | 153 16        | 9 9              | 81,            | 9           | 7              |
| V. Amt Lauenburg -                          |               | 8 4              | 13             | 9           | 4              |
| VI. Ame Schwarzenbeck                       | 86 7          |                  |                | 5           | 5              |
| VII. Amt Reuhaus                            | 92 10         | *                | <i>,</i> , , , | 2           | 2              |
| VIIL Amt Sceinhorst —                       |               | 3   8            |                | <u> </u>    |                |
| Summa                                       | 57.1 57       | 9 27             | 46             | 33!         | 4              |
| Geborne Knaben 631.                         | Seboru<br>met | e Mág            |                |             | P-<br>18       |
| Gebor, mannl. Gefal. 631.                   | Seft. m       | ánnl e           | belahi         | 5           | 79             |
|                                             |               | et gefti         |                |             | 52             |
| Gebor weibl Geschl. 649.                    | Seft. w       | eibl. <b>B</b> i | 166L           | 5           | 6 <sub>7</sub> |
| •                                           | weni          | ger geft         | orben          | 1           | B 2            |
| Seboren in affen 1280.                      | Gestorbe      | n in al          | len            | 11          | 46             |
|                                             | went          | ger gefti        | orben          | I           | 34             |
| Geboren 1789. 1315.                         | Gebo          | teni I           | 790'           | 12          | 30             |
| ;                                           | 1700          | menioe           | r aefie        | 7/8         | <br>25         |



ten, Copulirten und Gestorbenen, im Herzoge Januar 1790. bis dahin 1791.

| Sen.     |               |      | _    |                        | . '                           | Copu George                   |                       |                 |            |  |
|----------|---------------|------|------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|
| Su       | mma           | 1.   | Eo   | nfirm                  | rt.                           | lirt.                         | 8                     | eftorbe         | 11.        |  |
| Ana/     | Mab           | Sma  | Qna: | <b>M240</b>            | Sma                           |                               | máñ                   | meibi           | Sma        |  |
|          |               |      |      |                        |                               | Paar                          |                       |                 |            |  |
| 31       | 47            | 78   | 16   | 21                     | 37                            | 21                            | 17                    | 36              | 53         |  |
| 31       | 33            | · 64 |      | 16                     | 31                            |                               | 45                    |                 |            |  |
| - 18     | . 26          | 44   | 16   | 12                     | 28                            | 15                            |                       |                 |            |  |
| 171      | 187           | 358  | 95   | 83                     | 178                           | 79                            | 133                   | 135             | 268        |  |
| E24      | 105           | 229  | 66   | 57                     | 123                           | 61                            | 125                   | 129             | 254        |  |
| 96       | 85            | 181  | 51   | 43                     | 94                            | 38                            | 65                    | 57              | 122        |  |
| 96<br>64 | 109           | 205  |      |                        | 104                           | 52                            |                       | . ,-            |            |  |
|          | <u>• 57</u>   |      |      | 30                     | 60                            | 30                            | 42                    | 43              | -85        |  |
| 631      | 649           | 1280 | 348  | 307                    | 655                           | 313                           | 579                   | 567             | 1146       |  |
|          | elidje        | ,    | 178  | 1790.<br>9- 1:<br>1790 | . meļ<br>05.<br>. <b>m</b> en | 179<br>tobi<br>179<br>iget 11 | gebor<br>O.<br>neheli | rn<br>73.<br>He | -5.<br>32, |  |
| ,        |               |      | '    | 1790                   | . meh                         | e copu                        | lirt                  |                 | 3.         |  |
| · Conf   | īemie         | t    | 178  | 9- 4                   | 78.                           | 179                           | <b>a</b>              | 655.            | •          |  |
| . •      |               | •    |      | 1790                   | . meț                         | r conf                        | irmirt                |                 | 177.       |  |
| Beft     | orbe <b>n</b> |      | 1789 | . 80                   | <b>00.</b>                    | 179                           | O. I                  | 146.            |            |  |
|          |               | -    |      | 1790                   | . mel                         | r gefte                       | tben .                |                 | 346.       |  |

|                       | ben <b>Airc</b><br>n. 1790.             | •               |          | )ferobe | ,- flad 10gi                          |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------------------------------------|
| geboren,              | eheliche g<br>uneheliche<br>todtgeborne | 8 Anaben        |          | ) '     | 107 Anden<br>71 Wébden<br>Aberh. 178. |
| confirmit<br>ropuliet | •                                       | 44 —<br>39 Paar | 37 —     | ٠       | - gr                                  |
| Seftorben             | 7                                       | 73 mannl.       | 70 weiß! | . छत्का | L — 143.                              |

## XIL. Miscellaneen.

Wohlthatiges Legat des sel. Herrn Gerichtsverwalters Karstens zu hechthausen im Bremenschen.

Der im Jahr 1789, verftorbene hiefige Gericktvers walter fr. Aicolaus Ernst Barstens, ein Mann, ber große Gaben bes Guiftes, und eble Tugenden zu einem sehr würksamen Leben verwendete, hat uns ein sehr wörksamen Leben verwendete, hat uns ein sehr mohlthätiges Vermächtniß hinterlassen, und sich das durch ein schönes Andenken gestistet. Er vermachte nemlich ein Legat von 1200 Athlie, wovon die jährlich den Zinsen zum Besten des Schulwesens der 4 Kirche spiels: Schulen verwandt werden sollen. Der Armens casse sehre er ebenfalls ein Capital von 400 Athlie, aus, wovon die Zinsen den Armen zum Besten vertheilt werden. Zu Aussehern und Administratoren des Legats der stellte er die Kirchenpatronen, die herren Gevettern

von Marschaft, welche bie zwecknäßige Berwendung beffeiben auch mit Bergnügen beforgen.

Sechthausen.

J. W. Zeidler, Pafier.

でとれないないととれているととなっているとうない

#### XIII.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Hanndverschen Churlande, vom April, Man und Jun. 1791.

Bey nachstehenden Preisen ift auf alles das wieder Rücks ficht zu nehmen, mas in dem erften Stücke der Annalen vierten Jahrganges S. 218. theils wegen der Münzsors ten, theils wegen bes, in einigen Provinzen auf bem Fleische ruhenden, Licents angeführt worden.

## April

|                            | 1   | ndí |     |     | i      |     | flei   |           | 15 Lieu | 900 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----------|---------|-----|
|                            | bel | tes | gei | in: | be     | les |        | rin<br>es | 100     |     |
|                            | P   |     | Ď   | D.  |        | D.  | Ð      | fð.       | The     |     |
| ,                          | 99  | pf. | 99  | pf  | 99     | pf. | 99     | Pf.       | 99      | PÎ- |
| Munden                     | 1   | 10  | 1   | 9   | 1      | 8   | 1      | 6         |         | 1   |
| Gottingen                  | 2   | 1"  | -   | -   | I      | 6   | . 1    | 4         | 2 2     | -   |
| Northeim<br><b>Einbeck</b> | 2 2 |     | 1   | 10  | I      | -   | 1      | 8         | 2       | !-  |
| Clausthal                  | 1 1 |     |     | 10  | li     | 4   | 1      | 2         | ī       | 8   |
| Zellerfeld                 | ۱ i |     |     | 1_  | lî     | 10  | _      |           | 1       | 8   |
| Osterode                   | 10  |     | 0   | 0   | 0      | 0   | 0      | 0         | C       | o   |
| <b>Lameln</b>              | 2   | . - | 1   |     |        | _   | 1      | 2         | I       | 0   |
| Sannov er                  | 2   |     | I   |     |        | -   | 7      | 6         | 1/      | 8   |
| Felle                      | i I | 4   |     |     |        | 8   |        | Ti.       | 1       | 8   |
| Uclzen                     | 1   |     |     | 6   | 2 2    | _   | l<br>I |           | 2       | _   |
| Luneburg                   | 1   | 9   | 1 ' | ١٠  | 12     |     | •      | 9         | -       | 3   |
| Baarburg Winsen a.d. Luhe  |     | 9   | 1   | 6   | 2      | _   | 1      | 9         | 0       | 0   |
| Dannenberg                 | 1   | 9   | _   | -   | 1      | _   | -      | 10        |         | _   |
| Luchau                     | Į I | 10  | -   | -   | 1      | 8   | I      | -         | 2       | _   |
| Lauenburg                  | Į ž | 6   | -   | -   | I      | 6   | Ì      |           | 2       | -   |
| Rageburg                   | Į I | 18  | I   | 6   | 1      | 9   | I      | 6         | 1       | 9   |
| Burtebude                  | 1   | 6   | 1   | 3   | I      |     | 1      | 3         |         | 2   |
| Etade                      | 1   | 8   |     |     | I<br>1 | 3   |        | 8         | 1       | 968 |
| Lebe,                      | 1   | 0   |     |     | 1      |     | 1      | °l        | -1      | •   |
|                            | 1   |     | '   |     |        |     | - [    | ļ         | 1       |     |
| 1                          | 1   | 1   |     |     |        |     | - 1    | - 1       | ł       |     |
| •                          | t   |     | 1   |     |        |     | ı      | ł         | - [     | .   |
| •                          | 1   | ł   |     |     | 1      |     | - 1    | - (       | ٠,      |     |
|                            | 1   | 1   |     |     |        |     | - 1    | - [       | - [     | J   |
| f                          | 1   | 1   | •   | 1   |        | )   | •      | - 1       |         | .1  |

#### 1791.

| Aei<br>Ce |    | in                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                            | Weigen        |                                                                                                                                                                      |               |                                                                               | Lar<br>But                         |                       |       |
|-----------|----|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| .o.       | 99 | fo                  |        | )6te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | Sbten<br>Rt gg pf.                                                         |               | ı -                                                                                                                                                                  | ten<br>Pf.    | 56<br>88                                                                      | _                                  | Pfund<br>ggr. p       |       |
|           | I  | 8 6 6 0 0 0 0 3 3 8 | `1<br> | 2716618<br>1716616<br>161616<br>161616<br>161616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>1716<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>171616<br>17 |  |  | 22<br>21<br>22<br>22<br>20<br>20<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>23 | 4 408 8 8 4 9 | 12<br>12<br>12<br>12<br>14<br>14<br>14<br>15<br>14<br>15<br>14<br>15<br>14<br>15<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 4 044 46 8 63 | 3 3 9 0 8 12 0 10 8 9 9 8 9 10 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 4 8 0 48 4 4 6             8     6 | 3333400303 3 33333333 | 8 6 6 |

Eff 2

| •                                                                                                                                                                                     | Rinds<br>bestes<br>Pfd.       |        | ger<br>ge                               | 1                     |          | des<br>de    | gerin<br>ges<br>Pfd.                    |                                  | elfa &                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| Munden Göttingen Northeim Einbeck Clausthal Zellerfeld Ofterode hameln hannover Zelle Uelzen Lüneburg haarburg Ninfen a d. Lühe Dannenberg Lüchau Lauenburg Nangeburg Burtehube Spade | 98 12221102211 I SIII E I I I | 10<br> | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 - 10 - 06 8 46 66 6 | IIO2III2 | 8628620-1086 | 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Pf. 44 6 400 26 - 9 910 - 33 - 8 | 1 I O I J I C 2 2 2 2 1 J I | 880088 |

#### I 791.

| He<br>fles                           | lfch<br>ger                      | in: | अ | ođ                         | en     | Weigen |                    |     | eri |               | a;<br>er | La                      |                            |     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------|--------|--------------------|-----|-----|---------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----|
| PPD                                  | P                                |     | S | bter                       | t      | Bhten  |                    |     | H6  | ien           | Şŧ       | tèn                     | Pfi                        | ıŋb |
| Pf   880   2   8   8   9   0   6   6 | 99 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 |     |   | 99<br>22<br>16<br>16<br>16 | 8<br>8 | 9Rt    | 99<br>20<br><br>22 |     | •   | pf. 4 4 0 4 4 | -        | Pf. 8   4 8 0 4 8 4 4 4 | 9f 3333400303 3 3333333323 |     |
|                                      |                                  |     | • |                            |        |        |                    | 8 ( | 3   |               |          |                         |                            |     |

Ì

| •                                                                                                                                      | bef                                                   |     | ger<br>ger        | in:           | Ba                | tes    | get    |      | neficija & | Samei     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|--------|--------|------|------------|-----------|
| <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                                                          | <u> </u>                                              | Þf. | 99                | pf.           | 99                | pf     | 99     | pf.  | 99         | Pf.       |
| Munden<br>Göttingen<br>Northeim<br>Einbeck<br>Clausthal<br>Zellerfeld<br>Ofterode<br>hameln<br>hannover<br>Zelle<br>Uelzen<br>Lüneburg | 1 2 2 2 1 I C 2 2 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I | 880 | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 | 6 8 4 6 6     | 1 1 1 0 2 I I 1 2 | 10 8 6 | 110011 | 6    | 1 1 1 2 2  | 8 8 0 8 8 |
| Winsen a b. Luh. Dannenberg<br>Luchau<br>Lauenburg<br>Rayeburg<br>Burtehube<br>Hade<br>Lehs                                            |                                                       | 96  | 1                 | -<br> -<br> - | I                 | 8666   | 1      | 33 8 | 2 2 1 1 1  | - 6968    |
|                                                                                                                                        |                                                       |     |                   |               |                   |        |        | -    |            |           |

#### 1791.

٤

| Sa<br>fle<br>bestes         | mels<br>ifch<br>gerin | n:               | R  | ođ                                           | en    | w                                     | eię                                         | en            |                                                                                 | ier;<br>te | 6                               | as<br>cr      | La<br>Bui                               |                  |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|----|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|
| PRO                         | Pr                    | <u>b.</u>        |    | bret                                         |       | _                                     | Bhe                                         | _             |                                                                                 | _          | হু।                             | itèn          | Pfi                                     | ıŋb              |
| 98 pf                       | 99                    | pf               | Rt | 99                                           | : f.  | Re                                    | 99                                          | pf.           | 99                                                                              | pf.        | 99                              | pf.           | ggr.                                    | Pf.              |
| 2 2 8 8 0 2 2 2 8 3 1 9 9 0 | 1 1 2 1 -1 -0         | 8 6 6006046 8600 | o. | 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 8 8 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 21<br>22<br>23<br>2<br>22<br>22<br>22<br>28 | 0     0     8 | 12<br>11<br>12<br>13<br>14<br>0<br>12<br>11<br>12<br>13<br>14<br>16<br>14<br>15 | 4          | 12 90 912 00 8 9 9 8 9 9 9 10 8 | 8 0 4 8 4 4 4 | *************************************** | 4884 00808 6 6 1 |
| 1 6 6 1 - 2 -               | I                     | 8                |    | 16                                           | 66    | 1                                     | 17<br>22<br>—<br>22                         | 4 6           | 12                                                                              | 6          | 8 9 8 9                         | 6 6           | 3323                                    | 94               |

Bff :



|                | Kirchspielen der<br>790. bis dahin |            | erobe, find vom      |
|----------------|------------------------------------|------------|----------------------|
|                |                                    |            |                      |
| geboren, eheli | che 98 Knaber                      | 1 60 Madah | en.) 107 Knaben      |
| nneh           | eliche 5 —                         | 6 —        | ) 71 Máb <b>áscu</b> |
| tobtg          | eborne 4 —                         | 5          | ) aberh. 178-        |
| confirmitt     | 44 —                               | 37 —       | — 8r.                |
| ropulirt       | 39 Paar.                           |            |                      |
| geftorben      | 73 männl.                          | 70 weißt.  | Befol — 143.         |
|                | • 1                                | •          |                      |

## XII. Miscellaneen.

Wohlthatiges Legat des fel. Herrn Gerichtsverwalters Karstens zu Hechthausen im Bromenschen.

Der im Jahr 1789, verftorbene hiefige Gerichtsbers walter Br. Micolaus Ernft Rarftens, ein Mann, ber große Gaben bes Guffes, und eble Tugenden ju einem febr martfamen Leben verwendete, bat uns ein febr mobithatiges Bermachtniß hinterlaffen, und fic bas burd ein icones Andenten geftiftet. Er vermachte nemlich ein Legat von 1200 Rthir., wovon die jabrife den Binfen jum Beften bes Schulmefens ber 4 Rirchs fpieles Schulen verwandt merben follen. Der Armens caffe fette er ebenfalls ein Capital von 400 Riblr. aus, wovon die Binfen ben Armen gum Beffen vertheilt wert ben. Bu Auffehern und Abminiftratoren bes Legats bes fiellte er bie Rirchenpatronen, bie Berren Gevettern nog

von Marschall, welche bie zwecknäßige Berwendung besiehen auch mit Bergnügen beforgen.

Sechthausen.

3. W. Zeidler, Pafter.

#### XIII.

Preistabelle der nothwendigsten Lebensmittel, in den verschiedenen Gegenden der Sanndverschen Churlande, vom April, May und Jun. 1791.

Ben nachkehenden Preisen ift auf alles das wieber Rad ficht zu nehmen, was in dem erften Stücke der Annalen vierten Jahrganges S. 218. theils wegen der Mungfors ten, theils wegen bes, in einigen Provinzen auf bem Pleische ruhenden, Licents angeführt worden.

| Münden  Götringen  Tortheim  Einbecf  Clausthal  Zellerfeld  Gitrerode  Gameln  Gannover  Zelle  Uclisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licisen  Licis | Munden  Sottingen  Tortheim  Tortheim  Tortheim  Tio 1 9 1 8 1 6 1 16  Tortheim  Tio 1 4 1 2  I 10 1 4 1 2  I 2 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 4 1 2  Tio 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Ai<br>bef |     |    | in:        | l   | tes | ge  | fd<br>rin<br>es<br>fo. | क क | Campei, c |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|----|------------|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----------|
| Götringen       2       -       -       1       6       1       4       2         Kinbeck       2       -       -       1       6       1       4       1       2       2         Clausthal       1       8       -       1       4       1       2       1       3       1       1       1       2       1       1       2       1       2       1       3       1       1       1       2       1       1       1       2       1       1       1       2       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       3       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Götringen       2 I 6 I 4 2 - 8 2 - 8 2 - 1 IO I 4 I 2 2 - 1 IO I 4 I 2 2 I IO I 4 I 2 2 I IO I 4 I 2 I IO I 4 I 2 I IO I I IO I I I IO I I I II IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I IO I I I I IO I I I I IO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 99        | pf. | 99 | pf         | 99  | pf. | 99  | pf.                    | 99  | Pf.       |
| Götringen       2       -       -       1       6       1       4       2         Kinbeck       2       -       -       1       4       1       2       2         Clausthal       1       8       -       1       4       1       2       1         Fellerfeld       1       8       1       -       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td>Götringen       2 I 6 I 4 2 - 8 2 - 8 1</td> <td>400 3 6</td> <td>Ų</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>IC</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Götringen       2 I 6 I 4 2 - 8 2 - 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 3 6           | Ų         |     |    |            |     | 0   |     | 6                      |     | IC        |
| Tortheim  Einbeck Clausthal Zellerfeld Glausthal Zellerfeld Ofterode Gameln Gannover Zelle Gannover Zelle Gannover Zelle Uclzen Luchan Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Lauenburg Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Luchan Lu | Tortheim Tortheim Tinbect Clausthal Zellerfeld Ofterode Gameln Gannover Jalleisen Licisen Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luciana Luci |                   | - 50      | 10  |    | 9          |     | 6   |     |                        | -   | -         |
| Einbeck Clausthal 3ellerfeld Gellerfeld Ofterode Gameln Gannover 3elle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle V | Einbeck Clausthal 3ellerfeld Ofterode Cameln Cannover Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Clausthal Cl | Contingen         |           | -   |    |            |     | _   |     | ğ                      |     |           |
| Clausthal 3ellerfeld Ofterode Gameln Gannover Zelle Gannover Zelle Gannover Zelle Uclzen Lûneburg Gaarburg Winsen a.b. Luhe Dannenberg Lûdau Lauenburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg Rageburg                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clausthal 3ellerfeld Ofterode Cameln Cameln Cannov er Cameln Cannov er Cannov er Caneln Cannov er Cannov er Caneln Cannov er Cannov er Caneln Cannov er Cannov er Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln Caneln C | 2 tortherm        |           |     | 16 | in         |     | 4   | ,   | 1                      |     | 2         |
| Zellerfeld       1       8       1       -       1       10       -       -       1         Osterode       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 <td>Zellerfeld       1       8       1       1       10       —       1       1       0       —       1       0       —       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       &lt;</td> <td></td> <td></td> <td>1 0</td> <td></td> <td>1</td> <td>- (</td> <td></td> <td>3 -</td> <td></td> <td></td> <td>8</td>     | Zellerfeld       1       8       1       1       10       —       1       1       0       —       1       0       —       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |           | 1 0 |    | 1          | - ( |     | 3 - |                        |     | 8         |
| Ofterode       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ofterode       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           | 1 8 | 1  | <b> </b> _ |     |     | _   | _                      | 1   | 8         |
| Sameln Sannover  3elle  110 1 6 1  101 1 4 1 8 - 1  110 1 4 1 8 - 1  110 1 4 1 8 - 1  110 1 4 1 8 - 1  110 1 4 1 8 - 1  110 1 6 2 - 1 9  2 acrburg Winsen a.b. Luhe Dannenberg Lûchau Lauenburg Lauenburg Rageburg Burtehude 1 6 1 3 1 6 1 3 1  Ctahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sameln Sameln Sannover 3elle Ueizen Lûnedurg Sarburg Winfen a.d. Luhe Dannenberg Lûchau Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenburg Lauenbur | Marsha            |           | 0   |    | •          |     |     | 0   | 0                      | C   | C         |
| Sannov er 3 - 1 8 1 10 1 6 1 8 6 6 6 6 7 1 6 1 6 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 1 6 7 | Sannov er 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |     |    |            |     | -   |     | 2                      | 1   | 0         |
| Zelle       1 10 1 4 1 8 — 1         Uelzen       1 8 1 6 2 — 1 — 2         Lûneburg       1 9 1 6 2 — 1 9 2         Laarburg       1 9 1 6 2 — 1 9 0         Winfen a. b. Luhe       1 9 1 6 2 — 1 9 0         Dannenberg       1 9 — 1 — 1 0 2         Lûchau       1 0 — 1 8 1 — 2 — 1 6 1 — 2 — 1 6 1 — 2 — 1 6 1 9 1 6 1         Rageburg       1 9 1 6 1 9 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zelle       1 10 1 4 1 8 — 1 8         Uclzen       1 8 1 6 2 — 1 — 2 —         Lûnedurg       1 9 1 6 2 — 1 9 2         Laardurg       2 — 1 9 2         Doinsenderg       1 9 1 6 2 — 1 9 0 2         Dannenderg       1 9 — 1 8 1 — 2 —         Lûchau       1 6 — 1 8 1 — 2 —         Rageburg       1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |     |    |            |     | 10  | 1   | 6                      | 1   | 8         |
| Uelzen       1       8       1       6       2       1       9       2         Lûnedurg       1       9       1       6       2       1       9       2         Laardurg       1       9       1       6       2       1       9       2         Dannenberg       1       9       1       6       2       1       9       1       0       2       1       9       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uclzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1         | 10  | 1  |            |     |     |     | <b>\-</b>              | 1   | 8         |
| Lünedurg  Laarburg  Winsen a.d. Luhe  Dannenberg  Lüchau  Lauenburg  Rageburg  Burtehude  1 9 1 6 2 — 1 9 0 2 — 10 2 1 6 1 9 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lüneburg Gaarburg Winsen a.d. Luhe Dannenberg Lüchau Lauenburg Rageburg Burtehude Ctade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | licizen           | 1         | 1 8 | 1  | 16         | 2   | -   |     | 1-                     |     | -         |
| Laarburg Winsen a.d. Luhe Dannenberg Lüchau Lauenburg Rageburg Burtehude  1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laarburg Winsen a. d. Luhe Dannenberg Lüchau Lauenburg Rageburg Durtebude Etade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lûnebura          | ı         | 9   | 1  | 6          | 2   | 1-  | 1   | 9                      | 2   | 3         |
| Winsen a.b. Luhe       1       9       1       0       2       1       9       2       1       9       2       1       9       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       10       2       1       1       1       2       1       1       1       2       1       1       2       1       1       2       1       1       2       1       2       1       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1       3       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Winsen a.b. Luhe       1       9       1       0       2       1       9       2       1       9       2       2       1       9       2       2       2       1       0       2       2       1       0       2       2       1       0       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laarburg          |           | l i |    | ا ا        | ļ   | 1   | 1   | ١.                     | .34 | 30        |
| Dannenberg   1 9   1 8   1 - 2 -   Lûchau   1 6   1 8   1 - 2 -   Rauenburg   1 9   6   1 9   1 6   Burtehude   1 6   3   1 6   3   Ctale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dannenberg       1       9       1       10       2         Lûchau       1       10       -       1       8       1       2         Lauenburg       1       6       -       1       6       1       2       2         Rageburg       1       9       1       6       1       9       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3       1       6       1       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Winfen a. b. Lube | 1         | 9   | I  | 6          | 2   |     | I   | 9                      |     | 0         |
| Aauenburg  Rageburg  Burtebude  1 6 1 9 1 6 1  Burtebude  1 6 1 3 1 6 1 3 1  Ctabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aauenburg  Raneburg  Durtebude  Etade  1 6 - 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dannenberg        | 1         | 9   | -  | ļ-         | 1   | -   |     | 10                     | .2  | =         |
| Raneburg 1 9 1 6 1 9 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 | Raneburg   1 9 1 6 1 9 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1                                                                                                         | Luchau            | 1         | 10  | -  | -          |     | 8   | I   | -                      | 2   | -         |
| Rageburg I 9 I 0 I 9 I 0 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 3 I 6 I 7 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8 I 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## Rangeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lauenburg         | •         |     |    | 1          | 1 . | 6   | I   |                        | 2   |           |
| Grane 1 6 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etade 1 6 - 1 3 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razeburg          |           | 9   | I  |            |     | 9   | [   |                        |     | 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burtehude         |           | 0   | 1  | 3          |     |     | 1   | 3                      |     | 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lehe, 1 8 - 1 - 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Etade             |           |     |    | -          | 1   | 3   | -   |                        |     | 0         |
| Lebe, 1 8 - 1 - 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lehe,             | I         | 8   | -  | -          | 1   | -   | _   | 8                      |     | 8         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T.                | 1         |     | 1  | 1.         |     | ١.  |     |                        |     |           |



1791.

| flei<br>bestes                                                     | ger<br>ger | in              | R           | oct                                                                  | en        | w                 | eig                                          | en          | 5                                                                   | er<br>te             | 56              | a<br>er      | Lan<br>But   |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Pfo.                                                               | Pf         | 0               | -           | bte                                                                  | -         | _                 | öbte                                         | n           | _                                                                   | -                    | £6              |              | Pfu          |              |
| 99 pf                                                              | 99         | pf.             | Rt          | 99                                                                   | pr        | Rt                | 99                                           | pf.         | 99                                                                  | pf.                  | 99              | pf.          | ggt.         | Pf.          |
| 2 -<br>2 -<br>2 4<br>1 8<br>1 6<br>0 0<br>2 -<br>2 2<br>2 -<br>1 9 | 0 1 1      | 8 6 6 0 6 0 4 6 | 7         0 | 17<br>16<br>16<br>18<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 04     86 | 1   0   1   1   1 | 21<br>22<br>21<br>0<br>20<br>2<br>2<br>2     | 4   408   8 | 12<br>11<br>12<br>12<br>14<br>0<br>12<br>11<br>12<br>13<br>14<br>16 | 4         0 4 4   46 | 139108120089989 | 4 8 0 48 446 | 333340030313 | 4444 00808 6 |
| 1 9<br>1 9<br>0 6<br>1 6<br>1 2                                    | 0          | 86 033 8        |             | 15<br>14<br>16<br>14<br>11<br>16<br>20<br>17                         | 6 4 6     |                   | 1 I<br>22<br>22<br>20<br>17<br>22<br>—<br>23 | 8 4 9       | 134 15 11 12 13 14                                                  | 8 6 3                | 89088999        |              | 333333       | 6 3 -        |

ĺ

|                               | ai  | nd       | lei | φĮ       |     |          | l ei (     | - 1        | nefletich | 9          |
|-------------------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|------------|------------|-----------|------------|
| •                             | bef | tes      | ger |          | bef | tes      | ger        | in.        | 5         | Ş          |
|                               | 1   | FD.      | P   | <b>5</b> | P   | ð.       | 9          | <b>6</b> . | P         |            |
|                               | 1   | pf.      | 99  |          | 99  | _        |            | pf.        | 99        | Pf.        |
| Münden                        | 1   | 10       |     | 8        | 1   | 8        | 1          | 4          | 2         | _          |
| Gottingen                     | 2   | <u> </u> | -   | _        | T   | 6        | 1          | 4          | 2         | <u> </u> - |
| Mortbeim                      | 2   | _        | -   | -        | į   | 2        | 1          |            | 2         | 1-         |
| Einbect .                     | 2   | -        | 1   | 10       |     | . 8      | 1          | 6          | 2         | 8          |
| Clausthal                     | 1   | 8        | -   |          | I   |          | 6          | 4          | i         | • -        |
| Zellerfeld                    | 10  | , -      |     | 10       | -   | _        |            |            |           |            |
| Osterode<br>Sameln            | 2   | -        | li  |          |     |          | li         | 2          | 1         | 10         |
| <b>Lannover</b>               | 2   |          | 1   | 8        | 1   | 1        |            | 6          | 1         | 8          |
| Zelle                         | 1   | 1        |     | 1 3      | I   | 8        |            | -          | 1         | 8          |
| Uelzen                        | 1.1 |          | 1   |          | 1 2 |          | 4          | 9          | 2         |            |
| Luneburg                      | 1   | 9        | 1   | 0        | 1   | 1        | ١.         | ۱,         | -         | ĺ          |
| haarburg                      |     | 1 8      | ı   | 6        | 2   | 1_       | 1          | 9          | 0         | 0          |
| Winsen a d. Luh<br>Dannenberg |     |          |     | -        | ı   | <u> </u> | -          | 10         | 2         | -          |
| Lùchau                        | 1   | 10       | - 1 | -        | I   |          | 1          | -          | 2         | -          |
| Lauenburg                     | 1   |          |     | -        | !   | 6        |            | 1          | 2         | 6          |
| Raneburg                      | 1   | F 2      | I   |          |     | 6        | 1          | 3          | 1         | 6          |
| Burtehube                     |     |          | I   | 3        | 1:  | 3        | -          | !!         | li        | 9          |
| Stade                         | 1:  | 8        |     | -        | łi  | 1-       | <b>i</b> — | 8          | 5         | 8          |
| Lebe                          |     | "        | 1   | 1        | 1   | 1        |            |            | -         | 1          |
| *                             |     | 1        | 1   | 1        | 1   | 1        | ŀ          | l          |           |            |
| •                             | 1.  | 1        | 1   |          | ١.  | j        | -          | 1          | ł         | l          |
|                               | 1   | i        | 1   |          | Ĺ   |          | 1          |            |           | i          |
| •                             | 1   | Į.       | 1.  |          | 1   | ļ        | 1          |            | 1         |            |
|                               | ł   |          |     |          | 1   | '        | 1          |            |           |            |
|                               |     | 1        | 1   | 1        | 1   |          |            | 1          |           | l          |

;



| Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Production         Product | He<br>Bestes              | mel<br>isch<br>ger<br>ger | in:                | Rocten |                                                                                 | w                                       | Weigen                          |                                                                                                                                 |     | Ger:<br>fte                                                                                                                                                                      |             | a;<br>cr                         | Land:<br>Butter |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 2 — 1 8 — 22 — 1 3 — 12 — 12 8 3 4 8 2 — 16 8 — 20 8 11 4 9 — 3 8 8 2 — 16 8 1 — 13 4 9 4 3 4 1 8 1 6 — 18 — 22 — 14 — 12 8 4 9 — 3 8 4 9 1 8 1 6 — 16 8 1 1 — 11 4 8 8 3 8 1 1 — 12 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PA                        | P                         | fo.                | S      | bter                                                                            | t                                       | _1                              | ·                                                                                                                               |     | ·                                                                                                                                                                                |             | •—                               | tèn             | Pfi             | ıŋb                     |
| 2 - 1 8 - 22 - 1 3 - 12 - 12 8 3 4 8 2 - 16 8 - 20 8 11 4 9 - 3 8 8 2 - 16 8 1 - 12 - 13 4 9 4 3 4 1 8 1 6 - 18 - 22 - 14 - 12 8 4 - 22 - 14 - 12 8 4 - 22 - 14 - 12 8 8 4 - 22 - 14 - 12 8 8 4 - 22 - 14 - 12 8 8 4 - 22 - 14 - 12 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1                     | 99                        | pf                 | Rt     | 99                                                                              | ; f.                                    | Re                              | 99                                                                                                                              | pf. | 99                                                                                                                                                                               | pf.         | 99                               | pf.             | ggr.            | pf.                     |
| 8ff 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 — 2 — 8 0 0 2 2 2 2 8 3 | 100111211011              | 10 0000 40 00 0 mm | .0     | 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>1 | 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 1<br>1<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1 | 20<br>21<br>1<br>22<br>23<br>22<br>22<br>18<br>17<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22 |     | 11<br>12<br>13<br>14<br>12<br>13<br>14<br>15<br>14<br>15<br>16<br>12<br>14<br>15<br>16<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | 4 0 4 4 4 6 | 90 92 00 8 9 9 8 9 9 9 0 8 8 9 8 | 4804844         | 00303 3 5555500 | 884 00808 6 5 1 1 1 1 9 |



|                   | XI  | nd         | Rei | d)  | K  | alb        | flei | 14)               | nes     | Ø        |
|-------------------|-----|------------|-----|-----|----|------------|------|-------------------|---------|----------|
|                   |     | tes<br>fd. |     | es  |    | ies<br>rd. | l g  | tins<br>es<br>fd. | Tella & |          |
|                   | 99  | pj.        | 98  | pf. | 99 | pf.        | 99   | pf.               | 99      | Pf.      |
| Münden            | 1   | 10         | 1   | 8   | ١, | 10         |      | 6                 | 2       | _        |
| Gottingen         | 2   | -          | -   | _   | 1  | 8          | 1    | 6                 | 2       | l_       |
| Northeim          | 2   | -          | -   | _   | 1  | 6          | 1    | 4                 | 2       | <u> </u> |
| <b>L</b> inbect   | 2   | -          | 2   | -   | 2  | _          | _    | -                 | 2       | _        |
| Clausthal         | 1   | 8          | _   | _   | 1  | 6          | 1    | 4                 | ī       | 8        |
| Zellerfeld        | - 1 | 8          | 1   | _   | 1  | 4          | 0    | ō                 |         | 8        |
| Osterode          | 0   | 0          | 0   | 0   | 0  | 0          | 0    | c                 | c       | 0        |
| Sameln            | 2   | -          | 1   | 6   | 2  | -          | 1    | 4                 | il      | 8        |
| Sannover          | 2   | 2          | 1   | 10  | 2  | -          | ı    | 8                 | il      | 8        |
| Zelle             | 1   | 10         | 1   | 4   | 1  | 8          | -    | -1                | il      | ol       |
| Uelzen            | 1   | 8          | 1   | 6   | 2  | _          | 1    | 3                 | 21      | -1       |
| Lunebura          | 2   | -          | 1   | 9   | 2  | -          | 1    | 9                 | 2       | -        |
| Saarbura          |     |            | 1   |     |    | 1          |      | 1                 | . [     | 21       |
| Winsen a. d. Luhe | 1   | 9          |     | 6   | .2 | -          | 1    | 11                | _       |          |
| Dannenbera        | 2   | -          | -   | _   | 1  | 3          | 1    | _                 | 2       | -        |
| Luchan            | 1   | 10         |     | -   | 1  | 8          | 1    | -1                | 2       |          |
| Lauenburg         | 1   | 6          | -   | -   | 1  | 6          | 1    | -1                | 2       | 37       |
| Nazeburg          | 2.  | -          | 1   | 9   | 1  | 6          | 1    | 3                 | 1       | 9        |
| Burtebude `       | 1   | 6          | 1   | 3   | 1  | 6          | 1    | 3                 | i       | á        |
| Stade             | 1   | 6          | _   |     | 1  | 3          | -    | 4                 | .1      | 3        |
| Lehe              | 1   | 4          |     | -   | 1  | "          |      | 8                 | i       | 4        |

| Samels<br>fleisch<br>bestes gerins                                                                                      | Rocten                                                                                | Weigen                                          | Ger:<br>ste                                      | 5aber                                                                   | Land:<br>Butter                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pfd Pf.                                                                                                                 | Boten                                                                                 | Bbten .                                         | Hoten                                            | <u> </u>                                                                | Pfund                                                 |
| 39 pf- gg pf                                                                                                            | R1 99 pf.                                                                             | Rt gg pf.                                       | 99 pf                                            | 99 pf.                                                                  | ggr. pf                                               |
| 1 10 1 8<br>2 - 1 4<br>2 - 1 10<br>1 6 1 4<br>1 8 0 0<br>0 0 0 0<br>1 6 1 -<br>2 - 1 8<br>2 - 1 4<br>1 9 1 6<br>2 - 1 9 | - 16 8<br>- 16 8<br>- 17 4<br>0 0 C<br>- 16 8<br>- 16 8<br>- 16 8<br>- 16 8<br>- 15 6 | - 21 - 18 - 1 - 21 4 0 0 0 0 - 21 - 1 1 - 1 - 1 | 12                                               | 13 —<br>9 4<br>10 —<br>10 4<br>10 4<br>10 4<br>8 8<br>9 4<br>9 8<br>8 9 | 4 - 8<br>4 - 4<br>4 - 0<br>0 0<br>4 - 0<br>3 4<br>3 6 |
| 1 9 1 9 1 6 2 1 6 1 3 1 6 1 3 1 8 1 6                                                                                   | 15 — 15 6 — 16 — 12 — 12 — 15 — 17 —                                                  |                                                 | 14 —<br>14 —<br>15 —<br>9 4<br>11 —<br>13 —<br>0 | 9 —<br>9 —<br>8 —<br>8 —<br>9 6<br>0                                    | 2 9<br>3 - 9<br>3 - 9<br>- 4                          |

Rff 4

## · XIV.

## Beförderungen und Avancements, vom April, Man und Jun. 1791.

#### 3m Civilftande:

Ben ben höhern Landes-Collegien und was bamit in naber Berbindung ftebet:

Ben bem CammersCollegio.

Der in der Gecretarienstube angesetzte Detr Cammerandistor Baring jum Cammererpedienten.

Ben bem Oberappellationsgerichte.

Der herr Oberappellations : Secretair Benete, jum Protonotarius,

Der bisherige Abjunctus Dr. Abvocat Blauel, jam Gescretar, prbin

Der bisherige Abjunctus Hr. Brandes, wie auch

Der Br. Doctor Seelhorft, zu Secretariis extraordinat.
Ben bem Confifterio.

Der bisherige vorderfte St. Professe der Theologie zu Gettingen, und jehiger erster Sof und Schlosprediger auch Seneralsuperintendent zo. Confistorialrath Doct. Gott-fried Leh, zum geistlichen Confistorialrath.

Der bieheriae Dr. Confiftorialaffeffor und zwepter Sofprediger Galfeld, jum Confiftorialrath.

Ben bem hofgericht zu Zelle.

Der bisherige Procurator ertraordinatius, Dr. Dr. Geine, jum ordinario.

und der Sr. Auditor in der Canglepfecretarienftube Sufer, jum Procurator ertraordinar.



Ben ben hohern Landes & Collegien ju Stade. Der bieherige Sr. Canzlegauditor und Sofgerichtsaffeffor von bem Buffche, jum ertraordinairen Juftiprary.

#### Ben Sofe.

Br. Hofmarfchall von Wangenheim, jum Oberhofmati fchall.

#### Ben bem Forstwesen.

- Dem frn. Oberforstmeister von Jastrow, ift bas Bres mische Oberforstamt anvertrauet worden.
- Der bisher benm Lauenburgischen Obersorstamte gestandene Dr. tit. Forstmeister von Sporke, als würklicher Kersts uneister unterm Character vom Obersorstmeister ben dem Zellischen Obersorstdepartemene.
- Dr. Albr. Bernh. Carl von Behr, als Auditor bes bem Sonaifchen Oberforstamte.
- Ben ber im Fürstenthum Luneburg angeordneten ritterschaftlichen Creditcommission zu Zelle.
- Dr. Schahfecretair Joh. Georg Beife, jum Caffirer.
- Sr. Christian Rasch, zum Registrator.

#### Ben Aemtern.

- Der Br. Droft von der Decken zu Steinhorft, in gleicher Qualität nach Reuhaus im Lauenburgischen.
- Der Br. Amtidreiber Madeprang ju Langenhagen, jum Amtmann ju Stefnhorft.
- Der Hr. Amtmann Slugge, von Erichsburg nach Calem berg.
- Der Gr. Amemann Sischer, von Osterholz nach Otteres berg.
- Der Br. Justiferath von Blenk zu Stade, mit Bepba haltung dieses Charafters zum Droften zu Moisburg.
- Der hr. Droft von Veltheim zu Gifhorn, in gleicher Qualität nach Fallereleben.



Der Br. Amtmann Lepper, von Calenberg nach Ericht burg. Der Bt. Amtidreiber Wedemeyer, ju Lauenforde, jum Amemann nach Barfie. Der Br. Amtichreiber Brauns ju Bolpe, jum Amtmann nech Morbholz. Der Br. Landrath und Droft von der Wense zu Medine 'gen, als Droft ju Sitsader. Der Br. Umtidreiber Muller ju Medingen, jum Amts mann bafelbft. Der Dr. Amtichreiber Wedemever ju Scharffels, in gleis der Qualitat nach Elbingerobe. Der Br. Amtibreiber von hattorf ju Bratenberg, uns ter Benbehaltung bes jegigen Charafters, ben den Zeme tern Lauenforde und Mienover, wie auch Dem Ben. Ameschreiber Rogebue ju Achim, ben Alts und Meubruchhausen. Jacobi von Burgborf nad Scharu fets. Rlare zu Calenbera, bev Brackens berg und Friedland. A. Kr. W. Suveden zu Wustrow, benm Gohgerichte Achim, und Georg Erich Supeden zu Larser feld, nach Widipe. Der Sr. Amtsauditor Anigge ju Stete, beym nemlichen Amte jum ritul. Umtfcbreiber. Lamprecht ju Bederfefa, jum fupern Amtidreiber nach Bremervorbe. Rriegt zu Raßeburg, zum supern. Amtichteiber nach Scharnebeck. Meyer zu Calenberg, zum supern. Umtidreiber nach Digader. Rannengieffer ju Ahlben, jum Supern. Amtidreiber nach Obfen. Chuden ju Coldingen, jum fupern. Amtidreiber nach Dolle. Det



13.

٠,

| Der Be. Amesauditor Claufen ju Rothenfirchen, jum für                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| pern Amistreiber ben diesem Amte.                                                            |
| - Babr ju Menburg, jum fupernum.                                                             |
| · Amtichreiber benm Gerichtsschulzenamte                                                     |
| in Hannover.                                                                                 |
| - Britter ju Gottingen, jum tit. Amts                                                        |
| fcreiber bem Leinebergifchen Gerichte.                                                       |
| - Scharf zu Rothenburg, zum tit. Amts                                                        |
| schreiber ebendaselbit, und                                                                  |
| - Rudorf zu Blumenthal, zum supern.<br>Amtschreiber nach Harpstede,                          |
| Der Br. Amtschreiber Meyer ju Riebeck, unterm Chas                                           |
| ratter vom Amtmann, nach Reinhaufen.                                                         |
| Dem grn. Amtidreiber Wiefe gul Calenberg )                                                   |
| - Balt ju Reuhaus ) ber Charafter                                                            |
| - — Grote ju Lüchau ) als Amtmann.                                                           |
|                                                                                              |
| Der Hr. — Rern von Bruchhausen nach Calens berg.                                             |
| Müller von Burgwedel nach Langens genhagen.                                                  |
| Der bisherige Be. tit. Amifchreiber Munchmeyer, jum Supern. Amtichreiber benm Amte Diepholg. |
| Der Br. Oberhauptmann von Munchhausen, von Bars                                              |
| fte nach Lauenau.                                                                            |
| Der Ar. Ammann Schwarzkopf, von Dannenberg nach Rageburg.                                    |
| Der Br. fupern. Amtichreiber Alberti ju Lauenau, jum                                         |
| 2ten murtlichen Amtichreiber nach Gifhorn.                                                   |
| Der Br. tit. Aunichreiber Rannengieffer ju Barfte, jum                                       |
| ' fupern. Amtschreiber nach Lauenau.                                                         |
| Dem Ben. Amtmann Albrecht zu Knefebed, ift bas Amt<br>Ifenhagen anvertrauet.                 |
| Der Br. fupern. Amtidreiber Lodemann ju Rageburg,                                            |
| jum murtlichen Amtichreiber nach Burgborf.                                                   |
| Der Br. supern. Amtschreiber Wynecken zu Polle, in gleicher Qualität nach Calenberg.         |



Der Br. Amtschreiber Geinfins von Uslar, nach Riebed und Reinhaufen.

Der fr. fuperu. Amtidreiber Ludewig ju Scharnebed, jum murti, Amtidreiber nach Debingen.

Dirt. Amifcreiber nach Uslar.

— Reinbold zu hardegfen, zum warkl. Amsschreiber n. Wildeshausen.

#### Ben Acabemien und Schulen.

Die ben dem Ilfeldischen Padagogio erledigte Steffe eines Lehrers der Mathematik, Naturiehre und Naturs geschichte, ist durch den zum dritten Collaborator daselbst ernannten den, Candidat Geringer aus Göttingen wieder beseht.

#### Ben städtischen Diensten.

Der Raufmann Br. Defurich Bernhard Decle, jum Gernafor ju Belle.

Der 2te Br. Bargermeifter Thorwirth ju lachau, jum iften Bargermeifter.

or. Senator Brebs junr 2ten Burgermeiffer, und

\_ Bofch jum tften Senator dafelbft.

#### Ben bem Postwesen.

Dem hen Zollverwalter Sothmann ju Artlenburg, die dasige Ponverwaltung unter Postverwalters Titel.

Der bloherige Abjunctus ben bem Poftbienfie ju Bremers vorde, Dr. Johann Christian Winkelmann, jum wark lichen Postverwalter.

Der Br. Oberpostmeister Schroder ju Bottingen in folicher Qualität ben bem Königl. Postmefen ju hamburg.

und bem hen. Major von hinfiber, ift bas Poftamt ju Sottingen wieber anvertrauet,

Mebis

#### Medicinalmefen.

Hr. Doctor Zimmermann aus hamburg, zum Lanbpftefleus in den Aemtern Dannenberg, Dipacter, Schnacken burg und Gericht Gartau.

Avancement 'im Militair, dom ersten April bis jum Schlusse des Junit 1791.

#### A. Cavallerie.

| vorh. Regt. wohh<br>Regt, Berfes, gefo                                                                               |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Ju Compagnien. 5 Dem Srn. titul, Capit. Langermann, die erledigte Compagnie des placition Hrn. Majors von der Wisch. | 6         | 1791.           |
| Ju Rittmeisters und Capitains. 5 Dr. Lieutenant Leiners, zum 2ten titul. Capitain.                                   |           | 7 Jun.          |
| Bu Lieutenants.                                                                                                      | 1         |                 |
| 9 fr. Secondelieutenant und Regimentsbe<br>reuter Bergmann, jum titul. Prem.<br>Lieutenant.                          |           | 22 <b>Epril</b> |
| 9 fr Secondelieutenant Luderin, jum tit.<br>Premierlieutenant.                                                       |           | 23 April        |
| Dem Brn, Quartiermeifter Friedr Seine.<br>Sugmann, ber Charafter vom Second<br>belientenant.                         |           | 22 April        |
| 4 Sr. Cornet von Scheither, jum murtl. Secondelieutenant.                                                            | 26<br>35. |                 |
| I hr. tit. Cornet von Bulow, zum titul<br>Secondelieutenane.                                                         | 25<br>&   |                 |
| 7 Fr. Adhndrich Supeden, zum tir. Lieur tenant.                                                                      |           |                 |
| 5 Dem Arn. Fahndrich Pahl, der Character                                                                             |           | 13 May          |
| vom Lieutenant.                                                                                                      | 1 1       | 7 Jun.<br>38    |



| pori                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Reg                    | it. Verfet, gefch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eð. i |                                                    |
| 7                      | Ju Cornets und Sahndrichs.<br>Or. Quartiermofter Carl Frieder. Ludewig<br>Schang, jum titul. Kahndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1791.<br>13 <b>W</b> ay                            |
| 5                      | Dem hen. Quartiermeifter Albe. Olden burg, der Charafter vom Kahndrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 7 Jua.                                             |
| 4                      | Sr. Cader. Hand v. Neolar jum tit. Cornet. B. In fanterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 8 3m.                                              |
| 1                      | Zu Compagnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                    |
| 4                      | Dem hen, tit. Capitain von Goden, die vacante Compagnie des placirten hen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                    |
|                        | Majors von Weddig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13    | •                                                  |
| 12                     | Dem hrn Capitain von Ueslar, die er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | •                                                  |
|                        | ledigte Compagnie des abgegangenen In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                    |
|                        | Capitains Drepper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    |                                                    |
| Ö                      | Dem Ben. tit Capitain Bode, die vacante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |                                                    |
|                        | Compagnie des ebenbemeldeten ins 10te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                    |
| - 1                    | Regim. verfesten frn. Capit v. Ueslar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1'~1  |                                                    |
|                        | Ju Capitains<br>Br. Lieutenant von Ledebuhr, jum 2ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1   | -                                                  |
| 777                    | Dr. Yielifenani Don R. Poedube Min Zien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                    |
| - >                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1   | 6000-                                              |
| , 1                    | tit. Capitain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 6 May                                              |
| , 1                    | tit. Capitain.<br>Dem frn Lieutenant Pollmann, Capi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                    |
| , 1                    | tit. Capitain.<br>Dem Ben Lieutenant Pollmann, Capitains Character.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 6 <b>M</b> ay<br>13 —                              |
| 4                      | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 3u Lieutenants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                    |
| 4                      | tit. Capitain. Dem Hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 31 Lieutenants. Hr. Kahndrich Lindner zum tit. Lieuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 13 —                                               |
| 4                      | tit. Capitain. Dem Hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 3u Lieutenants. Hr. Kähndrich Lindner zum tit. Lieutenants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                    |
| 4                      | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 3u Lieutenants. hr. Kähndrich Lindner jum tit. Lieutenants. Dem hen Kähndrich Trautmann der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 13 —                                               |
| 13<br>4                | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. Ju Lieutenants. hr. Fahndrich Lindner jum tit. Lieutenants. Dem hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 13 —                                               |
| 13<br>4                | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 3u Lieutenants. hr. Kähndrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. hr. Kähndrich is Bachelle, jum tit Lieu.                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 13 —<br>6 —                                        |
| 13<br>4                | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. 3u Lieutenants. hr. Kähndrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. hr. Kähndrich is Bachelle, jum tit Lieutenant.                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 13 —                                               |
| 4<br>13<br>4           | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. In Lieutenants. He. Fahnbrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähnbrich Trautmann ber Character vom Lieutenant. He. Fähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. In Kähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant.                                                                                                                                                                                                      |       | 13 —<br>6 —                                        |
| 4<br>13<br>4           | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Fahnbrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähnbrich Trautmann ber Character vom Lieutenant. Hr. Fähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Fähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Gabnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant.  Ju Sahnbrichs. Hr. Gefr. Corpor. Franz Heinr. Brück.                                                                                               |       | 13 —<br>6 —                                        |
| 4<br>13<br>4<br>7      | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. In Lieutenants. He. Fahnbrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähnbrich Trautmann der Character vom Lieutenant. He. Fähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Fähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Gahnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. He. Gefr. Corpor. Franz heinr. Brück, mann jum tit. Kähnbrich.                                                                                       |       | 13 —<br>6 —                                        |
| 4<br>13<br>4<br>7      | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Kähnbrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähnbrich Trautmann der Character vom Lieutenant. Hr. Kähnbrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Ju Sähndrichs. Hr. Gefr. Corpor. Franz heinr. Brück, mann jum tit. Kähnbrich. Hr. Ranaiersergant Bilh Kr. v. Coulon,                                                                                                                              |       | 13 —<br>6 —<br>14 —<br>24 —                        |
| 4<br>7<br>13<br>4      | tit. Capitain. Dem Hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Fähndrich Lindner zum tit. Lieutenant. Dem Hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. Hr. Fähndrich is Bachelle, zum tit Lieutenant. Jr. Fähndrich is Bachelle, zum tit Lieutenant. Ju Sähndrichs. Hr. Geft. Corpor. Franz Heinr. Brück, mann zum tit. Kähndrich. Hr. Ranaierfergant With Kr. v. Coulon, der Character vom Kähndrich.                                                  |       | 13 —<br>6 —                                        |
| 4<br>7<br>13<br>4      | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Fähndrich Lindner jum tit. Lieutenants. Dem hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. Hr. Fähndrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Fähndrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Jr. Gefr. Corpor. Franz heinr. Brück, mann jum tit. Kähndrich. Hr. Ranaierfergant Bilh Kr. v. Coulon, der Character vom Kähndrich. Hr. Cadet Ludew. Joh. Ernfrv. d. Busche.                       |       | 13 —<br>6 —<br>14 —<br>24 —<br>6 —                 |
| 4<br>7<br>13<br>4<br>7 | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Fähndrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. Hr. Fähndrich is Bachelle, jum tit. Lieutenant. Jr. Fähndrich is Bachelle, jum tit. Lieutenant. Jr. Gefr. Corpor. Franz heinr. Brück, mann jum tit. Kähndrich. Hr. Ranaierfergant With Kr. v. Coulon, der Character vom Kähndrich. Hr. Cadet Ludew. Joh. Ernfrv. d. Busche. Jum. tit. Kähndrich. |       | 13 —<br>6 —<br>14 —<br>24 —                        |
| 4<br>7<br>13<br>4<br>7 | tit. Capitain. Dem Hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character. In Lieutenants. He. Kähndrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem Hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. He. Kähndrich is Bachelle, jum tit Lieutenant. Ju Sähndrichs. He. Gerpor. Franz Heinr. Brück. Mann jum tit. Kähndrich. He. Kanaiersergant Bith Kr. v. Coulon, der Character vom Kähndrich. He. Cadet Ludew. Joh. Ernst v. d. Busche. Jum. tit Kähndrich.                                          |       | 13 —<br>6 —<br>14 —<br>24 —<br>6 —<br>14 —<br>24 — |
| 4<br>7<br>13<br>4<br>7 | tit. Capitain. Dem hen Lieutenant Pollmann, Capitains Character.  Ju Lieutenants. Hr. Fähndrich Lindner jum tit. Lieutenant. Dem hen. Kähndrich Trautmann der Character vom Lieutenant. Hr. Fähndrich is Bachelle, jum tit. Lieutenant. Jr. Fähndrich is Bachelle, jum tit. Lieutenant. Jr. Gefr. Corpor. Franz heinr. Brück, mann jum tit. Kähndrich. Hr. Ranaierfergant With Kr. v. Coulon, der Character vom Kähndrich. Hr. Cadet Ludew. Joh. Ernfrv. d. Busche. Jum. tit. Kähndrich. |       | 13 —<br>6 —<br>14 —<br>24 —<br>6 —                 |



#### C. Ingenieur = Corps.

Dem Brn. Ljeutenant Sagemann, ber Character vom Capitain — 27 May.

Dem Brn. Fahndrich Rable, der vom Lieutenant 27 May.

Dem hrn. Conducteur Babille, ber vom gabnbrid

Dr. Bolontair Chriftoph Seinrich Vollimhaus, jum titul. Condneteur.

#### D. Land : Regimenter.

#### Bu Compagnien.

Beym hamelichen. Dem Ben, titul. Capitain Roufi felle vom gen Cavallerie, Regimente, die vacante Compagnie des verstorbenen hen. Capit. Buffe.

#### Bu Lieutenants.

Beym Diepholzischen. Dr. Fahnbrich Pralle jum Lieutenant. 5 April.

#### Zu Sähndrichs.

Beym Diepholzischen. Dem Hen. Gefr. Corpor, Carl August von Dudden, vom 6ten Infant. Reg. jum Kahndrich. 5 April.

Beym Zellischen. Der Sr. Gefr. Corp. Ernft August Gerich, vom isten Inf. Reg. zum warte lichen gahnbrich. . . . . 25 May.

Dimission haben genommen, mit dem Character vom Major.

ufte Jufant, Reg. Gr. eitul. Capit. Schaafs. Ingen. Corps. Gr. Capitain Müller.

Sotting, Landi Reg. Dr. Capitain Offeney.

STATE .

Mit dem Character vom Capitain. 7te Cavall. Reg. Hr. Lieutenant Langwerth. 7te Infant. Reg. Hr. Lieutenant von Ompteda. Zellische Land Ag. — Gassitius.

Den bevben bisherigen Compagnie:Chirurgis, als herrn Johann Leopold Friedetich Behrens benm gten Infanterie:Regiment Sacht Gotha, ift uns term roten April, und herrn Johann hinrich Belo benm 6ten Infanterie:Regiment von Beffel. unterm raten April ber Character vom Regiments iChirurgo beygeleget.

Die vacante Stelle bes verstorbenen herrn Platmajors und Wachtmeisterlieutenant la Motte zu hannes ver, ist dem beym roten Regiment gestandenen hauptmann Drepper, conferiret, und für den mit Tode abgegangenen Commandanten zur hoperschanze, herrn Fähndrich Becker, der zeitt herige in Pension gestandene herr hauptmann Schönian, hinwieder zum Commandanten der selbst bestellet worden.

### 3m geiftlichen Stande:

Ben Klöftern.

Demoif. henriette Bilhelmine Prott, jur Conventualia im Rlofter Marienfee.

Ben



#### Ben Kirchen:

- Hr. Candidat Joh. Michael Kermann Sarras ans Hams burg, jum 3ten Prediger und Diaconus ju Uelzen.
- Dr. Pafter Merden ju Berhofde nach Jasum, Land Burften.
- Dr. Pastor Langenbeck zu Lamstedt, als erster Pastor baseibst, Bremervord. Prapos.
- Hr. Candid. Raufeler jum Paftor fecund. ju Oberns borf, Reuhaus Prapos.
- Hr. Candid. und Adjunctus Alusmann zu himmelpforsten, als zwegter Prediger zu Lamftedt.
- hr. Cand. und Adjunct. Bichhof zu Oberndorf, als Paffor zu himmelpforien.
- Dr. Canb. und Abjunct. Meftwardt am Dom in Berben, jum Paftor ju St. Jurgen, Bremifch. Propos.
- Dr. Cand. Richters jum Paftor fecund. nach Wremen im Lande Burften.
- Dr. Canbib. Wienecken, jum Paftor zu Berhofde, in Der Bremervord. Drapof.
- Dr. Cand, und Abfunct, von ber Seide zu Lamstebt, gum Daftor Abjunct am Dom in Berben.

#### Bengelegter Rang.

Den Benben frn. Oberforstmeisten von Lenthe und von Stralenheim ber Rang vom Generalmajor.

#### Ertheilte Prabicate und Charaftere:

- Dem bisherigen Krieges; Caffcfdreiber fr. Detmering. bas Pradicat vom Kriegscaffier, und
- bem bieberigen Rrieges Caffeichteiber fr. Westrumb bas vom Kriegscafferegistrator, mit bem Range vom Commissario:
- Dem bisherigen Landrenterenfchreiber Dr. Barth zu Sant nover, der Character eines landschaftlichen Zahlcommiss furit.

(Unnal. 5r Jahrg. 46 Sf.) Ggg Dem



- Dem Banquier Gr. Leffmann Gers Coben zu hannes ver, das Pradicat vom Kriegsagenten.
- Dem vorberften Professor ber Theologie Dr Doct. Plank ju Göttingen, der Charafter und Rang vom Confifee rialrath.
- Dem Professor ber Medicin, Sr. Doctor Stromeyer , bafelbft, ben Character vom Leibmedicus, und
- bem Universitätsarchitect Hr. Borheck, das Pradicet eines Oberbaucommissarit.

#### Ausser Dienst sind gegangen:

- Sr. Amtidreiber Reinbarth ju Elbingerode mit Onabem penfion und Amtmapnediarafter.
- Spr. Collaborator Schaubach am Ilfelblichen Padagogio, welcher mit bem Charafter als Inspector, als Refree und erster Lehrer an dem Symnasio ju Meiningen ans gestellet worden ift.
- Auf der Universität zu Göttingen haben die Doctormurde erhalten:
- 1791. Upr. 2. Sr. Professor Theol. ord. Johann Fr. Schleußner, i. d. Theol.
- 4. Anton von Soyn aus Bestphalen, i. d. Medic.
- 6. Joh. Kriedr. Conr. Jannecke ans Elbagfen im hannoverschen, i. d. Deb.
- 13. Juftus Erich Bollmann, aus Hoya,
- 15. Joh. Andr. Christoph Gravens Horst, aus Braunschweig, i. d. Med.
- 16. Bernh. Joh. Nodde, and Hamburg, i. d. Rechten.
- — 23. Joh. Joachim Burmeister, aus Hamburg, f. d. Med.
- — 30. Kriedt. Christoph Sartung, aus Hamburg, i. d. Rechten,

1791.



| 1791. May 2.   | Br. Martin hieronym. Schroetterins<br>ger, aus hamburg, i. d. Rechten. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 7.             | — Joh. Wish. Seelhorst, aus Zelle, i. d. Rechten.                      |
| 9.             | — Jos. Alons. Rriedr. Saus aus Begs<br>lar, i. d. Rechten.             |
| 10.            | — Joh. Christoph Schünemann, aus Braunschweig, i. d. Med.              |
| 14             | - Fried. Sam. Winterberg, Kirchens rath zu Corbach, t. d. Theol.       |
| - · · - 2I.    | - Albert von Tribolet aus Bremen, i. d. Med.                           |
| — Jun., 11.    | - Paridon Herrmann Ankelmann aus Samburg, Licentiat der Rechte.        |
| <u> </u>       | — Theophil. Car. Kriedr. Brandes aus<br>Mecklenburg, i. d. Medic.      |
| 22.            | — Micolaus Ulrich Stieck aus Oldens<br>burg, i. d. Med.                |
| <b>—</b> — 25. | — Joh. Balentin Fr. Boehme and<br>Treptow, i. d. Med.                  |
| - '- '- '      |                                                                        |

- Ben bem Oberappellationsgerichte zu Zelle sind examinirt und immatriculirt worden:
- Dr. Johann Bilheim Suftav Santelmann, aus Burgs webel, als Abvotat.
- Dr. Joh. heinr. Ernft Rautenberg, aus hannover, als Abvocat.
- Dr. Georg Chriftian Albrecht Saccius, aus Geftorf, als Abvocat.

## XIV.

## Henrathen.

Es find getrauet:

April.



#### April.

Den Iften, Dr. Hofgerichtsaffesso von Ronne zu Stade mit Dem. Cordemann, jungften Tochter weil. Dr. Cammersecretair Cordemann.

Den 28sten, Br. hofgerichtsfecretair Rinfeld ju hannover mit Dem, Lobe.

#### Man.

Den gien, Gr. Berghandlungebuchhalter hanfing ju hannover mit Dem Meyer.

Den gen, Sr. Oberforstneister von Sport auf Molzen, mit der Baronesse von Gelting and dem haag, getr. zu llelzen.

Den joten, Hr Procurator Glave aus hamburg mit Dem. Dehmen zu harburg.

Den 18ten, Hr Doct. Med. Schulz zu hamburg mit Dem. Bnoop zu Harburg, Zochter des hen, Factor Knoop daselbst.

#### Junius.

Den gien, hr. Kaufmann Lampe ju Zelle, mit Dem. Gößel, Tochter bes hrn. Canziepprocurue. Gößel baselbst.

Den zoten, Se. Hof: und Cangleprath Reinbold zu hannover mit Dem. Müller, Tochter des Stn. Berge handlungscommissair Müller daselbst.

#### XV.

#### Todesfälle.

Es find geftorben :



#### Marj.

Den zoften, Sr. Superintendent Roch ju Sievers.

#### April.

L)

Den 2ten, Br. Rector Armbrecht zu Sulingen.

Den 2ten, Sr. Pensionair : Obriftieutenant Richter 3u Sanau.

Den zien. Dr. Senator und Camerarine Wung ning ju Zelle.

Den 3ten, Berwitwete Fran Paftorin Unrube, gu' Luneburg.

Den 4ten, Br. Abvocat Cehmann ju Belle.

Den Sten, Hr. Candidat Bornträger zu Offerode.

Den Sten, Sr. Pensionair: Sauptmann Genoup gu Bevensen.

Den often, Br. Paftor Lauenstein ju Obagfen.

Den 12ten, Die Conventualin Bacmeifter ju Mariensee.

Den 12ten, Hr. Procurator und Abvocat Bolfter ; 3n Burtehube.

Den 15ten, Frau Elisabeth Philippine Sophie von Oldershausen, geb. von Buttlar, zu Göttingen.

Den 17ten, Fran Amtmannin Gebfer, geb. Biche mann, ju Biebrechtshaufen.

Den 17ten, Sr. Sauptmann Botticher, ju Dans nenberg.

Den 18ten, fr. Sauptmann Buffe, benn Sameli fcen Landregimente, ju Ginbed.

Den 18ten. Berwitwete Fran Paftorin Schnering ; w Sottrum.



Den 20ffen, Sr. Penflonairmafor von Robnen gu Frellftorfermablen.

Den 23sten fr. Berg: und Forstamtsaubitor von Sinuber ju Clausthal.

Den zosten, Verwitwete Frau Oberhofmeisterin von Polenz, geb. von Bennigsen, zu hannover.

#### Man.

Den zien, hr. hofapotheter Wanzelius ju Zelle.

Den 3ten, Frau Paftorin Beneten ju Geheben.

Den Sten, St. Bargermeifter Schulze, ju Berben,

Den 7ten, Dr. Conrector emeritus Grabenftein, 3u Sottlingen.

Den 12ten, Fraulein von Weyhe zu Lineburg.

Den 16ten, Betr Oberfalzsactor Biebenweg # Salze.

Den 17ten, Sr. Paftor Meine ju Staffhorft.

Den 18ten, Dr. Pensionairmajer von Barfe, m

Den 21sten, Dr. Obercommissair und Burgermeifter Meyenberg ju Gottingen.

Den 21sten, Hr. Generalaubitem Johann Georg Gartmann zu Hannover, an seinem 58sten Gedurtstage; ein Mann, der mit vielen Kenntnissen eine unermüdete Dienstreue und eine unwandelbare Rechtschaffenheit vers band. Er war 1733, zu Kiel geboren, wo sein Bater Doctor Joh. Zacharias Hartmann, damals als herzoglich Holstein: Gottorpischer Justigrath, ordentlicher Rechtslesser und Bepsier der Juristensachlicht stand, 1739. aber nach Hannover als Hoss und Canzleyeath bernsen, und hier



bier fcon 1741. feinen Rinbern entriffen murbe. Es er: fette inzwischen die Sorgfalt einer wurdigen Mutter, und ihres zwepten Chemanns, bes Hofraths und Leibmebici Berihofs, diefen Berluft. Dach geendigten atademischen Studien ward der Berftorbene 1754. Auditor ben dem hannoverifchen hofgerichte, und 1755. aufferorbentlichen Bepfiger eben biefes Gerichts. Mit Benbehaltung biefer Stelle ward er im folgenden Jahre jum Oberauditeur er, nannt, und blieb mabreno ber Abmefenheit bes hiefigen Corps. ben Bidhrigen Rrieg hindurch im Lande, um bie dafelbst vorfallende Seschäfte zu beforgen. 1771. ward er Affeffor ordinarins im Sofgerichte, legte jedoch diese Stelle nieber, als er 1773. nach des Beneralauditeur Griefebachs Tobe in beffen Stelle hinaufructte. Un ber Redaction verschiebener, feit ber Bett ergangenen, bas Militair, Justizwesen betreffenden Berordnungen hat er vielen Theil gebabt.

Den 21sten, Frau Sehelme Registratorin Wiesen, geb. hartmann, in London.

Den 22sten, or. hofrath, Ritter bes Basaordens und Professor der Medicin und Botanit, Murray, ju Sottingen, mit hinterlassung eines weit ausgebreiteten und sehr verdienten großen Rufs.

Den 23sten, Sr. Amtsverwalter Nehring, 311 Miedern: Sydte.

Den 25sten, Br. Rettor Milber, ju Lachom.

Den 25ften, Dr. Archibiaconus Sincle ju Lubing, worth.

Den 26sten, Berwitwete Frau Oberfact in Giefel'e ju Gosige.



Den 27ften, Frau Sauptmannin Bumann, & Rlofter Bennigfen.

Pen 28ften, Sr. le Bachelle, Fahnrich benm 7ten Infanterieregimente, ju hameln.

Den 30sten, Sr. Organist Lepfer, zu Burgborf. Er zeichnete fich durch Studtum, Composition und Gesang, von dem großen Saufen seines Standes auf eine vortheilt hafte Weise aus.

#### Junius.

Den zien, Sr. Rittmeister Rirchof ben ber Leibe garbe ju hannover.

Den gren, Br. Amtmann Aly, ju Langenhagen.

Den zten, Dr. Apotheker Jordan ju Koppenbrügge. In hinficht grundlicher Kenntniffe in seinem Fache, und feiner durchaus erprobten Rechtschaffenheit ift fein Verlust wichtig gefunden und allgemein bedauert worden.

Den 4ten, Dr. Burgermeifter Schulze, aus Luchow ju Belle.

Den geen, or. Archibiaconus Lichfeld, ju Otterne borf.

Den 11ten, Hr. Pensionairhauptmann von Geynts hausen, ju Grevenburg.

Den 15ten, gr. Carl Friedrich v. Plato, Major bes 4ten Infanterjeregim. ju Stade.

Den 17ten, Frau Burgermeifterin Timmermann ju Lüneburg.

Den 17ten, Gr. Paftor Blug, ju Barbowit.

Den Iften, De. Hauptmann von Ompteda gu Bruchhaufen.



Den igten, Sr. Oberamtmann und Elbzollner von Voigt, zu Schnackenburg. Wegen achtungswürdiger Borzänge bes Geiftes und herzens, wird sein früher Bers luft von vielen beklagt.

Den Isten, Frau Geheimerathin von Arnfmalot. aeb. von Bentftern ju hannover.

Den 18ten, Frau Landrathin von During, geb. von Müller zu Embsen.

Den 21sten, Br. Kaufmann Bartels ju Belle.

Den 27ften, Dr. von der Often, prafidirender Schultheiß zu Otterndorf.

Den 27sten, hr. Landchirurgus Barteldes zu Stolzenau.

Den 28ften, Sr. Lieutenant Sagemann beym bften Infanterieregimente, ju Nienburg.



# Innhalt des vierten Stuck, welches die stehenden Artikel von den Monathen April, May und Junii 1791. enthält.

- I. Innhalt ber Allgemeinen und Special, Vers ordnungen, welche vom Octob. bis zu Ende Decemb. 1790. in den Braunschw. Lunes burg. Churlanden publicirt sind. S. 622
- II. Convention mit bem Fürstl. heffischen Minissterio, über bie Appellationen von judiciis mixtis. S. 648
- III. Die Vorzüge der menerrechtlichen Verfaffung, nach Beobachtungen über Bauergus ter im Herzogthum Bremen. S. 654
- IV. Lopographisch : statistische Beschreibung bes Amtes Scharnebet im Fürstenthum Lunes burg. S. 679



- V. Von dem alten und neuen Steuerfuß in ben Berzogthumern Bremen und Verben, inss besondere von der Contribution. S. 693
- VI. Bentrag zu bem, im ersten Stud ber Annal.
  v. Jahr 1791. befindlichen Aufsage: Stof zu Betrachtungen für Herrschaften, in Rucke ihres Einflusses guf das Berders ben ihrer Hausbediente betitelt. S. 719
- VII. Die landschaftliche Berfassung bes Fürs ftenthums Calenberg. S. 729
- VIII. Fernere Nachricht von bem Armens und Arbeitsinstitute zu Stade. S. 747
- IX. Bergbau.

Berzeichnis berer mit Quartalsschluß Trinitatis ben 7ten May 1791. in Berrieb gediebenen Gee wertichaftlichen Gruben bes einseitigen Sarzes, wie selbige für die Gewerken, nach ihrem Bers mögenshustande, entweder von diesem Quartal Ausbeute gegeben, oder auf kunftiges Quartal Zubuße erfordert, oder sich frep gebauet haben; und wie der Preis der Kupe gewesen ist. S. 754

- X. Bentrage ju der Sammlung verschiedener benkwurdiger Wassersluchen des Herzoge thums Bremen. S. 760
- XI. Fortgesettes Berzeichniß ber Gebornen, Gestorbenen und Copulirten vom Jahr 1790. S. 773



XII. Mifcellaneen.

Wohlthatiges Legat bes fel. Sen. Gerichteremb ters Rerftent zu Sechthaufen im Bremenfchen. 778

XIII. Preistabelle ber nothwendigsten Lebensmis tel in ben verschiebenen Gegenden der hannoverschen Churlande, vom April, Map und Junio 1791. ©. 772

XIV. Beforberungen und Avancements vom April, May und Junio 1791. Im Civilstande. 786 Im Militair. 791 Im geistlichen Stande. 794 Ercheilte Charattere. 795

XV. Henrathen. S. 797

XVI. Todesfälle. S. 798

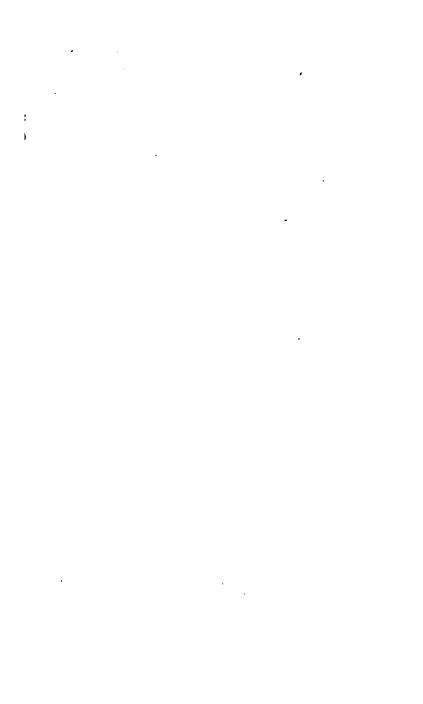

• i . ; !

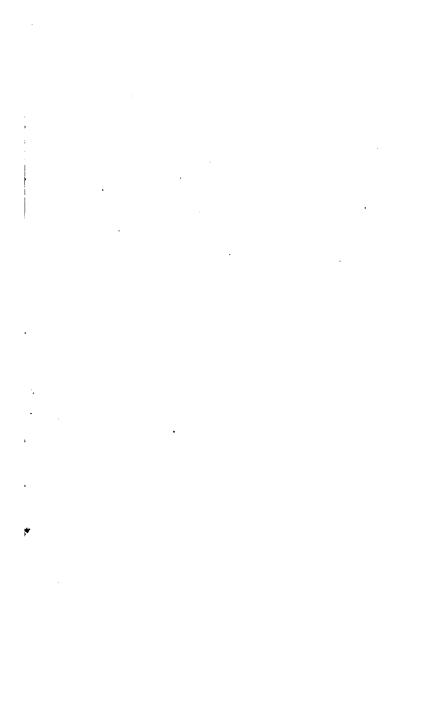

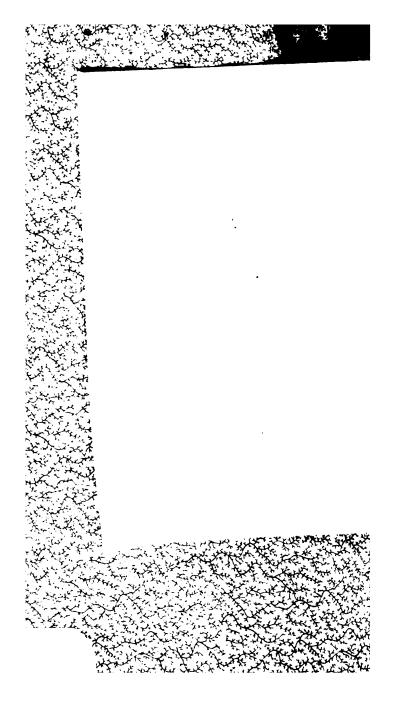